

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

134,94





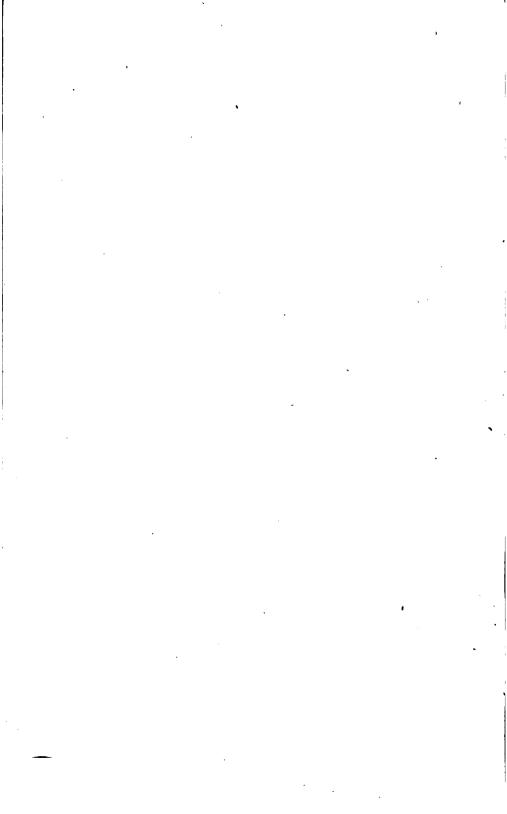

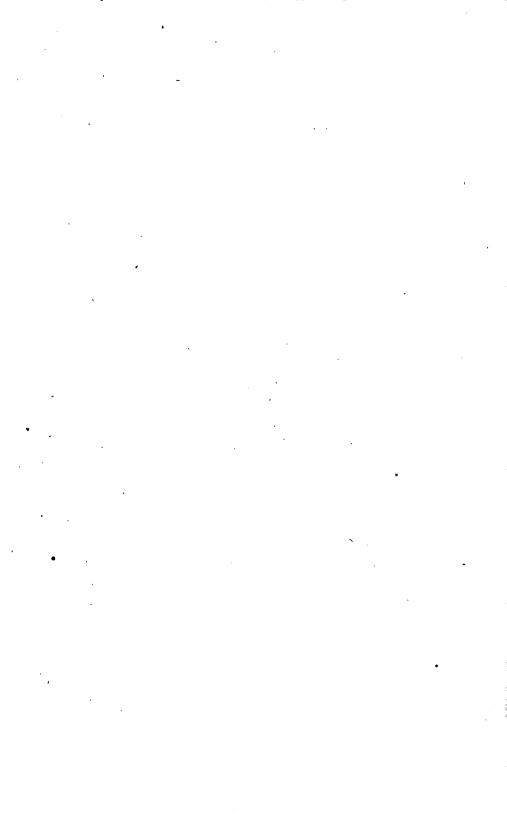



# Fortschritte der Physik

im Jahre 1849.,

Dargestellt

Yon

der physikalischen Gesellschaft zu Berlin.

## V. Jahrgang.

Redigirt von Prof. Dr. W. Beetz und Prof. Dr. G. Karsten.



→ Berlin.

Druck und Verlag von Georg Reimer.

1853.

Sci1085.50

1860, June 25. Gray Fund. Auszug aus dem Statut der physikalischen Gesellschaft zu Berlin vom 10ten November 1848.

- § 40. Sämmtliche hiesige Mitglieder, von denen zwei halbjährliche Beiträge von 3 Thalern geleistet worden sind, haben Anrecht auf ein Exemplar desjenigen Jahresberichtes, welcher zunächst nach ihrer zweiten Einzahlung erscheint. Ausgetretene Mitglieder haben spätestens binnen Jahresfrist unter Einsendung eines Empfangsscheines bei dem Rechnungsführer um das ihnen zustehende Exemplar des Jahresberichts einzukommen.
- §. 41. Diejenigen auswärtigen Mitglieder, welche für einen Jahresbericht Beiträge geliefert haben, erhalten ein Exemplar desselben. Diejenigen, welche sich bei einem Jahresberichte nicht betheiligt haben, können ihn von der Gesellschaft zum Selbstkostenpreise beziehen.

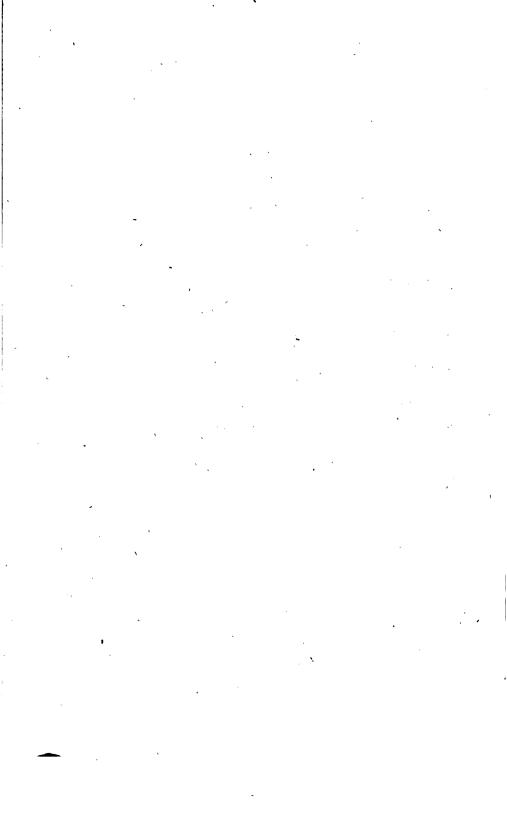

## Vorbericht.

Die Redaction des Jahresberichtes, welche bisher von Kiel aus durch Prof. Karsten geleitet wurde, ist für das Jahr 1849 von der physikalischen Gesellschaft dem Unterzeichneten in der Hoffnung übertragen, dass ein am Druckorte befindlicher Redacteur einen schnelleren Fortgang des Werkes erreichen würde. Das nicht eben frühzeitigere Erscheinen dieses Jahrganges hat gezeigt, dass auch diese Massregel noch nicht ausreichend ist, da die Entfernung der meisten Mitarbeiter von Berlin, und der Mangel jedes Mittels, um von einzelnen Säumigen die übernommenen Bearbeitungen zu erlangen, einem hier ansälsigen Redacteur ebenso schmerzlich fühlbar werden müssen, als einem auswärtigen. Um daher endlich wieder den Bericht in angemessenerer Zeit erscheinen zu lassen, sollen die nächsten beiden Jahrgänge, 1850 und 1851 verschmolzen, und mit dem Druck sofort begonnen werden. Hoffentlich wird auf diesem Wege der gerechten Klage über das späte Erscheinen des Buches ein Ende gemacht werden.

Der Plan dieses Jahrganges ist im Allgemeinen der alte geblieben; nur ist ein neuer Abschnitt, die physikalische Geographie, hinzugefügt, welchem in den folgenden Jahrgängen eine möglichst noch größere Sorgfalt gewidmet werden soll. Der Bericht über thierische Elektricität wird im nächsten Bande mitgegeben werden, da der Bearbeiter durch längere Abwesenheit von Berlin an der rechtzeitigen Einlieserung desselben verhindert wurde.

Nachrichten über die physikalische Gesellschaft.

Im Laufe des Jahres 1849 wurden folgende neue Mitglieder in die Gesellschaft aufgenommen:

Dr. Trautschold, Dr. Kessler, Dr. Hanstein, Dr. Cohn, Dr. Körte, Dr. Lieberkühn, Dr. A. Schlagintweit, Dr. H. Schlagintweit, Hr. v. Liebic, Hr. Fick, Dr. Bothe, Prof. Dr. Buys-Ballot in Utrecht.

Ausgeschieden sind:

Hr. Poselger, Dr. Trautschold, Dr. Weidenbusch, Mechaniker Duve (†), Prof. Dr. Virchow, so dass am Ende des Jahres 1849 Mitglieder der Gesellschaft waren:

Hr. Dr. D'ARREST in Leipzig.

- Prof. Dr. W. BEETZ.
- Mechaniker Вöттіснев.
- Dr. E. DU Bois-REYMOND.
- Prof. Dr. Buys-Ballot in Utrecht.
- Dr. BOTHE.
- Dr. Brix.
- Prof. Dr. Brücke in Wien.
- Lieut. Dr. v. Bruchhausen.
- Dr. C. Brunner (Sohn) in Bern.
- Dr. Cohn.
- Dr. Eisenstein.
- Dr. J. EWALD.
- Prof. Dr. v. Feilitzsch in Greifswald.
- Fick.
- Dr. GROSSMANN.
- Dr. Hagen.
- Prof. Dr. Heintz.
- Prof. Dr. Helmholtz in Königsberg.

Hr. Mechaniker HALSKE.

- Dr. Hanstein.
- Dr. D'HEUREUSE.
- Jungk.
- Prof. Dr. G. KARSTEN in Kiel.
- Dr. Kessler.
- v. Kiréewsky in St. Petersburg.
- Prof. Dr. Kirchnorf in Breslau.
- Prof. Dr. Knoblauch in Marburg.
- Dr. Körte.
- Dr. A. Krönig.
- Prof. Dr. Kuhn in München.
- Prof. Dr. Language in Christiania.
- Conservator Dr. LAMONT in München.
- Prof. Dr. Ludwig in Marburg.
- Dr. Lieberkühn.
  - v. Liebig.

| Hr. Lieut. Mensung.           | Hr. Dr. A. Schlagintweit.     |
|-------------------------------|-------------------------------|
| - Lieut. v. Morozowicz.       | — Dr. H.Schlagintweit.        |
| — Müller.                     | - Dr. Saltmann I.             |
| - Direktor Dr. Quereler in    | - SOLTMANN II.                |
| Brüssel.                      | - Dr. G. Spörer in Anklam.    |
| - Medicinal rath Dr. Quincks. | — Dr. Vögele in Zürich.       |
| - Prof. Dr. RADICKE in Bonn.  | - Dr. Wächter.                |
| — Конявеск.                   | - Dr. Wenther.                |
| — Dr. Rотн.                   | - Dr. Wiedemann.              |
| - Lieut Stenens.              | - Dr. Wilhelmy in Heidelberge |

Im fünften Jehre des Bestehens der physikalischen Gesellschaft wurden folgende Originaluntersuchungen von Mitgliedern in den Sitzungen vorgetragen:

#### 1849.

| 2. Febr. | WIEDEMANN. Versuche über die ungleichartige Fortpflanzung |
|----------|-----------------------------------------------------------|
|          | der Elektricität auf der Oberfläche solcher Krystalle,    |
|          | welche nicht dem regulären System angehören.              |

- 16. Febr. Jonen. Theorie der Meeresströmungen auf Grund einer elektrodynamischen Hypothese.
- 2. März. HEINTZ. Versuche über die Zusammensetzung der Knochen, namentlich der darin enthaltenen phosphersauren Kalkerde.
- 16. März. Helmholtz. Princip bei der Construction der Tangentenbussolen.
- 27. April. Kиовсаисн. Verhältnis des Lichtes zur strahlenden Wärme.
- 11. Mai. BEETZ. Versuche über die elektrometerische Kraft der Gase an Ketten, denen andere Metalle, als Platin, zu Grunde liegen.
- 11. Mai. Helmholtz. Optische Täuschung an Tapeten mit wiederholten Mustern.
  - 8. Juni. HENTZ. Historischer Ueberblick über die Ansichten von der freien Säure im Magensaft, und eigene Versuche darüber, welche dieselbe nicht als Salzsäure, sondern nur als Milchsäure zu erkennen geben.
    - Vorkommen des bernsteinsauren Natrons im thierischen Körper, und zwar in der Flüssigkeit der Echinocockenbälge.
- 22. Juni. DU Bois-REYMOND. Princip, mit dessen Hülfe sich ohne Messungen nachweisen lälst, das eine Stromeswirkung,

#### Vorbericht.

AIL

z. B. der im weichen Eisen erregte Magnetismus, der Stromstärke gerade proportional sei, und Anwendungen dieses Princips in seinen elektrophysiologischen Untersuchungen.

- 22. Juni. Wiedemann. Untersuchungen über das elektrische und diamagnetische Verhalten der Krystalle.
  - 6. Juli. Bretz. Nachweisung, dass die Maxima der Polarisation des Platins in Sauerstoff und Wasserstoff, bei Berücksichtigung aller Umstände, gleich sind.
- 6. Juli. H. Schlagintweit. Ueber den von ihm und seinem Bruder in den Alpen beobachteten Einfluß der Gebirge auf die Windesrichtung.
- 20. Octbr. BEETZ. Einfluss des Erschütterns und Erwärmens der Elektroden auf die Stärke des galvanischen Stromes.
- 20. Octbr. Hagen und Heintz. Ueber eine, von beiden unabhängig von einander beobachtete Erscheinung beim Schmelzen des Stearins.
- 9. Nover. Kirchhoff. Neue Ableitung des Ommschen Gesetzes für die Fortpflanzung des galvanischen Stromes im Einklange mit der elektrostatischen Theorie.
- 9. Novbr. DU Bois-Reymond. Eigenschaft des gewalzten Gutta-Percha, sich bei gewisser Temperaturerhöhung mit Aufhören der Molecularspannung in der Richtung der Walzung zusammen zu ziehen, in der darauf senkrechten sich auszudehnen.
- 23. Novbr. Weather. Uebersicht der Erscheinungen der Gletscher und der darüber aufgestellten Theorien.
  - 7. Dechr. Roth. Ueher Pseudomorphosen und Metamorphismus.
- 7. Decbr. H. Schlasintweit. Einfluss größerer Erhebungen auf die absolute Menge und die Vertheilung des Regens.
- 7. Decbr. A. Schlaeintweit. Untersuchungen über die Isogeothermen der Alpen.
- 21. Decbr. EWALD. Zusammenhang zwischen den krystallographischen und optischen Eigenschaften der optisch zweiaxigen Krystalle.
- 21. Decbr. H. Schlashtweit. Vorlegung des von ihm erfundenen Porrhometers (Distanzmesser mit constanten Winkeln).

1850.

- 4. Januar. Wiedemann. Uebersicht über die bisherigen Theorien des Diamagnetismus.
- 4. Januar. Heintz. Versuche über die Zusammensetzung des krystallisirten Cholesterins und dessen Destillationsprodukte.
  - Ueber die beim Schmelzen des Stearins eintretende . Erscheinung.

Prof. Dr. W. Beetz.

## Inhalt.

### Erster Abschnitt.

## Allgemeine Physik.

|                                                            | Seite     |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Molecularphysik                                         | 3         |
| Burs-Ballot. Grundzüge einer Physiologie des unorganischen |           |
| Naturreichs                                                | 3         |
| Szeurn. Betrachtungen über das Gesetz, welches die mate-   |           |
| riellen Molecüle von einander hält                         | 16        |
| BRAVAIS. Anwendung der Theorie der Gruppirung auf die      |           |
| Krystallographie                                           | <b>17</b> |
| DE BOUCHEFORN. Untersuchungen über die Gesetze der Physik, | 11        |
| nur als Folgen der wesentlichen Eigenschaften der Materie  |           |
|                                                            | 40        |
| betrachtet                                                 | 18        |
| von Augustin. Veränderung in der Structur des Eisens .     | 18        |
| 2. Cehäsion und Adhäsion                                   | 19        |
| BRUNNER, Sohn. Bericht über neue Untersuchungen der Co-    |           |
| häsion der Flüssigkeiten                                   | 19        |
| FRANKENHEIM. Note zu den Versuchen über die Veränderung    |           |
| der Synaphie mit der Temperatur                            | 21        |
| BUFF. Erläuterung zu einer Notiz des Herrn Frankenheim .   | 21        |
| 3. Capillarität                                            | 21        |
| DAVIDOFF. Betrachtungen über die Theorie der Capillarer-   | ~*        |
| •                                                          | 04        |
| scheinungen                                                | 21        |
| 4. Diffusion                                               | 23        |
| Lunwis. Ueber endosmotische Aequivalente                   | 24        |
| Louver. Durchgang des Wasserstoffs durch feste Körper      | 27        |

| •                                                                | Seite      |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| 5. Dichtigkeit und Ausdehnung                                    | 28         |
| SCHUHMACHER, MORIZ und POHRT. Ueber die Ausdehnung des           |            |
| Eises durch Temperaturzunahme                                    | 28         |
| BINEAU. Zusatz zur Abhandlung über die Verbindungen der          |            |
| Schwefelsäure mit Wasser                                         | 29         |
| Taborié. Alkoholometer                                           | 30         |
| STOKES. Ueber die Veränderungen der Schwerkraft auf der          |            |
| Erdoberfläche                                                    | 31         |
| Roche. Schwerkraft auf der Oberfläche eines Ellipsoids mit       | •          |
| drei Axen                                                        | 31         |
| 6. Maafs und Messen                                              | 32         |
| Romershausen. Instrument zur Distanzmessung                      | <b>3</b> 3 |
| H. Schlagintweit. Messinstrumente mit constanten Winkeln         | · 35       |
| 7. Statik und Dynamik                                            | 36         |
| BRASSEUR. Umformung des Princips des Moments in das der          |            |
| virtuellen Geschwindigkeiten, und Notiz über eine geome-         | •          |
| trische Construction der Elasticitätsfläche                      | 37         |
| ETTINGSHAUSEN. Beitrag zum Beweise des Lehrsatzes vom            |            |
| Parallelogramm der Kräfte                                        | 39         |
| Jacour. Noue, das Problem der Rotation der Körper betreffende    |            |
| Formeln                                                          | 41         |
| Sonner. Ueber die geochetrischen Sätze der Bewegung der          |            |
| Körper                                                           | 41         |
| SCHIELE. Antifrictionscurve                                      | 41         |
| 8. Hydrostatik und Hydrodynamik                                  | 42         |
| HAGEN. Ueber die Oberstäche der Flüssigkeiten                    | 43         |
| - Ueber die Scheiben, welche sich beim Zusammen-                 |            |
| stossen von zwei gleichen Wasserstrahlen bilden, und über die    |            |
| Auflösung einzelner Wasserstrahlen in Tropfen                    | 47         |
| - Ueber die Auflösung flüssiger Cylinder in Tropfen .            | 48         |
| PLATEAU. Experimentelle und theoretische Untersuchungen über     |            |
| die Gleichgewichtsfiguren einer flüssigen Masse ohne Schwere     | 49         |
| Ueber die Gränze der Stabilität eines flüssigen Cy-              |            |
| linders                                                          | 52         |
| Rocue. Ueber die ellipsoidischen Figuren, welche einer flüssigen |            |
| Masse zukommen, die der Anziehung eines entfernten Punktes       |            |
| unterworfen ist                                                  | 53         |
| n'Estocovois. Ueber die Differentialgleichungen für die Be-      |            |
| wegung der Flüssigkeiten, betrachtet als Systems materieller     |            |

|                                                                  | Seite |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| Punkte, welche durch Molecularkräfte voneinander gehalten werden | 58    |
| MAGNUS. Ueber die Mischung einer sich bewegenden Flüssig-        |       |
| keit mit den sich daneben befindlichen Theilen derselben, und    |       |
| Bemerkungen über ein in Frankreich gebräuchliches Wesser-        |       |
| trommelgebläse                                                   | 53    |
| Boileau. Untersuchungen über Wasserströme                        | 53    |
| RAWSON. Ueber die Reibung des Wassers                            | 60    |
| Ueber die Schwankungen schwimmender Körper .                     | 60    |
| Schubent. Berichtigung der Theorie des Skenunschen Wasser-       |       |
| rades and seiner Würdigung für die Praxis                        | · 61  |
| 9. Aërostatik und Aërodynamik                                    | 63    |
| SCHMIDT. Gewicht und Gewichtsverhältnisse der Atmosphäre.        | 64    |
| GRAHAM. Ueber die Bewegung der Gase                              | 65    |
| Bloch. Heber mit intermittirendem Ausfluss                       | 69    |
| Parcutt. Untersuchungen über den Flug der Vögel                  | . 69  |
| Kummer. Beiträge zur Theorie des Vogelflugs                      | 72    |
| 10. Elasticität fester Körper                                    | 72    |
| CLAUSIUS. Ueber die Veränderungen, welche in den bisher          |       |
| gebräuchlichen Formeln für das Gleichgewicht und die Be-         | •     |
| wegung elastischer fester Körper durch neuere Beobachtungen      |       |
| nothwendig geworden sind                                         | 73    |
| Wertheim: Ueber die Schwingungen kreisförmiger Platten,          |       |
| und über die drehenden Schwingungen elastischer Stäbe .          | 75    |
| DE SAINT-VENANT. Ueber die drehenden Schwingungen elasti-        |       |
| scher Stäbe                                                      | 76    |
| THOMSON. Ueber die Elasticität und Kraft von Spiralfedern,       | •     |
| welche einer Torsion unterworfen werden                          | 78    |
| 11. Gase und Dämpfe                                              | 80    |
| ALEXANDER. Ueber eine neue Tafel für den Druck der Dämpfe        |       |
| bei verschiedenen Temperaturen                                   | 80    |
| BRUCHNER. Neue Formel für die Elasticität des Wasserdampfs       | 80    |
| Pienne. Ueber das Spannkraftsmaximum der Dämpfe in der Luft      | 81    |
| PROSSER. Ueber die Eigenschaften des Dampfes                     | 82    |
| Brams. Ueber den Quecksilberdampf bei gewöhnlicher Tem-          |       |
| peratur                                                          | 83    |
| Doppler. Ueber die Mittel, die Spannkraft des Wasserdampfes,     |       |
| der comprimirten Luft, oder der erwärmten Luft durch das         |       |
| Gehör zu hestimmen                                               | . 83  |

|      |                         |            |             |                 |              |       |           |        |       |         | Seite       |
|------|-------------------------|------------|-------------|-----------------|--------------|-------|-----------|--------|-------|---------|-------------|
| 12.  | Absorp                  | tion       | •           |                 |              |       | •         | •      |       |         | . 84        |
| l3.  | Eudion                  | etrie      |             |                 |              | •     | يو.       |        | •     | •       | . 84        |
| 14.  | Veränd                  | erwnge     | n des<br>a. |                 | rega<br>frie |       |           | les    | •     | •       | . 84        |
| DE   | SPRETZ.                 | Ueber 1    | lässige     | s Stie          | ckoxy        | dul ( | and A     | lkoh   | ol    | •       | . 84        |
|      |                         | •          | b.          |                 | hmel         |       |           |        |       |         |             |
|      |                         |            | 6.          | Sie             | den.         |       |           |        |       | ,       | ,           |
| RE   | GNAULT.                 | Ueber      | die Si      | edepu           | ınkte        | der   | Kohle     | ensäu  | re u  | nd de   | 8           |
|      |                         | luls hei g |             | _               |              |       |           |        |       |         | . 85        |
| BA   | ROCQUE.                 | Ueber e    | die Ve      | rflüch          | tigun        | g de  | r fixe    | n Sal  | ze m  | it der  | n           |
| ٠, ٦ | Wasserda                | ampf, und  | l einig     | e dav           | on zu        | ma    | chend     | e tec  | hnisc | he An   |             |
| 1    | wendung                 | en .       | •           |                 |              |       |           |        |       |         | . 86        |
| Bo   | UTIONY.                 | Ueber      | einige      | auf             | den          | sphä  | roïda     | len 2  | Zusta | nd de   | r           |
| 1    | Körper l                | bezüglich  | e Tha       | tsache          | en. · I      | Peve  | rprob     | e. I   | Jnver | brenn   | -           |
| 1    | ichkeit d               | es Menso   | chen        | . ,             |              | •     |           | •      |       |         | . 86        |
| `PE  | RREY.                   | Mittheilur | g in l      | Bezug           | auf          | die   | Воот      | rient  | sche  | n Vet   | -           |
|      | suche                   |            | •           | •               | •            | •     | •         |        |       |         | . 87        |
| PL   | ÜCKER.                  | Ueber da   | as Bot      | TIGN            | rsche        | Phá   | inome     | n      |       |         | . 87        |
| G    | ROSHANS.                | Bemer      | kunger      | übe             | r die        | ents  | prech     | ende   | Te:   | mpera   | <b>!-</b> ' |
| 1    | t <mark>uren;</mark> di | e Sied-    | und G       | efri <b>e</b> r | punkt        | e de  | r Köi     | per    | •     | •       | . 87        |
| 15.  | Hygron                  |            | •           |                 |              | ,     | •         | • ', ' | •     | •       | . 89        |
|      | FÈBVRE.                 | , ,        |             |                 | •            | •     | •         | •      | •     | •       | . 89        |
|      |                         | Ueber di   |             |                 |              |       |           |        |       | rticale | B           |
| 1    | Luftsäule               | enthalte   | nen W       | asser           | damp         | fes 2 | tu bei    | echn   | en    | •       | . 90        |
|      |                         |            |             |                 |              |       |           |        |       |         |             |
|      |                         |            |             |                 |              | _     |           |        |       | •       |             |
|      |                         |            |             |                 |              | ,     |           |        |       |         |             |
|      |                         | -          | Z           | weiter          | Abso         | hnit  | <b>:.</b> |        |       |         |             |
|      |                         |            | A l         | k u             | s I          |       | -         |        |       |         |             |
|      |                         |            | A           | a u             | 5 (          | . 1   | A.        |        |       |         |             |
|      | Γheorie                 |            | •           | •               | •            | •     | •         | •      | •     | •       | . 93        |
|      |                         | HALLIS, N  |             |                 |              |       |           |        |       |         |             |
|      |                         | Ueber e    |             |                 |              |       |           |        |       |         |             |
|      |                         | ntell nac  |             |                 |              |       |           |        |       |         | . 97        |
|      |                         | . Ueber    |             | •               |              | •     | er Be     | wegu   | ng in | feste   |             |
|      |                         | sigen Kör  | -           |                 |              | •     | •         | •      | ٠.    |         | . 98        |
| -    |                         | eber die   | Gesch       | _               |              |       |           | es in  | elas  | nsche   |             |
|      | Stäben                  | •          | •           |                 |              | ٠.    |           | • .    | •     | •       | . 99        |
| -    | - 11                    | leber die  | SCOW        | nonna           | ren da       | ar kı | reistär   | mige   | n Pis | TTAR    | . 100       |

|                                                               | Seite |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| VINCENT. Theorie der Stöfse. Anwendung derselben auf das      |       |
| Stimmen der Orgel und anderer Instrumente                     | 101   |
| Svanner. Die absolute Schwingungszahl gegebener Töne zu       | -     |
| finden                                                        | 110   |
| 2. Akustische Phänomene                                       | . 110 |
| MARTINS. Intensität des Schalles in verdünnter Luft           | 111   |
| FIZEAU. Akustische und optische Erscheinungen bei schneller   |       |
| Bewegung                                                      | 112   |
| ANTOINE. Ueber Nebentone und optische Erscheinungen an        |       |
| schwingenden Saiten                                           | 113   |
| SAINTE-PREUVE. Telegraphische Mittheilung durch Schallleitung | 114   |
| DE LA RIVE. Ueber die Schwingungsbewegungen, welche ma-       |       |
| gnetische und nicht magnetische Körper unter dem Einflusse    |       |
| umgebender und durchlaufender elektrischer Ströme erfahren    | 114   |
| 3. Physiologische Akustik                                     | 116   |
| SECOND. Versuche über die Functionen des Kehlkopfes.          | 116   |
| 4. Akustische Apparate                                        | 116   |
| Wakley. Sonometer                                             | 116   |
| Dritter Abschnitt.                                            |       |
| Optik.                                                        | •     |
| 1. Theoretische Optik                                         | 119   |
| Powell. Bemerkung zu einer früheren Abhandlung über die       |       |
| Aberration des Lichtes                                        | 120   |
| CHALLIS. Ueber den Weg eines Lichtstrahls von einem Him-      |       |
| melskörper zur Erdoberstäche nach der Undulationstheorie      | 120   |
| - Theorie der Durchsichtigkeit und der Doppelbrechung         |       |
| nach der Undulationstheorie. Mathematische Theorie der        |       |
| Lichtwellen                                                   | 122   |
| Dorrien. Ueber den Einfluss der Bewegung des Fortpflanzungs-  |       |
| mittels auf die Erscheinungen der Aether-, Luft- und Wasser-  |       |
| wellen                                                        | 123   |
| CAUCHY. Molecularmechanik                                     | 125   |
| - Ueber die durch dünne Platten reflectirten und ge-          |       |
| brochenen Strahlen, und über die Farbenringe                  | 128   |
| - Ueber die einfachen und die verschwindenden Licht-          | -     |
| -tklan                                                        | 404   |

| , <del>,</del> ,                                                | Seit <b>e</b> |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| CAUCHY. Ueber die Reflexion und Refraction des Lichts, und      | •             |
| über neue reflectirte und gebrochene Strahlen                   | 133           |
| - Ueber die Integrale, welche unendlich kleine Bewe-            | •             |
| gungen homogener Körper, und vorzüglich Bewegungen in           |               |
| ebenen Wellen darstellen                                        | 134           |
| Jamin. Ueber die Reflexion des Lichts an der Oberstäche         |               |
| durchsichtiger Körper                                           | 136           |
| FIZEAU und FOUCAULT. Ueber die Interferenzerscheinungen         |               |
| zwischen zwei Strahlen von großem Gangunterschiede              | 137           |
| BREWSTER. Ueber die Erscheinungen an dünnen Platten von         |               |
| fester oder flüssiger Substanz in polarisirtem Licht            | 140           |
| Hunz. Ueber die Dispersion des Lichtes                          | 147           |
| 2. Optische Phänomene                                           | 148           |
| a. Zarückwerfung und Brechung.                                  |               |
| SWAN. Versuche über die gewöhnliche Brechung des Doppel-        |               |
| spaths                                                          | 150           |
|                                                                 | 151           |
| GREBE. Ein Bülfsmittel, die verschiedenen bei sphärischen Spie- |               |
| geln vorkommenden Fälle leicht zu behalten                      |               |
| EMSMANN. Ueber Construction der Anamorphosen im Kegel-          | ,             |
| spiegel                                                         | 152           |
| BERTIN. Ueber die Messung des Brechungsindex durchsichtiger     |               |
| Platten und Flüssigkeiten mittels des gewöhnlichen Mikroskops   |               |
| DUTIROU. Beobachtung des Brechungsindex verschiedener Gläser    |               |
| Forens. Ueber die brechende und zerstreuende Kraft des          |               |
| Chloroform                                                      | 153           |
| Schnoden. Notiz über den Gegensatz von Matt und Glanz .         | <b>1</b> 53   |
| b. Absorption. Spectrum.                                        |               |
| BROCH. Ueber die FRAUNMOFERschen Linien im Sonnenspectrum,      |               |
| welche mit blossem Auge gesehen werden                          | 153           |
| STOKES. Ueber die Bestimmung der jeder Stelle des Spectrums     |               |
| entsprechenden Wellenlänge                                      | 154           |
| ZANTEDESCHI, WARTMANN, CAVALLERI. Ueber die Longitudinal-       | ,             |
| linien im Spectrum                                              | · 154         |
| c. Beugung und Interferenz.                                     | •             |
| DE LA PROVOSTATE und DESAINS. Ueber die NEWTONSchen             | :             |
|                                                                 | 154           |
| STORES. Ueber die Bildung des centralen Flecks in den NEWTON-   |               |
|                                                                 | 156           |

| •                                                                | Seite              |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SCHEÄREL, Ueber eine durch serstreutes Licht bewirkte Inter-     |                    |
| ferenzerscheinung                                                | 156                |
| STORES. Zusatz zu seiner Abhandlung: über gewisse Streifen       | :                  |
|                                                                  | . 157              |
| d. Natürliche Farbes.                                            |                    |
| BUSOLT. Wirkliche Farbe der Sonne und ihrer Flecke               | 157                |
|                                                                  | 158                |
| · ·                                                              | 158                |
| DOPPLER, Versuch einer systematischen Classification der Farben  |                    |
| e. Polarisation,                                                 | , 100              |
| HAIDINGER. Ueber die schwarzen und gelben Parallellinien im      |                    |
|                                                                  | 161                |
| BARTNET, Ueber die Richtung der Schwingungen in den mele-        | 3601               |
| risirten Strahlen                                                | 460                |
| Bior. Ueber die Drehung der Polagisationsehene in festen Körpern |                    |
| •                                                                |                    |
| Bougnandar. Ueber die optischen Eigenschaften der Campher-       |                    |
|                                                                  | . 165              |
| CLERGET, Analyse der zuckerhaltigen Suhstanzen vermittelist      |                    |
| der optischen Eigenschaften ihrer Lösungen                       | ;16 <del>0</del> . |
| JAMEN. Usber die Polarisation im Quarz.                          | 168                |
| HAIDINGER. Ueber den Audersonit                                  |                    |
| - Ueber die Formen und optischen Eigenschaften der               |                    |
| Magnesium - Platin - Cyanüre                                     | 170                |
| SPLITTGERBER, Ueber Entglasung                                   | 170                |
| PASTEUR. Ueber die Beziehungen, welche zwischen der Krystell-    |                    |
| form, der chemischen Zusammensetzung und dem Sinne der.          |                    |
| Circularpolarisation stattfinden können                          | 174                |
| A. BECQUEREL. Optische Eigenschaften des Albumins                | 176                |
| f. Meteorologische Optik.                                        |                    |
| GRUNERT. Beiträge zur meteorologischen Optik                     | 177                |
| CLAUSIUS. Ueber die Natur derjenigen Bestandtheile der Erd-      | ì                  |
| atmosphäre, durch welche die Lichtreflexion in derselben be-     |                    |
| wirkt wird. Ueber die blaue Farbe des Himmels, und die           |                    |
| Morgen- und Abendröthe                                           | .184               |
| SMITH. Berechnung der Entfernung einer im Erdschatten vor-       |                    |
| finsterten Sternschnuppe                                         | 187                |
| Physiologische Optik                                             | 187                |
| LOCKE und LATHROP. Ueber Einfach- und Doppeltsehen mit           |                    |
| beiden Augen                                                     |                    |

| •                                                             | Seite |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| Fouquet und J. Resnault. Ueber einige Erscheinungen beim      |       |
| Sehen mit beiden Augen                                        | 188   |
| DE HALDAT. Physiologische Optik Versuch mit den zwei          |       |
|                                                               | 188   |
| SCHUYDER. Das Sehvermögen bei einigen Leuten für gewisse      |       |
| Linien mangelhaft                                             | 188   |
| Luvini. Ueber das Sehen im Nebel durch farbige Gläser .       | 189   |
| WALLER. Ueber einen Fall, in dem durch Gesichtsveränderung    |       |
| die Gegenstände verkleinert erschienen                        | 190   |
| - Ueber die durch Druck auf die Retina erzeugten              |       |
| leuchtenden Bilder                                            | 191   |
| WARTMANN. Ueber ein Phänomen der Dyschromatopsie              | 191   |
| D'Hombres-Firmas. Achromatopsie                               | 192   |
| Vinon. Ueber ein Phänomen der Sichtbarkeit                    | 192   |
| M. DAVY. Beobachtungen über das Sehen                         | 192   |
| PLATEAU. Ueber neue merkwürdige Anwendungen der Dauer         |       |
| der Eindrücke auf die Netzhaut                                | 194   |
| PowerL. Ueber Irradiation                                     | 200   |
| 4. Chemische Wirkung des Lichts                               | 203   |
| E. Becquenel. Ueber das photochromatische Bild des Sonnen-    |       |
| spectrums und der gefärbten Bilder, welche durch die Camera   |       |
| obscura erhalten werden                                       | 204   |
| CHEVREUL. Ueber die Wirkung des Lichts auf Berliner Blau      |       |
| im leeren Raum                                                | 206   |
| Fischer. Zur chemischen Wirkung des Lichts                    | 207   |
| LABORDE. Ueber die Anwendung des Quecksilbers mit Schwefel-   |       |
| äther in der Photographie                                     | 207   |
| CLAUDET. Untersuchungen über die vorzüglichsten Erscheinungen |       |
| der Photographie im Daguerreotypprocess                       | 207   |
| BLANQUARD-EVRARD. Photographische Untersuchungen              | 208   |
| BROOKS. Ueber die Bereitung des photographischen Papiers für  | ,     |
| automatische Registration                                     | 208   |
| RONALDS. Methode, das Licht in die Camera obscura zu leiten   | 209   |
| 5. Photometrie                                                | ` 209 |
| FIZEAU. Ueber die Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Lichts .  | 209   |
| 6. Optische Apparate                                          | 210   |
| POTTER, LASSEL. Darstellung von Metallspiegeln                | 212   |
| Fril. Flintglas                                               |       |

| T | _1 | L | _ | 4  | , |
|---|----|---|---|----|---|
| 1 | n  | П | 8 | ı. |   |

ZVII

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| EHRENBERG. Anwendung des chromatisch polarisirten Lichts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,     |
| für mikroskopische Verhältnisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 212   |
| BREWSTER. Ueher ein neues Stereoskop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 213   |
| PLÜCKER. Ueber die Frankliche Wellenmaschine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 213   |
| man and an analysis of the contract of the con |       |
| Vierter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •     |
| Wärmelehre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| 1. Wärmeentwickelung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 217   |
| FAYRE und SILBERMANN. Untersuchungen über die bei che-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •     |
| mischen Verbindungen entwickelte Wärme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 217   |
| Andrews. Ueber die Verbindungswärme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 223   |
| LANGBERG. Ueber die durch Mischung eines schwefelsauren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Hydrats mit Wasser hervorgebrachte Volumsverminderung, und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| das Verhältniss dieser Contraction zu der frei gewordenen Wärme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 224   |
| 2. Physiologische Wärme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 228   |
| 3. Wärmeleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 228   |
| 4. Specifische und latente Wärme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 228   |
| V. REGNAULT. Ueber die specifische Wärme des Kaliums, und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| über die Kochpunkte der Kohlensäure und des Stickoxyduls                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| unter dem Druck der Atmosphäre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 229   |
| Ueber die specifische und latente Wärme des Brom,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| und über die specifische Wärme des festen Quecksilbers .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 230   |
| PERSON. Ueber die latente Schmelzwärme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 233   |
| Joule. Ueber die Verdunstungswärme des Wassers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 237   |
| 5. Strahlende Wärme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 237   |
| DE LA PROVOSTATE und DESAINS. Ueber die Reflexion ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| schiedener Arten von Wärme durch Metalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 238   |
| Ueber die Polarisation der Wärme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 239   |
| - Drehung der Polarisationsebene der Wärme durch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -     |
| Magnetismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 240   |
| 6. Theorie der Wärme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 241   |
| Joule. Ueber das mechanische Aequivalent der Wärme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 241   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Fünfter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Elektricitätslehre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| 1. Allgemeine Theorie der Elektricität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 245   |
| MAAS. System des elektrischen Fluidums. — Ueher die Trenn-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ~73   |
| Fortschr. d. Phys. V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| , D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |

|                                                                    | Seite           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| barkeit der elektrischen Principien                                | 245             |
| 2. Reibungselektricität                                            | 245             |
| a. Elektrostatik.                                                  |                 |
| MATTEUCCI. Ueber die Verbreitung der Elektricität in gasför-       |                 |
| migen Körpern Ueber den Elektricitätsverlust in mehr               |                 |
| oder weniger feuchter Luft Ueber die Verbreitung der               |                 |
| Elektricität in festen isolirenden Körpern                         | 246             |
| Wiedemann. Ueber das elektrische Verhalten krystallisirter Körper  | 247             |
| DE SENARMONT. Ueber die oberflächliche Leitungsfähigkeit           |                 |
| * krystallisirter Körper für Spannungselektricität                 | 249             |
| WEISS. Theorie des Condensators                                    | 249             |
| b. Entladung der Batterie.                                         |                 |
| Riess. Ueber die Seitenentladung der elektrischen Batterie .       | 251             |
| - Ueber den Mechanismus der electrischen Entladung .               | <b>256</b>      |
| KNOCHENHAUER. Ueher den Widerstand der Luft im Schliefsungs-       |                 |
| bogen der elektrischen Batterie Ueher Seitenentladungen            |                 |
| am Schliefsungsbogen der elektrischen Batterie                     | 25 <del>6</del> |
| c. Elektroinduction.                                               |                 |
| d. Apparate zur Reibungselektricität.                              |                 |
| PALMIERI. Einige Untersuchungen über die Elektrisirmaschine        | 257             |
| A. Atmosphärische Elektricität                                     | 258             |
| BIRT. Ueber die Entstehung des Blitzes durch Regen                 | 258             |
| Dickson. Regen, die Ursache des Blitzes                            | 259             |
| QUETELET. Ueber die Elektricität der Luft                          | 259             |
| BIRT. Bericht und Discussion der elektrischen Beobachtungen in Kew | 262             |
| Hiehton. Störende Wirkung der atmosphärischen Elektricität.        | 263             |
| MARTINS. Ueber das Zerspalten der Bäume durch direkte Wir-         | 200             |
| kung elektrischer Tromben                                          | 263             |
| Monley. Untersuchungen über den Lichtbogen, welcher häufig         | 200             |
| die Nordlichte begleitet                                           | 263             |
| DE LA RIVE. Ueber Nordlichte                                       | 264             |
| l. Thermoelektricität                                              | 265             |
| 6. Galvanismus                                                     | 265             |
| a. Theorie.                                                        |                 |
| Kohlbausch. Die elektroskopischen Eigenschaften der ge-            |                 |
| schlossenen galvanischen Kette                                     | 266             |
| Kirchhoff. Ueber eine Ableitung der Ohmschen Gesetze, welche       |                 |
| sich an die Theorie der Elektrostatik anschliesst                  | 267             |

| Theorie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| SCHÖNBEIN. Ueber die chemische Theorie der Voltaschen Säule GUILLEMAIN. Ströme in einer isolirten Säule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | BECQUEREL. Allgemeine Betrachtungen über die elektrochemische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Guillemain. Ströme in einer isolirten Säule. 27  Adie. Einige Versuche mit Voltaschen Ketten . 27  Walker, Steinheil. Geschwindigkeit hydroelektrischer Ströme v. Feilitzsch. Eine Methode, galvanische Ströme nach absolutem Maße zu messen . 27  b. Ladung und Leitung.  Louvet. Polarisation der Electroden . 27  Bertz. Galvanische Polarisation der Elektroden durch Sauerstoff und Wasserstoff . 27  — Ueber die elektromotorische Krast der Gase . 27  Symons. Galvanische Batterie 28  Matteucci. Üeber die elektrische Leitungsfähigkeit der Säuren, und über die Entwickelung der Elektricität bei der Verhindung von Säuren und Basen . 28  Syanberg. Ueher Messung des Leitungswiderstandes für elektrische Ströme, und über ein galvanisches Differentialgalvanometer . 28  Jacobi. Das Quecksilbervoltagometer . 28  Baumgärtner. Ueber die Leitkraft der Erde für Elektricität . 28  C. Wärme- und Lichterregung.  Despretz. Ueber die Schmelzung und Versüchtigung der Körper |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 269   |
| ADIE. Einige Versuche mit Voltaschen Ketten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| WALKER, STEINHEIL. Geschwindigkeit hydroelektrischer Ströme v. Feilitzsch. Eine Methode, galvanische Ströme nach absolutem Maße zu messen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 271   |
| N. Feilitzsch. Eine Methode, galvanische Ströme nach absolutem Maße zu messen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 272   |
| b. Ladung und Leitung.  LOUTET. Polarisation der Electroden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 272   |
| b. Ladung und Leitung.  LOUYET. Polarisation der Electroden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| LOUYET. Polarisation der Electroden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 274   |
| Beetz. Galvanische Polarisation der Elektroden durch Sauerstoff und Wasserstoff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Stoff und Wasserstoff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 276   |
| — Ueber die elektromotorische Krast der Gase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Beetz. Galvanische Polarisation der Elektroden durch Sauer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| SYMONS. Galvanische Batterie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | stoff und Wasserstoff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 277   |
| MATTEUCCI. Üeber die elektrische Leitungsfähigkeit der Säuren, und über die Entwickelung der Elektricität bei der Verbindung von Säuren und Basen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Ueber die elektromotorische Krast der Gase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 278   |
| und über die Entwickelung der Elektricität bei der Verbindung von Säuren und Basen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Symons. Galvanische Batterie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 280   |
| dung von Säuren und Basen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MATTEUCCI. Ueber die elektrische Leitungsfähigkeit der Säuren,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| SVANBERG. Ueher Messung des Leitungswiderstandes für elektrische Ströme, und über ein galvanisches Differentialgalvanometer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | und über die Entwickelung der Elektricität bei der Verbin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| trische Ströme, und über ein galvanisches Differentialgalvanometer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | dung von Säuren und Basen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 281   |
| nometer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SVANBERG. Ueher Messung des Leitungswiderstandes für elek-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,     |
| JACOBI. Das Quecksilbervoltagometer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | trische Ströme, und über ein galvanisches Differentialgalva-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| BAUMGARTNER. Ueber die Leitkraft der Erde für Elektricität.  c. Wärme- und Lichterregung.  Despretz. Ueber die Schmelzung und Verflüchtigung der Körper.  28.  Grove. Einflus umgebender Mittel auf Voltasches Glühen.  28.  Stevenson. Ueber die eigenthümliche abkühlende Wirkung des Wasserstoffs und seiner Verbindung beim Voltaschen Glühen.  28.  Field. Ueber das Glühen des Platinschwammes.  28.  Foucault. Apparat, um das elektrische Kohlenlicht constant zu machen.  28.  Matteucci. Untersuchungen über den Voltaschen Lichtbogen.  29.  Anhang. Practische Anwendung des galvanischen Lichts.  29.  d. Apparate.  Foucault, Delevil, Eisenlohe, Ward, Louxet, Michaelis, Stopdard, Walemi. Construction galvanischer Batterien.  29.  c. Elektrochemie.                                                                                                                                                                                                                       | nometer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 282   |
| C. Wärme- und Lichterregung.  Despretz. Ueber die Schmelzung und Verflüchtigung der Körper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JACOBE. Das Quecksilbervoltagometer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 283   |
| Despretz. Ueber die Schmelzung und Verstüchtigung der Körper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BAUMGÄRTNER. Ueber die Leitkraft der Erde für Elektricität .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 284   |
| Despretz. Ueber die Schmelzung und Verstüchtigung der Körper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | c. Wärme- und Lichterregung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Körper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| STEVENSON. Ueber die eigenthümliche abkühlende Wirkung des Wasserstoffs und seiner Verbindung beim Voltaschen Glühen 28 Field. Ueber das Glühen des Platinschwammes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 286   |
| des Wasserstoffs und seiner Verbindung beim Voltaschen Glühen 28  Field. Ueber das Glühen des Platinschwammes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GROVE. Einflus umgebender Mittel auf Voltasches Glühen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 287   |
| des Wasserstoffs und seiner Verbindung beim Voltaschen Glühen 28  Field. Ueber das Glühen des Platinschwammes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | STEVENSON. Ueber die eigenthümliche abkühlende Wirkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| FIELD. Ueber das Glühen des Platinschwammes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 289   |
| Foucault. Apparat, um das elektrische Kohlenlicht constant zu machen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 289   |
| Zu machen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FOUCAULT. Apparat, um das elektrische Kohlenlicht constant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Anhang. Practische Anwendung des galvanischen Lichts. 29 d. Apparate.  Foucault, Delevil, Eisenlohe, Ward, Louvet, Michaelis, Stopdard, Walemi. Construction galvanischer Batterien. 29 Jones. Beschreibung zweier verbesserter Galvanometer. 29 e. Elektrochemie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 289   |
| Anhang. Practische Anwendung des galvanischen Lichts. 29 d. Apparate.  Foucault, Delevil, Eisenlohe, Ward, Louvet, Michaelis, Stopdard, Walemi. Construction galvanischer Batterien. 29 Jones. Beschreibung zweier verbesserter Galvanometer. 29 e. Elektrochemie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MATTEUCCI. Untersuchungen über den Voltaschen Lichtbogen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 290   |
| d. Apparate.  Foucault, Delevil, Eisenlohr, Ward, Louvet, Michaelis, Stoddard, Walemi. Construction galvanischer Batterien . 29  Jones. Beschreibung zweier verbesserter Galvanometer 29  c. Elektrochemie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 291   |
| FOUCAULT, DELEVIL, EISENLOHR, WARD, LOUYET, MICHAELIS, STODDARD, WALEMI. Construction galvanischer Batterien . 29  JONES. Beschreibung zweier verbesserter Galvanometer 29  c. Elektrochemie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | and the second of the second o |       |
| STOPDARD, WALEMI. Construction galvanischer Batterien . 29  JONES. Beschreibung zweier verbesserter Galvanometer 29  c. Elektrochemie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Jones. Beschreibung zweier verbesserter Galvanometer 29 e. Elektrochemie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 292   |
| e. Elektrochemie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 294   |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MAAS. Wasserzersetzung in verschiedenen Voltametern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 295   |

|                                                                | Seite       |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| Bours. Untersuchungen über Elektrolyse                         | 295         |
| Kolbe. Ueber die Elektrolyse organischer Verbindungen .        | 296         |
| Anhang. Galvanoplastik                                         | 29 <b>?</b> |
| 6. Elektrophysiologie                                          | 298         |
| 7. Elektrodynamik                                              | 299         |
| 8. Elektromagnetismus, Magnetoelektricität und In-             |             |
| duction                                                        | 300         |
| Kinchhoff. Bestimmung der Constanten, von welcher die In-      |             |
| tensität inducirter elektrischer Ströme abhängt                | 300         |
| HÄDENKAMP. Wirkung einer Spirale auf ein in der Axe der        |             |
| Spirale liegendes magnetisches Theilchen                       | 302         |
| EDLUND. Untersuchungen über die beim Oeffnen und Schließen     |             |
| einer galvanischen Kette entstehenden Inductionsströme         | 303         |
| VERDET. Ueber Inductionsströme höherer Ordnung                 | 308         |
| THOMSON. Ueber die Theorie der magnetoelektrischen Induction   | 308         |
| SINSTEDEN, STÖHRER. Magnetoelektrische Rotationsapparate .     | 309         |
| STODDARD. Elektromagnetische Tangentialmaschine                | 313         |
| Anhang. Telegraphie und Kraftmaschinen                         | 313         |
| 9. Magnetismus                                                 | 315         |
| a. Eisenmagnetismus.                                           | -           |
| DELESSE. Ueber die magnetische Kraft des Eisens und seiner     |             |
| metallurgischen Produkte Ueber die magnetische Kraft           |             |
| der Mineralien Ueber die magnetische Kraft der Felsen .        | 316         |
| Durochen. Bemerkungen über die magnetische Kraft der Felsen    | 318         |
| REICH. Beobachtungen über die magnetische Polarität des        |             |
| Pöhlberges                                                     | 318         |
| Literatur des Magnetismus der Mineralien                       | 320         |
| Тномson. Ueber die mathematische Theorie des Magnetismus       | 322         |
| Worsten. Erscheinungen, welche ein Magnet darbietet            |             |
| Notiz über Magnete                                             | 323         |
| DUTEIL: Ueber die Kenntniss der alten Aegypter vom Magnetismus | <b>3</b> 23 |
| DIENGER. Ueher die Gleichgewichtslage einer Magnetnadel, die   |             |
| unter dem Einflusse eines Magneten steht, und über magne-      |             |
| tische Curven                                                  | 325         |
| GROVE. Ueber direkte Wärmeerregung durch Magnetisirung .       | 327         |
| FRICK. Vergleichende Versuche über das Magnetisiren des        |             |
| Stahls mit der Spirale von ELIAS und mit Elektromagneten.      | 328         |
| DESPRETZ. Ueber die Abweichung der Magnetnadel durch den       |             |
| Einfluss erwärmter oder abgekühlter Körper                     | 329         |

|                                                                 | Deite        |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| Pouller. Geschichtliche Notizen über die verschiedenen Er-      |              |
| scheinungen der Anziehung, Abstofsung und Ablenkung,            |              |
| welche eigenthümlichen Ursachen zugeschrieben werden, und       |              |
| welche ihre natürliche Erklärung in gewissen Luftströmungen     |              |
| finden, an deren Existenz man nicht dachte                      | 3 <b>3</b> 0 |
| b. Diamagnetismus.                                              |              |
| R. PHILLIPPS. Ueber Elektricität und Dampf                      | 334          |
| FARADAY. Ueber die Krystallpolarisation des Wismuths und        |              |
| anderer Körper, nehst deren Beziehungen zur magnetischen        |              |
| Krystallform                                                    | 340          |
| Phücker. Ueber die neue Wirkung des Magnetes auf einige         |              |
| Krystalle, die eine vorherrschende Spaltungsfläche besitzen.    |              |
| Einfluss des Magnetismus auf Krystallisation                    | 341          |
| - Ueber die magnetischen Beziehungen der positiven und          |              |
| negativen optischen Axen der Krystalle                          | 343          |
| - Ergebnis fortgesetzter Beobachtungen in Betreff des           |              |
| Verhaltens krystallisirter Substanzen gegen den Magnetismus     | 343          |
| WIEDEMANN. Notiz über das elektrische Verhalten krystallisirter |              |
| Körper                                                          | 344          |
| E. BECQUEREL. Ueber die Wirkung des Magnetismus auf alle        |              |
| Körper                                                          | 344          |
| PLÜCKER. Ueber den Einfluss der Umgebungen eines Körpers        |              |
| auf die Abstofsung, die er durch einen Magneten erfährt .       | 346          |
| BERTIN. Ueber die magnetischen Polaritätsphänomene an rasch     |              |
| gekühlten Gläsern und Fresnelschen Parallelepipeden.            | 347          |
| MELLONI. Ueber die Beschaffenheit der Flamme und der            |              |
| elastischen Flüssigkeiten, mit einem Anhang über die Wirkung    |              |
| der Compression durchscheinender Körper, welche die Ro-         |              |
| tation der Polarisationsebene mittelst des Magnets erzeugen .   | 348          |
| PLÜCLER. Ueber eine große Zahl neuer Fälle von Magnetismus      |              |
| und Diamagnetismus                                              | 349          |
| 10. Erdmagnetismus . ,                                          | 350          |
| BACHE. Magnetische und meteorologische Beobachtungen in         |              |
| Philadelphia                                                    | 351          |
| Brown. Magnétische Beobachtungen in Makerstown bei Edinburg     | 355          |
| DE LA RIVE, BARLOW, SABINE, LAMONT, NORTON, LLOYD.              |              |
| Ueber magnetische Variationen                                   | 357          |
|                                                                 | · 364        |
| KREIL. Geographische und magnetische Ortsbestimmungen .         | 364          |

| ,                                                              | Seite |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Konstra. Einfluss der Höhe auf den Erdmagnetismus.             | 365   |
| KREEL. Einfluss der Alpen auf den Erdmagnetismus               | 366   |
| REIGE. Magnetische Polarisation des Pöhlberges                 | 366   |
| DOPPLER. Bestimmung der Secularhewegung der Declination        |       |
| aus alten markscheiderischen Messungen                         | 367   |
| SABINE. Beiträge zum Erdmagnetismus                            | 368   |
| LANGBERG. Magnetische Beobachtungen, angestellt auf einer      | )     |
| Reise in Christiansand-Stift im Jahre 1848                     | 368   |
| *                                                              |       |
| Sechster Abschnitt.                                            |       |
| Meteorologie.,                                                 |       |
| BABINET. Ueber den Zusammenhang zwischen Temperatur und        |       |
|                                                                | . 377 |
| Rozer. Ueber die Erkältung der Luft beim Aussteigen            | 378   |
| REBMANN. Schneeberge im östlichen Afrika                       | 378   |
| PERSON. Ueber die in verschiedenen Höhen aufgesangenen         |       |
| Regenmengen                                                    | 379   |
| MEESE. Das Klima von Riga, aus den Beobachtungen des           |       |
| Collegienrathes DEETERS berechnet                              | 380   |
| STAMEART. Ueber die Geschwindigkeit des Windes, so wie sie     | :     |
| in Amsterdam wiederholt bestimmt worden ist                    | 381   |
| Dovr. Ueber den Einfluss der Windesrichtung auf die Tempe-     |       |
| ratur eines der freien Ausstrahlung und der Insolation aus-    |       |
| gesetzten Bodens und seiner Pflanzendecke                      | 384   |
| STEEFFEL. Witterung des Jahres 1846 zu Karlsmille, und im      | ı     |
| Vergleichung mit andern Orten des Großherzogthums.             |       |
| Kölen. Einige Beobachtungen über die Temperatur der See-       |       |
| oberfläche im nordatlantischen Meere                           | 389   |
| REID. Die Fortschritte in Entwickelung des Gesetzes der Stürme |       |
| SABINE. Beobachtungen auf dem magnetischen und meteoro-        |       |
| logischen Observatorium zu Hobarton                            | 391   |
| BRAVAIS. Ueber die Höhe der Wolken                             | 396   |
| H. und A. Schlagintweit. Untersuchungen über die physika-      | •     |
| lische Geographie der Alpen                                    |       |
| VAN HEXNINGEN. Meteorologische Beobachtungen während einer     |       |
| Reise von den Niederlanden nach Java                           |       |
| HAEGHENS, MARTINS und DE BÉRIGNY. Meteorologisches Jahr-       |       |
| buch von Frankreich                                            | 418   |

| T | 1 | L | _1 | L   | ٠ |
|---|---|---|----|-----|---|
| 1 | 1 | в |    | lt. |   |

XXHI.

|                                                            | Seite         |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| FRITSCH. Grundzüge einer Meteorologie für den Horizont von |               |
| Prag                                                       | 432           |
| KUPFFER. Mittlere Temperaturen in Rufsland                 | · <b>43</b> 7 |
| LAMONT. Ueber die Temperaturverhältnisse in Baiern         | 439           |
| CRAHAY. Ueber die Kälteperiode in der Mitte des Monats Mai | 440           |
| SMITS. Methode, nur durch Winkelmessung nahe an der Ober-  |               |
| fläche des Meeres die Höhe der Gebirge aus den Abständen   | .'`           |
| und umgekehrt die Abstände zu berechnen                    | 441           |
| CROCHEWIT. Ueber die neue Theorie der Atmosphäre von       |               |
| Smits                                                      | 443           |
| SCHMIDT. Gewicht und Gewichtsverhältnisse der Atmosphäre . | 444           |
| MAUNT. Beobachtungen zur Erläuterung der Karten über Wind- | •             |
| und Meeresströmungen im atlantischen Ocean                 | 444           |
| QUETELET. Plötzliche Temperaturveränderungen in Belgien im |               |
| Januar 1849                                                | 446           |
| Dove. Ueber den Wassergehalt der Atmosphäre                | 447           |
| VROLIK. Ueber den Wachsthum der Pflanzen und Früchte einer |               |
| Varietät von Kalabas "Potiron jaune commun" genannt .      | 450           |
| SMITH, SLATTER, CHALLIS. Nordlichtbeobachtungen            | 453           |
| FAYE, HEUWOOD. Weißer Regenbogen                           | 454           |
| Lowe, Bravais. Beobachtung von Höfen                       | <b>4</b> 54   |
| WARTMANN. Ueber atmosphärische Schatten                    | 455           |
| MARDLER. Ueber die Horizontalrefraction auf der Oberfläche |               |
| der Venus                                                  | 455           |
| FATE, COULVIER - GRAVIER, QUETELET. Fenerkugeln und        |               |
| Sternschnuppen                                             | 456           |
| geographic communication de Articologia                    |               |
| Siebenter Abschnitt.                                       |               |
|                                                            |               |
| Physikalische Geographie.                                  |               |
| Hodeson. Das Alpenland des Himalaya                        | 461           |
| Hooken. Höhe des großen Plateau von Thibet                 | 461           |
| Pissis. Höhen in Bolivia                                   | 463           |
| Авісн. Höhenbestimmungen in Daghestan und einigen trans-   |               |
| kaukasischen Provinzen                                     | <b>46</b> 3   |
| DANA. Ueber einige Punkte der physikalischen Geographie    |               |
| von Oregon und Ober-Californien                            | 464           |
| MADDENS. Ueber das Himalayagebirge                         | 465           |
| COLLOMB. Ueber den Schnee der Vogesen                      | 466           |

|                                                               | Seite |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| DANA, CHAMBERS. Ueber alte Seeränder und Terrassen .          | 467   |
| HELLER. Ueber die Staaten Tabasco, Chiápas und Socunusco      | 467   |
| TALYSIN. Untersuchungen über die Fluth und Ebbe des weißen    |       |
| Meeres                                                        | 468   |
| DESOR. Ueber die Fluth und ihr Verhältnis zu den geologischen |       |
| Erscheinungen                                                 | 469   |
| STANLEY. Ueber die Länge und Schnelligkeit der Wellen .       | 470   |
| Bericht über die von der hydrometrischen Commission ge-       |       |
| machten Beobachtungen                                         | 472   |
| Gror. Ueber die Karte des Bodens des Neuschateler und         |       |
| Murtener Sees                                                 | 474   |
| REDFIELD. Ueber das Treibeis und die Strömungen des nord-     |       |
| atlantischen Oceans                                           | 475   |
| HAGEN. Ueber die vermeintliche Abnahme des Wasserstandes      |       |
| in den Hauptströmen Deutschlands                              | 476   |
| TCHIHACHEF. Ueber das obere Becken des Oxus und Jaxartes      | 477   |
| WERNE. Ueber die Quellen des weißen Nil                       | 477   |
| BEKE. Ueber die Nilquellen im Mondgebirge                     | 478   |
| DAVY, WHITE. Ueber den im Seewasser enhaltenen kohlen-        |       |
| sauren Kalk                                                   | 479   |
| MARCHAND. Zerlegung des Wassers des todten Meeres             | 480   |
| Usiello. Analyse des Wassers des mittelländischen Meeres an   | •     |
| den Küsten Frankreichs                                        | 482   |
| Lynch. Tragkraft des todten Meeres                            | 482   |
| HAIDINGER. Eisbildung und Zerstörung auf Flüssen              | 482   |
| ZINKEN. Bemerkungen über Quellbildung                         | 483   |
| DAUBRÉE. Ueber die Temperatur der Quellen des Rheinthals,     |       |
| der Vogesenkette und des Kaiserstuhls                         | 483   |
| v. Fischer-Ooster u. C. Brunner. Temperatur des Thuner Sees   | 485   |
| Simony. Temperatur der Quellen                                | 486   |
| BABINET. Theorie der Meeresströmungen                         | 488   |
| COUPVENT DES BOIS. Meeresstrom in der Strasse von Gibraltar   | 489   |
| MALLET. Ueber die statischen und dynamischen Wirkungen der    |       |
| Erdbeben                                                      | 489   |
| LERAS. Ueber ein zu Brest beobachtetes Erdbeben               | 493   |
| Erdbeben vom 19. Nov. 1849                                    | 493   |
|                                                               |       |
| Namen-Register                                                | 495   |

## Erster Abschnitt.

## Allgemeine Physik.

*,* • 

### Molecularphysik.

- Buys-Ballot. Schets eener physiologie van het onbewerktuigde ryk der natuur. Utrecht 1849. 8.
- WIPPERMANN. Ueber das Wesen der Imponderabilien. Utrecht 1849.
  1sten Theiles 1ste Abth.: Materie und Stoff.
- ESTOCQUEA. Sur la loi mathématique de l'attraction moléculaires. C. R. XXVIII. 358\* (Titel).
- SÉGUIN. Considérations sur la loi qui maintient les molécule matérielles à distance. C. R.: XXVIII. 97\*; XXIX. 425\*; Inst. N.780. 25\*; Fror. Not. X. 232\*.
- ARTHUR. Sur les actions moléculaires. C. R. XXIX. 23 (Titel).
- Bravais. Application de la théorie des assemblages à la crystallographie. Inst. No. 794, 91\*, 797, 117\*; C. R. XXVIII. 289\*, XXIX. 133, 143, 185\*.
- CAUCHY. Rapport sur une mémoire de Mr. Bravais, sur certains systèmes ou assemblages de points matériels. C. R. XXIX. 133\*. 143\*.
- DE BOUCHEPORN. Recherches sur les lois de physique considérées comme des conséquences des seules propriétés essentielles de la matière. C. R. XXIX. 107\*; Inst. No. 815 p. 260\*.
- von Augustin. Veränderung in der Structur des Eisens. Erdm. und March. XLVI. 251\*; Ber. der Freund. der Nat. in Wien. III.

[Die Arbeiten über den Zusammenhang der Form und Polarisation, welche im vorigen Bericht an dieser Stelle behandelt worden, siehe unter Polarisation des Lichtes.]

Schets eener physiologie van het onbewerktuigde ryk der Natuur.

Der Verfasser nimmt hier "Physiologie" in der Bedeutung einer Untersuchung des Wesens. Also haben wir eine Nach-

1 \*

forschung nach den Kräften die den Körpern einwohnen. Er neigt sich zu der atomistischen Theorie, wenigstens glaubt er noch an diese halten zu müssen so lange wir keine bessere haben; die Wörter, welche in ihr gebraucht werden, werden sich ändern in einer andern Hypothese, aber nicht die Sachen selbst, die mit diesen Wörtern angedeutet sind. So sind die Accesse der Durchlassung und Zurückwerfung in der Emanationstheorie des Lichtes nunmehr durch andere Wörter ersetzt worden.

Nach der Hypothese werden also Atome angenommen und zwar von zweierlei Natur: Massenatome und Aetheratome. Massenatome haben verschiedene Form. Von den Aetheratomen ist bisher nichts über die Form vermuthet, sie sind beträchtlich. vielleicht unendlich kleiner. Vielleicht sind sie gar nicht da. Denn wenn wir mit dem Verf. anziehende Kräfte zwischen den Massenatomen und auch von ihnen zu den Aetheratomen annehmen, aber abstossende zwischen den Aetheratomen, so scheinen wir nur, wie er selbst bemerkt, der Ungereimtheit ausweichen zu wollen, dass wir in einem und demselben Theilchen zugleich eine anziehende und abstossende Wirkung annehmen, ohne dass uns dies gelänge. Auch können wir mit diesen Aetheratomen die leeren Räume nicht ausfüllen. Vielleicht also hat jedes Individuum, denn als solches ist jedes Atom zu betrachten, das Bestreben, sich auszubreiten, indem es andere Individuen an sich zieht. Aber wie dem auch sei, wir sind immer genöthigt, eine anziehende Krast anzunehmen f(x) und eine andere abstossende  $\varphi(x)$  die mit zunehmendem Abstand abnimmt, da beide im Centrum der Atome angebracht gedacht werden können, und dann eine Resultante  $fx-\varphi(x)$  von einem Theilchen zu einem andern geben und eine richtende Krast, ein Krästepaar. Die f(x) oder  $\varphi(x)$  werden wir nicht bald kennen lernen, aber von der Differenz ist doch wenigstens etwas bekannt. Die Körper sind im Gleichgewichte, wenn sie Null ist, und da es verschiedene Gleichgewichtszustände giebt, so wird sie mehrmals Null sein können. Für sehr große Abstände ist sie  $=-rac{f}{r^2}$  d. h. der Einfluss der übrigen Formen ist bishet noch nicht wahrgenommen worden. Der Verk meint die Function F(x) sei von solcher Natur, dass sie nach den negativen Potenzen des Abstandes geordnet werden könne, also hat sie die Form

$$F(x) = A + \frac{B}{x^1} + \frac{C}{x^2} + \frac{D}{x^3} + \frac{E}{x^4} + \frac{F}{x^5} + \text{ u. s. w.}$$

aber da sie für die himmlischen Abstände  $=-\frac{f}{x^2}$  ist so müssen

A und B=0 sein, C=-f, D, E und F müssen aus andern Umständen bestimmt werden. Ihr Einfluß, insbesondere da sie von entgegengesetzten Zeichen sind, da anders die Function keine positiven Wurzeln liefern würde, ist so gering, daß es bisher noch nicht bemerkt worden ist, wenn nicht vielleicht die Bewegung des Mondes oder der auf unserer Erde selbst fallenden Körper ihn verräth.

Die große Schwierigkeit ist nun, dass die Wirkung auf einem Theilchen nicht von nur einem Theilchen, sondern von unendlich vielen in allen Richtungen verbreiteten ausgeübt wird, dadurch werden nämlich für den Gleichgewichtszustand der Körper die Constanten gänzlich umgeändert. Wohl kann man immer noch die Kraft, die auf einem Theilchen ausgeübt wird, ordnen nach den negativen Potenzen der Abstände, aber nun haben wir F(x) $=\frac{a}{r^2}+\frac{b}{r^3}+\frac{c}{r^4}+$  etc., wo a, b, c Functionen von den vorigen A, D, E u. s. w. sind, ohne dass diese noch leicht bekannt werden. Kennte man C, D, E, so würde es noch schwer halten a, b, e zu berechnen, noch mehr umgekehrt, aber schon wenn wir a, b, e kennen lernen könnten, hätten wir viel gewonnen. Noch wird bemerkt, dass die C, D, E und also auch die a, b, c von der Form der Atome abhängig sein müssen, da von jedem zu einem Atome gehörigen mathematischen Puncte aus nach der Theorie solche Kraft In der Form liegt denn auch die Ursache der Verschiedenheit der Stoffe, die chemische Heterogenität; die Größe kann sie dem Grade nach begreiflich noch etwas modificiren.

Man kann die Intensität der Krast graphisch darstellen, sowie sie mit dem Abstande sich ändert. Die Abstände nehme man als Abscisse, die anziehenden Resultanten als positive Ordinate, so wird die Curve die Axe der X schneiden in den Gleichgewichtsabständen. Der Vers. hatte bei der Aussührung dieser ganzen

Idee übersehen, was Boscovich etwa vor hundert Jahren geleistet in seiner: "Philosophiae naturalis theoria reducta ad unicam legem in natura existentium". Viennae Austriae 1759 und war nun auch sehr überrascht als die Curve des Boscovich beinahe genau auf seiner idealen Curve passte, so wie auch Belli: "Reflessioni sulla lege dell' attrazione moleculare" mit Worten das nämliche ausdrückte. Es scheinen diese Theorien zu wenig beachtet zu werden, denn neuerlich hat auch wieder Dr. Wilhelmi: "Versuch einer mathematisch-physikalischen Theorie der Wärme". Heidelberg 1851 genau das Nämliche geleistet, ohne das Frühere gekannt zu haben.

Bei gleichartigen Stoffen sind nun drei Gleichgewichtsabstände zu beachten, die des festen, des flüssigen und gasförmigen Aggregatszustandes, auch im unendlichen Abstande ist die Grenze der Resultante Null. Vielleicht giebt es noch einen näheren Gleichgewichtszustand, worin die Ursache der Allotropie zu suchen sei, in diesem würde dann mehr ein Theilchen mit einem oder jedenfalls mit wenigen andern im Gleichgewichte sein und die Molecüle wieder mit einander in dem gewöhnlichen.

Es muss natürlich zwischen je zwei stabilen Gleichgewichtspuncten einen labilen geben. Das Verhältniss zwischen der Zunahme der Kraft bei Verringerung oder Vermehrung des Abstandes bestimmt die Stabilität des Gleichgewichtes. Die Kraft, welche man braucht einen Körper auszudehnen oder zusammen zu drücken, ist das Maass dieses Verhältnisses und dergleichen Bestimmungen müssen zur Kenntniss unserer Constanten führen. Besonders sind für feste Körper die Elasticitätsversuche des Herrn Wertheim geeignet, für Flüssigkeiten die neueren Bestimmungen der Zusammendrückbarkeit, obgleich diese noch nicht gut genug angestellt sind, oder nicht weit genug fortgesetzt wurden um zu lehren, dass die Krast wächst mit der größeren Zusammendrückung, so wie umgekehrt die Cohäsion abnimmt mit größerem Auseinanderrücken. Weiter ist eine Folgerung schon experimental nachgewiesen, dass nämlich die Temperatur des Festwerdens vom Drucke abhänge.

Denn obgleich alle Körper in Ruhe sich im Gleichgewichte befinden, so ist dies doch nicht der Fall für sich selbst, sondern die Theileben sind im Gleichgewichte mit den Kräften des Systems und mit denen, welche von den umgebenden Theileben ausgehen. Aendern sich die letztern, so müssen auch die ersten, oder die sie bedingenden Abstände, sich ändern, damit das Gleichgewicht fortbestehe. Hierin ist auch der Grund der Contactelectricität. Brächte man zwei Systeme beisammen die für sich im Gleichgewichte wären, so würde dieses nicht gestört werden; allein wenn sie nur unter Einwirkung der Umgebung im Gleichgewichte sind, se muß dieser Zustand gestört werden, sobald die Umgebung für jeden Körper sich durch dieses Nebeneinanderstellen ändert; die beiden Systeme müssen in Schwingungen gerathen, die von uns als Electricität erkannt werden, und die, falls sie stark sind, ein Theilchen des einen Systems in das andere hinüberführen, und zwei heterogene Theilchen mit einander in Gleichgewicht bringen, d. h. eine chemische Verbindung darstellen.

Der Gleichgewichtszustand, wo wir sagen, es sei eine chemische Verbindung eingetreten, ist der nächste, er kommt zur Stande, wenn eine Function  $\varphi'(x)$  welche die Wirkung zwischen zwei heterogenen Theilchen ausdrückt und nothwendig ganz von den Functionen F(x) und F'(x), die für die zwei Componenten gelten, bedingt ist, Null wird. Im Allgemeinen kann ja die Function  $\varphi(x)$  gleichviele Wurzeln haben als die F(x) und F'(x) und wirklich sind auch die Auflösungen und andere Verbindungen als die größeren Gleichgewichtsabstände zu betrachten, aber es scheinen doch dann viele Wurzeln imaginär zu werden. Auch für homogene Theilchen sind nicht immer alle Gleichgewichtsabstände da (alle Wurzeln reell), denn einige können ja fest sein, nicht aber flüssig, sie werden auf einmal gasförmig, andere sind nicht im festem Zustande bekannt.

lch habe schon erwähnt, das es wenigstens vier verschiedene stabile Gleichgewichtsabstände gebe. In der Nähe überwiegt die abstosende Kraft, in der Entfernung p stabiles Gleichgewicht; nun fängt die anziehende Kraft an zu siegen bis zu der Entfernung q, labilen Gleichgewichtsabstandes; nun ist wieder die abstosende Kraft die stärkere bis r; zwischen r und s überwiegt die anziehende Kraft, von s bis t trägt die abstosende den Sieg davon und weiter als t, die anziehende aber immer weniger, nach

dem Newtonischen Gesetze, bis in der Unendlichkeit die Null als Grenze erreicht werden würde.

Ein Theilchen sei in einem der labilen Abstände und werde gestört, das nicht ausbleiben kann, so wird es augenblicklich zur Rechten oder Linken sich bleibend fortbewegen und endlich in den nächsten stabilen Gleichgewichtspuncten oscilliren, es sei in q, so wird es lieber einen festen Körper darstellen, wenn es um p, einen flüssigen, wenn es um r oscillirt. War es in sso würde es einen flüssigen oder einen gasförmigen, (wenn es um t zu oscilliren anfang), Körper darstellen. Wäre es jedoch in p. r oder t, so würde es immer zu diesen Puncten zurückkehren, den Aggregatzustand nicht ändern, wenn nicht die Bewegung zu groß wäre. Denn wenn es von r aus selbst bis über g gebracht würde, so würde der erste Fall eintreten, es würde durch Reibung soviel Quantität von Bewegung einbüßen, daß es endlich um oscilliren bliebe, oder wenn es über s hinaus geführt würde, so würde es bis t fortschreiten und um diesen Punct oscilliren. Sa kann bisweilen durch mitgetheilte Bewegung, Störung des Gleichgewichts und Veränderung des Aggregatzustandes hervorgerusen Aber so kann auch eine chemische Verbindung eintreten, wenn zwei verschiedene heterogene Körper einander nahe gebracht werden, und wenn eine Verbindung zwischen zwei Theilchen nur einmal angesangen hat, wird nach dem herrlichen Principe von Liebig (molécule en mouvement) die Bewegung auf andere Theilchen übertragen werden und alle insgesammt eine Verbindung eingehen. Anleitung zu einer solchen Bewegung geben nun im schwachen Grade die einfache Berührung, die Störung des Gleichgewichts der Grenze, zweitens aber das Licht, und mehr direkt die Wärme die nichts anders, als stehende transversale Schwingungen der einzelnen Atome mit größerer Amplitude, je nachdem die Wärme, stärker ist, drittens die Electricität, d. h. stehende, longitudinale Schwingungen, vielleicht auch der Schall, d. h. wenn der Körper in tönende Schwingungen versetzt wird. Den Einflus des letzteren hat aber die Beobachtung noch nicht gelehrt.

Auch wird noch wohl eine katalytische Krast genannt, welche meistens so desinirt wird, dass sie ein ungereimtes wird; es solle eine Substanz eine Wirkung ausüben, ohne selbst solche zu erfahren. Diese ist von uns schon angeführt und erklärt: kein Körper kann einem andern recht nahe gebracht werden ohne dass in einem von diesen der Gleichgewichtszustand gestört werde und es hängt nur von der Größe der Schwingungen und dem Abstande des Statt findenden stabilen Gleichgewichtsabstandes zu dem nächstliegenden labilen ab, ob eine chemische Verbindung oder Trennung folgen wird. Auch wird etwas anderes eintreten können, wenn ein fester Körper einem luftförmigen genähert wird. Eine Quantität von diesem letzteren wird sich ins Gleichgewicht setzen und so einen dicken Ueberzug bilden, der bei dem Ueberschuss der Anziehung des festen Körpers der abstoßenden Kraft zwischen den gasförmigen Theilchen das Gleichgewicht hält. Ich führe dieses Beispiel an, weil es gar leicht zu beobachten ist, wenn man Tabaksrauch vorsichtig über die Ebene einer Tafel, einer Glasplatte, irgend eines Körpers bläst; es haftet eine sichtbare Schicht daran. Bei sehr geringer Erschütterung sehwankt sie hin und her, aber ist die Erschütterung zu groß, so gehen die Rauchtheilchen mit einem male fort, so wie das Oxygenium des Os O'. AgO, HgO, HO2, RaO2 u. s w. und wie es bei allen chemischen Trennungen und Veränderungen des Aggregatzustandes eintrifft. Denn man muss nie vergessen, dass unserem Beweise zusolge diese Agentien auch eben so gut die Verbindung wieder ausheben müssen. wenigstens wenn nicht die Verbindung gasförmig ist, weit dann die Theilchen zusammen schwingen können, als sie sie verursachen.

Da die Beobachtung gelehrt hat, dass die Quantität der Wärme welche die Temperatur eines Atoms um einen Grad erhöht, nahe dieselbe ist, ist die Amplitude von ungleich schweren Atomen ungleich und wird desto eher die Verbindung ausgehoben werden müssen, je nachdem die Atome der Componente mehr in Masse verschieden sind.

Dann sieht man die Wirkung der Schwingungen und zugleich des molécule en mouvement des genialen Liebic's, dessen Aussprüche uns immer desto merkwürdiger und tiefer vorkommen, je öfter man sie berücksichtigt. Die Wirkung im Statu nascendi wird wohl ebenfalls aus der Bewegung beim Losreißen aus dem früheren Gleichgewichtszustande, oder vielleicht noch aus einer gewissen Polarität her zu leiten sein.

Der Vers. schliesst sich übrigens in seiner Betrachtung der chemischen Verbindung sehr an BERTHOLLET an. Wir können nicht einen Auszug des Werkchens geben, da es so kurz wie möglich abgefast ist, es waren die kurzen Sätze von Vorlesungen im Jahre 1846 gehalten, und ohne schriftliche Anführung der bestätigenden Beobachtungen. Ueber Constitution der chemischen Stoffe ist er von der Ansicht Liebig's und Benzelius und beruft er sich auf die Gründe, die Dr. VERLOREN in seiner doctoralen Schrift: "De constitutione corporum chemicorum organicorum" wider Dumas und Gerhard angeführt hat. Es müssen immer zwei nähere Bestandtheile der Stoffe da sein, die selbst wieder aus zwei Bestandtheilen bestehen können und so fort. Man weiß wie sehr die neuesten Untersuchungen diese Ansicht begünstigen. Nun folgt ein Kapitel über Stöchiometrie, die möglichst einsachsten Berechnungsweisen von allen chemischen Fragen und Versuchen vorstellend. Das vierte Kapitel spricht über die Form, jeder Stoff muss dem Principe zusolge eine eigene Form haben, wenn jedenfalls die Form der Atome ungleichartiger Stoffe verschieden ist. Es werden diese Folgerungen gemacht: 1), dass die regelmässige Stellung der Theilchen in dem geringsten Abstande Statt finden muss, also ein Körper krystallisirt dichter und weil er stabiler ist auch härter als im amorphen Zustande sein muß: 2), daß dieser Zustand leichter eintreten muß bei langsamer als bei schneller Hinzufügung der Theilchen: 3), dass in verschiedenen Umständen wirklich eine verschiedene regelmäßige Form kann entstehen, obgleich seltsam bei einfachen Stoffen: 4), dass eine eingeleitete Schwingung wieder den Körper von dem einen in den andern krystallisirten Zustand wird überführen können, so wie von dem amorphen in den krystallisirten, aber nicht umgekehrt.

Wenn zwei Stoffe sich chemisch vereinigen, wird für die äußere Form, die Form der zusammenstellenden Theilchen nur soweit in Betracht kommen, als die Form der kleinsten zusammengesetzten Theilchen hierdurch ein wenig bestimmt ist. Rückwärts zu schließen ist noch schwerer. Indessen wird gesolgert: 1) je regelmäßiger die Form der Componenten ist, desto regelmäßiger wird die Form des Compositums sein: 2) aus einer großen Anzahl von Verbindungen, worin ein nämliches Element vorkommt,

wird man auf die Form des Elementes schließen können: 3) je einfacher und je sesterer ein Körper ist in chemischer Hinsicht, desto leichter wird er sich in der regelmäßigen Form zeigen.

Noch wird die Falschheit der Schlüsse dargethan, wodurch man das von Mitscherlich entdeckte Gesetz umkehrte. Das fünste Kapitel geht über die Größe der Atome. Es wird hier die Willkür auseinandergesetzt, die in den, von verschiedenen Autoren gegebenen Gesetzen durchstrahlt, mit Anerkennung jedoch von der Wahrheit, die in jedem Gesetze ist. Das Folgende ist wahr. Strenge isomorphe Stoffe müssen strenge gleiches Atomvolumen haben in entsprechenden Temperaturen, die hier nicht weit von einander abstehen; und das Atomvolumen V eines zusammengesetzten Stoffes wird aus dem Atomvolumen V und  $V_b$ , wenn sich selbige Atomen zu den Zahlen p und q vereinigen, gefunden durch die Formel

$$V = (pV_ax + qV_by)z,$$

x, y, z müssen aus der Beobachtung bestimmt werden, je fester die Verbindung, je kleiner x und y, die z ist hiervon unabhängig, und von allen übersehen, ausgenommen von Berzelius. Die z ist für isomorphe Stoffe gleich, weil sie aber nicht von der chemischen Natur der zusammenstellenden Elemente abhängt oder lieber nicht direkt abhängt, denn am Ende ist die Wirkung der zusammengesetzten Molecüle von den Wirkungen der Zusammensetzenden bedingt, so ist es nicht erlaubt zu schreiben  $V = (pV_a xz + qV_b yz)$ =  $(pV_av+qV_bw)$ . Einigermassen sind die x und y auch von den Zahlen p und q abhängig. Auss neue mus diese schwierige Untersuchung nach dieser Regel angesangen werden; denn durch zu viel Rücksicht zu nehmen auf die partiell wahre Theorieen sind nicht alle Beobachtungen gehörig gewürdigt und jedensalls die Abweichungen nicht gehörig bemerkt und notirt und doch kann man so wenig in der Physik wie in der Meteorologie oder in irgend einer Wissenschaft, ohne auf Abweichungen zu achten. vorwärts schreiten.

Was damals vorhanden war über die Dichtigkeit der Lösungen wird angeführt. Die Auflösung ist ein Zustand, worin ein Theilchen mit mehreren heterogenen im Gleichgewichte ist, eine große Molecüle darstellt, die vielleicht wieder mit einer noch größeren Masse des Menstruums, Mutterlauge, in eben derselben Weise zusammenhängt.

Nachdem so einiges über das Wesen der Körper mitgetheilt war, handelt nun die zweite Abtheilung über die Zustände, über Wärme im Kapitel I, über Licht in II, über Electricität in III, über Magnetismus, Diamagnetismus in IV, und über den Zusammenhangvon Allen, über die Ueberführung von dem einen in den andern in V.

Ueber die Wärme werden folgende Hypothesen aufgestellt. Es sei der Zustand der Körper, wobei ihre Theilchen in transversale stehende Schwingungen versetzt sind. Im Aether sind diese Schwingungen fortschreitend, in diesem Falle ist auch die Wärme strahlend. Die Intensität der Wärme ist der lebenden Kraft proportional  $\Sigma v^2$ , denn die höheren Temperaturgrade erhalten mehr Kraft, zugleich sind aber für höhere Temperaturen auch neue Schwingungen von kürzerer Wellenlänge dazugekommen, oder jede Welle verkürzt sich beim Steigen der Temperatur. Ein absoluter Nullpunct von Temperatur ist ein ungereimtes Ding, die Schwingungen können wohl in einer gewissen Temperatur unmerklich werden, aber das kamm man nicht einen Nullpunct heißen. Ruhe giebt es nicht in der Natur.

Die Beobachtung scheint zu lehren, dass die Constanten lineare Functionen der Temperatur seien, und sind sie das, so können auch Wurzeln der Gleichung durch Erhöhung der Temperatur imaginär werden. Sicherlich ist es unbegreiflich, wie ein Zustand eine Kraft würde vermehren können, und darum wünschte der Verf. sich nur mit der Größe der Schwingungen zu helfen. Die Wärme, welche ein Körper bedarf, um eine höhere Temperatur anzunehmen, wird auf gewöhnliche Art bestimmt; theoretisch werden zwei Theile in ihr unterschieden. Die Ausdehnung, welche die Temperaturerhöhung immer begleitet, hat eine Verminderung der Elasticität zum Erfolge und wo die Elasticität geringer wird, da werden die Wellen der Schwingungen länger. Die erste Quantität der Wärme wird also verbraucht, um die ursprüngliche Wellenlänge wieder herzustellen, es ist die latente Wärme, die nicht nur im großen Maßstabe an den Puncten, wo der Aggregatzustand sich ändert, hervortritt, sondern auch an jedem Puncte der Temperatur, wenn auch in geringerem Grade. Die zweite Quantität ist nöthig, um die hinzukommende Welle zu erzeugen. Die specifische Wärme der Atome wird als nahe constant angemerkt, und die Abweichungen größtentheils den Umständen zugeschrieben, so daß aus ihr am besten die Regel abzuleiten scheine über Verdoppelung oder Halbirung eines Atoms. Von neuem und nun aus einem ganz anderen Standpuncte, dringt der Verf. auf die Verdoppelung des Kohlenstoffatoms an. Ueber Siedepuncte und Quantitäten der latenten Wärme werden die vorhandenen Beobachtungen und Theorieen mitgetheilt und die Einseitigkeit der letzten angewiesen. Wärme muß überall da eintreten, wo die Elasticität zunimmt, und also wo die Dichtigkeit vermehrt.

Das Kapitel über das Licht könnte ganz analog behandelt werden. Der Verf. dringt darauf in allen Paragraphen nur das Wort Wärme mit Licht zu verwechseln, Temperatur mit Farbe u. s. w. Nur fehlen die Untersuchungen ganz über eigenes Licht; sie werden analoges geben, sobald sie angestellt sein werden. Die Physiker werden getadelt, dass sie Mosen's latentes Licht getadelt haben. Es sei nur die Benennung unglücklich gewählt, auch will er nicht Widerlegung von WAIDELE's bestreiten, aber an der Sache sei Wahrheit, denn es ist wohl gar willkürlich anzunehmen, dass keine transversalen Schwingungen desselben Stoffs und von demselben Timbre da seien, als welche grade unserem Auge anthun. Es wird, da der Verf. die Versuche Melloni's nicht meinte bezweifeln zu dürsen, noch ein geringer Unterschied zwischen Licht und Wärme angenommen, nämlich im Timbre, so gering als möglich, aber er wagte es nicht wider die Beobachtungen sich zu erheben; wohl hatte er hier, wie schon früher, ausgesprochen, dass man kein Recht habe, einiges über Versuche mit Wärmestrahlen zu veröffentlichen, so lange man nur mit einem Bündel von verschiedener Brechbarkeit experimentirt hatte, mit einem Gemische. Er hatte mehrere Physiker aufgefordert, erst die Strahlen zu sondern und dann die Versuche anzustellen. Da keiner aber dieses that, so blieben die Versuche von Melloni, die Knoblauch noch obendrem befestigt hatte, unangefochten, und so glaubte er auf den Grund der Beobachtungen einen Unterschied annehmen zu müssen. Der Unterschied konnte nicht sein im fortpflanzenden Mittel, nicht in der Fortpflanzungsweise, in der Art der Schwingungen, denn sie seien beiden transversal; so konnte denn der Unterschied nur im Timbre

liegen. Aber seitdem Fizeau wirklich die angedeuteten Versuche angestellt hat und die Grundversuche Melloni's falsch befunden hat, fällt auch mit den Versuchen der Unterschied.

Im Kapitel III. wird die Electricität betrachtet als der Zustand der Körper, wo ihre Theilchen longitudinale Schwingungen ausführen. Im Aether seien die longitudinalen Schwingungen strahlende Electricität. Die Lehre der Electricität wird sehr oberflächlich, oder eigentlich nicht behandelt. Der Verf. erkennt nur eine Electricität, der scheinbare Unterschied ist vielleicht darin gelegen, dass nach der einen Seite hin die verdickende, nach der andern Seite die verdünnende Welle vorangeht. Sie muß überall entstehen wo verschiedene Körper einander berühren. Es kann nicht die Electricität nur auf der Oberfläche des Körpers sich ausbreiten; auch im Innern muß sie anwesend sein. Der Schluß ist irrig: sie war bisher nicht merkbar, also sei sie auch nicht anwesend. Auch dieses scheinen nachher die Versuche bestätigend ausgemacht zu haben. Electricität muß auch eben wie die Wärme, und stärker als diese, weil es longitudinale Schwingungen sind, Veränderungen des Aggregatzustandes einleiten und Lösung der chemischen Verbindungen.

Bei der Betrachtung der galvanischen Ströme muß man zwei Dinge unterscheiden. Die treibende Krast des Stroms ist die Neigung der Bestandtheile der Flüssigkeit zu den Theilchen der Metallplatte. Die regulirende Krast ist proportional der Größe des gestörten Gleichgewichtes an allen Stellen, wo heterogene Theilchen einander berühren. Wo Metalle und Flüssigkeiten, oder diese unter sich in Berührung sind, wird hauptsächlich nur die Gelegenheit zu einem Strome leichter gemacht, da die Theilchen, so zu sagen, ein wenig praedisponirt werden. Die Berührungsstelle der Metalle aber giebt für den größten Theil die Möglichkeit des Stromes. Gleich bei der Berührung von Kupfer Cu und Zink Zn schreitet, um concrete Beispiele zu wählen, die positive Welle durch das Zink, die negative durch das Kupfer, die Wassertheilchen drehen sich nach der Theorie von Grothuss und alles geräth in Schwingung. Aber bei dieser Schwingung treten einige Theilchen über einen labilen Gleichgewichtsabstand, desto mehr, je stärker die Schwingung ist, und diese verbinden sich sogleich: Zinktheilehen mit 0 Theilchen:

Wasserstoff mit Kupfer, aber heer giebt es keinen Gleichgewichtsaustand, also entweicht der Wasserstoff, wenn nicht ein Salz anwesig ist, etwa SO1, Cu woraus er dann im Statu nascendi Cu abscheidet, das sich auf dem Kupfer praecipitirt. Bei diesem Verbinden wird nun der neutrale Zustand in der ganzen Kette wieder eingeleitet, denn bei chemischen Verbindungen wird, wie wir wissen, der elektrische Gegensatz immer wieder aufgehoben. Dies kann aber bier nicht so bleiben, denn Kupfer und Zink können nicht in Bezührung mit einander im Gleichgewichte beharren, also geht es auss neue wieder fort. Man sieht die Einwendung, dass der Contact nicht eine bleibende Quelle einer Kraftäusserung sein kann, wird hierdurch beseitigt; denn z. B. die Haarröhrchenkraft kann auch nicht immerfort Wasser aufführen, es tröpfelt nicht aus dem umgebogenen Haarröhrchen wieder nach unten. Aber wenn man nun immersort, sobald sich am Ende des Röhrchens ein Tropfen gebildet hat, diesen wegwischte, so würde ein neues hervortreten, und dieses würde sich immerfort wiederholen. So wird auch bei der chemischen Verbindung die Electricität der übergeführten Theilchen in dem Leiter immer wieder weggewischt, und der Vorgang geht wieder von neuem an. Das Pendel kann auch nicht die Uhr treiben, es ist die regulirende Kraft, gleich wie die Contactkraft, aber die Schwere ist die treibende Krast, sie versetzt das Pendel immer wieder in eine Lage, worin es nicht bleiben kann; so die chemische Verbindung, die durch den Strom entsteht, bringt die ganze Kette wieder in den neutralen Zustand, worin sie nicht bleiben kann. Prof. Doppten hat nachher eine im Wesentlichen ähnliche Theorie vorgetragen.

Es wird weiter vorgestellt, dass im galvanischen Strome ein Theil der Electricität in Wärme und wenn diese sehr steigt, in Licht umgesetzt werde, auch in Magnetismus; dieser Umänderung, wodurch dieser Theil als Electricität verloren gegangen, wird der, unphilosophisch so genannte, Leitungswiderstand zugeschrieben. Die Verzögerungskrast wird nicht als bewiesen angemerkt, auch der Versuch von Peltier in Zweisel gezogen, d.h. die Deutung des Versuches. Im vierten Kapitel über Magnetismus, Diamagnetismus und andere Zustände wird nichts Auffallendes gesagt. Nur spricht der Vers. deutlich und bestimmt aus, das die damalige Polarkrast der Krystalle in dem Unterschiede der Dich-

tigkeit und Elasticität liegt, welche die Richtung der Pole von anderen Richtungen unterscheidet. Knoblauch und Tyndal haben es bewiesen. Das fünfte Kapitel erhält alle bekannten Beispiele von Ueberführung eines jeglichen Zustandes in einen jeglichen andern die Stellung, welche der Verf. ausführlicher entwickelt hatte in einer Rede, womit er die Lehrerstelle an der Universität zu Utrecht im Jahre 1847 eröffnete, dass die Erhaltung der Kraft nothwendig gedacht werden muss, sobald man der Materie Inertie zuschreibt, d. h. einen Willen ableugnet.

#### Erläuterung.

Im folgenden ist die gerade Linie Ox die Linie der Abscissen der Abstände, die senkrechten daraut, die Ordinaten, deuten die Größe der Kräfte an in dem Werthe von  $f(x) - \varphi(x)$  in den Abständen wo sie errichtet sind.



Zwischen v' und v nimmt die Abstosung ab in nahe demaelben Verhältnisse mit dem zunehmenden Abstande, wie das genaue Boylesche Gesetz genau erheischen würde. Natürlich hat man hier die beste Gelegenheit, etwas von den Coëfficienten in

$$f(x)-\varphi(x) = -\frac{f}{x^2} + \frac{D}{x^3} + \frac{E}{x^4} + \frac{F}{x^5} + \frac{G}{x^4}$$
 u. s. w.

zu lernen; sie müssen dem Gesetze genügen in soweit es gilt; also müssen sie den Regnaultschen Versuchen genügen.

Prof. Dr. Buys-Ballot.

Herr Seguin ') theilt mit, dass er in zwei Aussätzen versucht habe zu zeigen, wie man sich von der Cohäsion der festen Körper und ihrem innern Gleichgewichte Rechenschaft geben könne.

<sup>-, 1)</sup> C. R. XXVIII. 97\*.

Nach dem Mitgetheilten ist es aber schwer, sich nur einigermaßen ein treues Bild seiner Theorie zu machen, und es muß gehofft werden, daß wir durch den Bericht der Commission, welcher der Außsatz zur Beurtheilung vorliegt, etwas Ausführlicheres erfahren werden.

Dr. Großmann.

Von der Ansicht Hauv's ausgehend, dass die Krystalle das Product der Nebeneinanderlagerung einzelner gleichgestalteter Mole-. cüle seien, betrachtet Herr Bravais 1) die Verschiedenheit der Form. welche aus einer verschiedenen, aber doch immer noch symmetrischen Lage der Mittelpuncte dieser Molecule resultirt. Diese einzelnen Mittelpuncte werden dadurch erhalten, dass drei Systeme paralleler, gleich weit abstehender Ebenen sich schneiden. Jeder Punct, in welchem drei Ebenen sich schneiden, kann zugleich der Durchschnittspunct einer großen Anzahl anderer Ebenen sein, daher jeder dieser Puncte ein Punct vieler verschiedener körperlicher Netze sein kann. Die durch die Maschen dieses Netzes abgegränzten Räume sind räumlich stets gleich, so lange sie in gleicher Anzahl vorhanden sind. Unter der Axe eines solchen Systems versteht Herr Bravais eine Linie, welche in dem körperlichen Netze so liegt, dass durch dessen Umdrehung jeder Punct desselben in die Stelle eines vorhergehenden tritt. Je nachdem dies während einer ganzen Umdrehung 2, 3, 4 oder mehrmal der Fall ist, ist die Axe 2, 3, 4 oder mehrfach symmetrisch. Eine solche Axe kann natürlich durch jeden Punct gelegt werden und fällt dieselbe daher zusammen entweder mit der Kante eines durch das Netz gehildeten Elementarparallelepipeds oder mit seiner Diagonale oder endlich mit der einer seiner Gränzflächen. Je nach der Zahl und der Natur der Axen, welche durch einen Punct gelegt werden können, unterscheidet Herr Bravais sieben Gruppirungen, welche die sämmtlichen Krystallisationssysteme einschließen. Was das Einzelne dieser Gruppirungen betrifft, so möchte eine kürzere Darstellung schwerlich auszuführen sein, daher ich auf die Abhandlung selbst hinweisen muß.

In einer später eingereichten Arbeit betrachtet Herr Bravais 3) die

<sup>1)</sup> Compt. rend. XXIX. 133.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Compt. rend. XXIX: 143.

Krystallform, welche aus einer gegebenen Symmetrie resultirt. Er kommt dabei zu dem Schlusse, dass die Zahl der möglichen Hemiedrien die der wirklich bekannten bei weitem übertrifft und das unstreitig die Theorie der getrennten Molecüle weit mehr Phänomene der Krystallographie erklärt, als die ältere Theorie der unmittelbar zusammenhängenden.

Nach Herrn de Boucheporn') ist es der unmittelbare Stoß eines Körpers gegen den andern, des einmal bewegten Aethers gegen die Himmelskörper, und umgekehrt, welcher, verbunden mit der Undurchdringlichkeit und Trägheit der Materie, die Bewegung der Himmelskörper verursachen soll. Die allgemeine Anziehungskraft wird als überflüssig entfernt und an ihre Stelle treten zwei andere Elemente, nämlich das Volum eines Körpers und das Maaß seiner Bewegung. Ein näheres Eingehen auf die für diese Ansicht beigebrachten Beweise möchte indeß schon darum überflüssig sein, weil dieselbe nicht mehr neu ist, dann aber auch, weil sie der Materie etwas raubt, was allein nur eine Harmonie bedingen kann.

Dr. P. Kremers.

Den bereits ziemlich zahlreichen Ersahrungen, das Structurveränderungen im Innern eines sesten Körpers vor sich gehen, fügt Herr v. Augustin<sup>2</sup>) eine interessante neue Wahrnehmung hinzu; er bemerkt nämlich, das Gewehrläuse, welche längere Zeit im Gebrauch gewesen waren, eine vollkommen krystallinische Structur angenommen hatten; und das ein Stück besonders schöne Hexaederslächen auf dem Bruche zeigte.

Dr. Grofsmann.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Compt. rend. XXIX. 107.

<sup>2)</sup> ERDM. und MARCH. XLVI. p. 251\*.

## 2. Cohäsion und Adhäsion.

Frankenheim. Note zu den Versuchen über die Synaphie mit der Temperatur. Poss. Ann. LXXVII. 441\*.

BUFF. Erläuterung zu einer Notiz des Herrn Frankenheim. Pogg. Ann. LXXVIII. 278\*.

BRUNNER, Sohn. Bericht über neue Untersuchungen der Cohäsion der Flüssigkeiten. Mitth. d. naturf. Ges. in Bern. 1847, No. 105 und 106. p. 145; Neue Denkschr. d. schweiz. Ges. X.; Pogg. Ann. LXX. 481\*.

# C. Brunner. Untersuchungen über die Cohäsion der Flüssigkeiten. 1)

Die Resultate dieser Arbeit, wenn auch schon durch frühere Untersuchungen von Sondhaus und Frankenheim zum Theil bekannt, möchten insofern manches Interesse gewähren, als sie, mit Hülfe einer andern Methode erlangt, eine Vergleichung mit den früheren zulassen. Die Methode der Untersuchung war ähnlich der, welche schon früher GAY-Lussac anwandte. Die zu untersuchende Flüssigkeit befindet sich in einem Cylinderglase, welches selbst wieder in einem Oelbade steht. Die Capillarröhre, durch Salpetersäure gereinigt und von überall gleichem inneren Durchmesser, ist in einer Messingplatte befestigt, welche auf dem Cylinderglase aufruht. Zugleich ist neben der Capillarröhre ein Stahlstift angebracht, welcher bis an die Oberfläche der zu untersuchenden Flüssigkeit reicht. Da das Cylinderglas bis über den höchsten Punct der Capillarerhebung vom Oel umgeben war, so wurde durch ein passend angebrachtes Diopter die Capillarhöhe mit Hülfe eines in einiger Entfernung aufgestellten Kathetometers gemessen. Die Versuche wurden angestellt mit Wasser, Aether und Olivenöl. Bei allen drei Flüssigkeiten zeigte sich, in Uebereinstimmung mit den Versuchen von Frankenheim, dass bei zunehmender Temperatur die Capillarhöhe abnimmt. Da die bei

<sup>1)</sup> Neue Denkschriften der allg. schweiz. Gesellschaft für die ges, Naturwiss., Bd. X. Poeg. Ann. LXX. 481.

den einzelnen Versuchen angewandten Capillarröhren nicht immer gleiche innere Weite hatten, so wurden alle gefundenen Höhen auf die Länge eines Cylinders von Flüssigkeit reducirt, der in einer Capillarröhre von 1mm Radius getragen wird und zwar mit Hülfe der Poissonschen Formel  $h = \frac{a^2}{\alpha} - \frac{\alpha}{3} + \frac{\alpha^3}{3a^2} (\log 4 - 1),$ wo h die Capillarhöhe, α² eine Constante und α der Radius der Capillarröhre ist. Der Meniskus ist hier mit in Rechnung gebracht als entsprechend einem Cylinder, dessen Radius gleich α und dessen Höhe gleich  $\frac{\alpha}{3}$  ist, was bei engen Röhren wohl zulässig ist. Diese als reducirte Höhe bezeichnete Größe fand Brunner für Wasser bei 0° gleich 15mm 338. Bei steigender Temperatur nimmt dieselbe ab, bis sie zuletzt bei einer Temperatur von 82°C. nur noch 12mm 917 beträgt. Bei Aether war die reducirte Höhe bei 0° gleich 5mm 335, bei 35° C. nur 4mm 372. Bei Olivenöl war sie bei 15°C. gleich 7mm 343, bei 150°C. nur 5<sup>mm</sup> 945.

Diese größere Reihe von Beobachtungen dient alsdann als Prüßtein des Laplace-Poissonschen Gesetzes, wonach die Capillarhöhe ein und desselben Körpers mit steigender Dichtigkeit zunehmen soll. Es zeigt sich hierbei, was namentlich für Wasser gilt, daß dies keineswegs der Fall ist, sondern daß die Capillarhöhe mit Erhöhung der Temperatur viel schneller abnimmt, als der Verminderung der Dichtigkeit entspricht. Brunner glaubt dagegen, daß die Abnahme der Capillarhöhe mit der Zunahme der Temperatur proportional sei und giebt auch für jede der oben untersuchten Flüssigkeiten eine Formel, mittelst welcher für jede Temperatur die Capillarhöhe berechnet werden kann. So ist

- 1) für Wasser h = 15,33215 0,0286396 t
- 2) für Aether h = 5,3536 0,028012 t
- 3) für Olivenöl h = 7,4640 -0.010486 t.

Zu diesen Formeln ist h die gesuchte Höhe des Flüssigkeitscylinders und t die Temperatur in Graden der hunderttheiligen Skala ausgedrückt.

Schliesslich betrachtet Brunner noch einige Relationen, in welchen die Cohäsion mit andern Krästen steht. Es widerlegt sich der von Frankennem ausgestellte Satz, das das Licht um so stärker gebrochen werde, je kleiner die Synaphie sei, dadurch, dass die lichtbrechende Krast bei ein und derselben Substanz mit Temperaturerhöhung zugleich mit der Synaphie abnimmt. Ebensowenig konnte ein Zusammenhang zwischen Electricität und Cohäsion aufgesunden werden.

M. L. Frankenheim. Note zu meinen Versuchen über die Veränderung der Synaphie mit der Temperatur 1).

Eine Bemerkung im Liebig-Kopp'schen Jahresberichte <sup>2</sup>), in welcher darauf hingewiesen wird, dass Frankenheims Berechnungen der Dicke und des Gewichts einer gehobenen flüssigen Schichte im Augenblicke des Abreisens der Adhäsionsplatte nicht auf völlige Genauigkeit Anspruch machen können, weil in der Poissonschen Formel  $p = \pi r^2 \mu \sqrt{2a^2} - \frac{\mu r \mu a^2}{3}$  der zweite Theilsatz  $\frac{\pi r \mu a^2}{3}$  vernachläsigt wurde, veranlaste diese Note, in welcher Frankenheim zeigt, dass er seinen Zahlen nur die Bedeutung von Gränzwerthen unterlegt habe und dass sie als solche zulässig sind, was denn auch von dem Referenten an einer spätern Stelle <sup>3</sup>) zugestanden wird.

Dr. P. Kremers.

# Capillarität.

DAVIDOFF. Considérations sur la théorie des phénomènes capillaires analysés par MM. les académiciens OSTROGRADSKY et LENZ. Bull. d. St. P. VII. Supplément.

Herr Davidoff beginnt seine Abhandlung mit historischen Betrachtungen über die Theorie der Capillarerscheinungen. Er gedenkt der ersten Versuche Daniel Bernoulli's, und der Ar-

<sup>1)</sup> Poss. Ann. LXXVII. 445.

<sup>2) 1848</sup> d. J.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup>) Poss. Ann. ŁXXVIII. 578.

beiten von Clairant und Segner. Dieser letztere scheint einigermassen vergessen zu sein, aber nach Herrn Davidoff verdient er ein besseres Loos. Der Verfasser schildert darauf die Versuche von Young über die Adhäsion der Flüssigkeiten, welche unzweifelhaft die Aufmerksamkeit der gelehrten Welt lebhaft auf sich gezogen haben würden, wenn ihrer Veröffentlichung nicht die unsterblichen Arbeiten des Verf. der mécanique céleste über denselben Gegenstand gefolgt wären. Auf diese Zeit (1806) muß man die Anfänge der Theorie der Capillarität zurückführen, welche übrigens in der Folge eine große Vervollkommnung durch LAPLACE selbst, dann durch Gauss und Poisson erfuhr. Der Hauplfehler der ersten Arbeit von LAPLACE ist der mangelnde Beweis für die Unveränderlichkeit des Winkels, den die Capillarsläche mit den Wänden der Röhren, welche die Flüssigkeiten enthalten, bilden. LAPLACE überwand leicht unwichtigere Unvollkommenheiten der von ihm geschaffenen Theorie, aber in dieser Beziehung blieben alle seine Anstrengungen fruchtlos. Erst 1840 glückte es dem berühmten Göttinger Mathematiker, diese große Schwierigkeit der Capillartheorie zu bewältigen. Nach Gauss und Poisson, der diesem Gegenstand einen ganzen Band mit Untersuchungen widmete, war Herr Davidoff der erste, welcher die Capillarerscheinungen mit der Genauigkeit und Bestimmtheit entwickelte, welche der Gegenstand verdient. Er geht von denselben Grundlagen aus wie Gauss. aber er hat seine Aufmerksamkeit mehr auf die schnelle Dichtigkeitsveränderung gerichtet, welche in sehr geringem Abstande von der Flüssigkeitsoberfläche Statt hat, eine Erscheinung, welche seinem gelehrten Vorgänger entgangen war. Die Beobachtung der physikalischen Erscheinungen, deren keine der genauen Beobachtung des Herrn Davidoff entgangen ist, hat auf diese Frage ein sehr helles Licht geworfen. Seine Resultate, auf die allgemeine Theorie des Gleichgewichts der Flüssigkeiten gestützt, sind scharf und bestimmt, mit Urtheil dargestellt, und mit vorwufrsfrei gewählten Beispielen belegt. Der Akademiker Ostrogradsky hat einige Randbemerkungen zur Arbeit des Herrn Davidorf gemacht, welche der Verf. gewiss benutzen wird, ehe er sein Werk dem Druck übergiebt. Der letzte Theil des Manuscripts enthält Versuche, das Gesetz der Molecularwirkungen zu bestimmen. Hier können

die Voraussetzungen des Verf. nicht wohl besprochen werden; übrigens ist Herr Ostrogradsky weit entfernt, sie zu verwerfen, er findet im Gegentheil darin sehr löbliche Versuche, diese wichtige Frage der Wissenschaft aufzuklären.

Herr Lenz hat es übernommen, den experimentellen Theil der Arbeit zu prüfen. Er hat darin eine kritische und gewissenhafte Vereinigung aller in diesem Zweig der Physik bekannten Experimente gefunden. Er läst der richtigen Wahl des Verf. Gerechtigkeit widerfahren, welcher die einzigen Versuche zu wählen gewust hat, auf welche man eine rationelle Theorie begründen kann. Wenn daher auch dieser Theil der Arbeit keine neue Versuche des Verfassers enthält, so ist ihm die Wissenschaft doch für diese Zusammenstellung aller glaubwürdigen Versuche über diesen Gegenstand Dank schuldig.

Die Akademie hat Herrn Davidorr einen zweiten Demidorrschen Preis von 714 Silberrubel bewilligt, und 500 Rubel zum Druck seiner Arbeit.

v. Kirèewski, Officier der russischen Garde.

# 4. Diffusion.

LIEBIG. Recherches sur quelquesunes des causes du mouvement des liquides dans l'organisme animal. Ann. d. chim. et d. phys. XXV. 367\*. S. Berl. Ber. IV. 35\*.

Joent. Experimentaluntersuchungen über Endosmose. Poss. Ann. LXXVIII. 261\*; HENLE und Preuffer, Zeitschr. f. rat. Med.

Lubwie. Ueber endosmotische Aequivalente und die endosmotische Theorie. Pose. Ann. LXXVIII. 307\*; Henle und Pfefufer, Zeitschr. VIII. H. 1.

LOWET. Passage du gaz hydrogène à travers les corps solides. Mon. idustr. 1848, No. 1309; Bull. de Brux. 1848. II. 297. Inst. XVII. 7\*; Pharm. Centralbl. 1849. p. 364\*; Dingl. pol. J. CXI. 158\*; Erdm. B. March. LXVI. 189\*; Poss. Ann. LXXVIII. 287\*; Phil. Mag. XXXV. 545\*; Sill. J. VIII. 272\*. IX. 421\*.

In dem vorigen Jahresberichte (Seite 25) ist eine Arbeit von Herrn Jolly besprochen worden, in welcher derselbe folgenden Satz ausspricht: Wenn die Lösung irgend eines Körpers der Diffusion gegen Wasser ausgesetzt ist, so tritt bei gleicher Temperatur für jede Gewichtseinheit des gelösten Körpers, welche an das Wasser übergeht, ein und dasselbe Quantum Wasser in die Lösung ein. Dieses Quantum in Gewichts-Einheiten ausgedrückt, nennt Herr Jolly das endosmotische Aequivalent des gelösten Körpers.

Herr Ludwig hat zunächst die betreffenden Versuche in sehr sorgfältiger Weise wiederholt und ist zu einem ganz andern Resultate gekommen, indem es sich zeigte, das jenes sogenannte Aequivalent selbst für ein und dieselbe Temperatur noch veränderlich ist, je nachdem man eine mehr oder weniger concentrirte Lösung anwendet. Die Art der Abhängigkeit von der Concentration ist bei verschiedenen Stoffen verschieden. Herr Jolly hat sich über dieses Verhältnis getäuscht, weil er die Concentration seiner Lösungen nicht innerhalb hinreichend weiter Gränzen veränderte. Mit dem Lehrsatze von den endosmotischen Aequivalenten fallen auch die factischen Grundlagen der von Herrn Jolly aufgestellten Formeln und seiner theoretischen Anschauungen vom Diffusionsvorgange.

Herr Ludwig wendet sich deshalb wieder der Vorstellungsweise zu, welche ich vor neun Jahren in meiner Inauguraldissertation (De diffusione humorum per septa mortua et viva. Berolini 1842 bei E. H. Schroeder, im Auszug in Pogg. Ann. Bd. 58, S. 77) in die wissenschaftliche Betrachtung des fraglichen Gegenstandes eingeführt habe, und unterstützt dieselbe durch eine Reihe von schönen und lehrreichen Versuchen. Er weist zunächst nach, dass wenn man eine trockene Blase in eine Salzlösung legt, diese sich immer mit einer Flüssigkeit imbibirt, welche weniger concentrit ist, als eben jene Salzlösung. Dies gelingt ihm auf zwei Arten. Erstens bestimmte er das Gleichgewicht (a) eines wohl ausgewaschenen und bei 100° getrockneten Blasenstücks, dann legte er dasselbe in Salzlösung, trocknete es nach vollendeter Imbibition mit Löschpapier ab und bestimmte wiederum sein Gewicht (b), endlich trocknete er es wiederum bei 100° und be-

stimmte das Gewicht (c) zum dritten Male. Indem er nun die Menge der imbibirten Flüssigkeit gleich b-a, die des darin enthaltenen Satzes gleich c-a hatte, so konnte er leicht ihre Concentrationen berechnen und mit der der angewendeten Imbibitionsflüssigkeit vergleichen. Ueber die bei diesen Operationen beobachteten Vorsichtsmaßregeln ist die Abhandlung selbst einzusehen. Die zweite Art der Beweisführung bestand einfach darin, daß Herr Ludwig ein Stück lufttrockener Blase in ein Glas mit concentrirter Kochsalzlösung legte und dieses dann hermetisch verschloß. Sobald die Blase anfing Flüssigkeit einzusaugen, krystallisirte Kochsalz aus der Lösung heraus.

Ferner zeigt Herr Ludwig, dass diese imbibirte Flüssigkeit nicht in gleichmäßiger Concentration in der Blase vertheilt ist, sondern dass der Substanz der Membran unmittelbar Wasser oder doch eine viel weniger concentrirte Lösung adhärirt, indem die Flüssigkeit, welche man mit einer stählernen Handpresse aus der imbibirten und mit Löschpapier abgetrockneten Blase presste, die Concentration der angewendeten Imbibitionsslüssigkeit hatte. Ebenso zeigte es sich, dass eine Salzlösung, welche mittelst Druckes durch die membrana elastica einer Schweinsaorta filtrirt wurde, dadurch nichts an ihrer Concentration verlor.

Hiernach erklärt Herr Ludwig seine Vorstellung von dem innern Hergange des Diffusionsprocesses dahin, dass die Substanz der Blase sich unmittelbar mit einer Schicht von Wasser benetzt, die Mitte der Poren aber von Salzwasser angefüllt wird und das Wasser auf der einen Seite der Blase die Salzlösung der Mittelschicht zu sich hinüberzieht, während gleichzeitig durch die Salzlösung auf der andern Seite der Blase das Wasser der Wandschicht hinübergeführt wird.

"Von geringerer Bedeutung", sagt schließlich Herr Ludwig, "erscheint mir der zweite Theil der Hypothese von Bruecke, wonach die Anziehungen nicht zwischen dünnem und dichtem Salzwasser, sondern zwischen Salz- und Wasserarten vor sich gehen sollen. So richtig dies für Verbindungen mit atomistischer Constitution, für Niederschläge u. s. w. sein mag: für Lösungen wird das schwerlich Geltung haben. Lösungen, welche selbst nicht nach Aequivalenten geschehen, müssen unter die adhäsiven Ver-

bindungen, unter die Imbibitionserscheinungen gebracht werden, bei denen die Cohäsion der imbibirenden Theile sehr gering geworden ist. Nun zeigen in der That die dichten Lösungen ein ebenso großes Imbibitionsvermögen in die noch krystallisirten Salze gleicher Natur, wie verdünnte, so dass unter diesem Gesichtspunct die Annahme der Mischung von Salzlösungen wenigstens ihr Abenteuerliches verliert. Ich hatte Hoffnung, durch eine Untersuchung des Ganges der Flüssigkeiten in mehreren aufeinander geschichteten Blasen, welche Glaubersalz und Wasser trennten. etwas darüber zu erfahren. Es ergab sich, dass in den Poren der Blase die Dichtigkeit in gerader Linie gegen das Wasser abnimmt. Es geht also die Mischung in den Poren wie außerhalb vor sich, was schwerlich eintreten dürfte, wenn hier bei fast aufgehobener Schwere nur eine Anziehung nach Lösungsäquivalenten vorkame. Ueberhaupt müßte das endosmotische und das Lösungsäquivalent in gewisser Beziehung stehen, es müste wenigstens, wie Liebig richtig bemerkt, das endosmotische Aequivalent nicht unterhalb des niedrigsten Lösungsäquivalentes zu stehen kommen. Dieses bestätigt aber weder Jolly's, noch meine Untersuchung."

Diese Bemerkungen meines hochgeehrten Freundes sind gewifs sehr richtig, in so weit es sich darum handelt, dass die Salzatome sich nicht isolirt nach einer Seite hinbewegen, während alles Wasser in entgegengesetzter Richtung fortschreitet; die Vorstellung aber, dass die anziehenden Kräfte, welche die Bewegungen hedingen, nicht zwischen den Lösungen als solchen, sondern zwischen Salzatomen und Wasseratomen wirksam sind, glaube ich als richtig festhalten zu müssen. Der Grund hierfür ist kein anderer als der, dass jegliche Krast, welche ich mir zwischen den Lösungen als solchen wirksam denke, immer nur wieder die Resultante von Kräften sein würde, welche von Atom zu Atom wirken, und dass man mit der Analyse von Bewegungserscheinungen niemals zu Ende kommt, ehe man zu diesen Kräften aufgestiegen ist, da wir ja eben Atome im physikalischen Sinne des Wortes diejenigen Theile der Materie nennen, welche ihre Größe und Gestalt nicht ändern, so dass nicht in ihnen, sondern nur mit ihnen Bewegungen vorgehen. Die der Wirklichkeit adäquateste Vorstellung scheint mir die zu sein, dass sich jedes kleinste

Salatheilchen in der Lösung gleichsam mit einer Wasseratmosphäre umgiebt, d. h. dass es vermöge seiner stärkeren Anziehung das Wasser, von welchem es zunächst umgeben wird, in der Weise verändert, dass die Theile desselben schwerer als die des übrigen Wassers gegen einander verschiebbar werden, und es deshalb die Bewegungen des Salztheilchens mitmacht, wie die Atmosphäre die Bewegungen der Erde mitmacht. Diese Vorstellung scheint mir erstens aus der Anwendung mechanischer Principien mit Nothwendigkeit zu folgen, und zweitens scheint es mir, als ob durch sie auch die oben erwähnten Schwierigkeiten vollständig gehoben wären, indem durchaus keine Nothwendigkeit mehr vorhanden ist, dass das Diffusionsäquivalent größer sei als das Lösungsäquivalent. Auch das Eindringen von concentrirter Mutterlauge in die capillaren Räume der Krystalle erklärt sich leicht, indem in jeder noch so concentrirten Salzlösung ein Wassertheilchen von dem ungelösten Salze eben so stark angezogen wird, als von dem gelösten und stärker als vom Wasser selbst, während die Anziehung der Wand zur Flüssigkeit nur mehr als die Hälfte von der Anziehung der Flüssigkeitstheile unter sich zu betragen braucht, um ein Eindringen in den capillaren Raum zu veranlassen. Endlich glaube ich noch, dass die Vorstellung von den obbesagten Wasseratmosphären von besonderer Fruchtbarkeit für die Betrachtung der umgekehrten Diffusionsströme der Säuren werden wird, über welche ich eben jetzt eine Abhandlung vorbereite, und welche bis jetzt völlig aufserhalb aller Theorien gelegen haben.

Prof. Dr. E. Brücke.

LOUYET. Vom Durchgange des Wasserstoffgases durch starre Körper<sup>1</sup>).

Herr Louver hat die Beobachtung gemacht, dass ein Wasserstoffstrom durch ein Blatt Papier, ja sogar durch Blattgold und Blattsilber hindurchgeht und zwar ohne sich dabei auszubreiten, so dass man nahe hinter den starren Körpern einen Platinschwamm

<sup>2)</sup> Poes. Ann. LXXVIII. 287\*.

zum Glühen bringen kann, fast wie wenn dieselben gar nicht vorhanden wären. Hinter Zinnfolie erhitzt sich der Platinschwamm, ohne aber zu glühen. Das Gas geht auch durch Guttaperchahäute, wie man sie aus Lösungen in Chloroform erhält, aber nur unmerklich durch noch so dünne Glashäute.

Prof. Dr. Beetz.

# 5. Dichtigkeit und Ausdehnung.

Schumacher, Pohrt und Moritz. On the dilatation of ice by increase of temperature. James; n. Edinb. J. XLVII. 373\*; Pharm. Centralbl. XX. 845\*; Arch. d. sc. ph. et nat. X. p. 47\*; Arch. für wissensch. Kunde v. Russl. VII. 333.

BINEAU. Note additionnel au mémoire sur les combinaisons de l'acide sulphurique avec l'eau. Ann. de ch. et de ph. XXVII. 123\*.

TABORIÉ. Alcoholomètre. C. R. XXVIII. 18\*.

STOCKES. On the variation of gravity on the surface of the earth. Phil. Mag. XXXV. 228\*; Fror. Tagesb. 1850. No. 118. p. 80\*.

ROCHE. Pesanteur à la surface d'un ellipsoïde à trois axes. Inst. XVII. No. 814, p. 252.

Von drei Physikern, Schumacher sen., Moritz und Pohrt, deren Beobachtungen gänzlich unabhängig von einander in Poulkowa geschahen, ist die Längenausdehnung, welche das Eis durch die Wärme erleidet, gemessen worden. Sie wurden zu folgenden Zahlen geführt:

Ausdehnung des Eises durch eine Temperaturerhöhung von 100° C.

SCHUMACHER sen. 9,0052356,

Ронкт . . . 0,0051270,

MORITZ . . . 0,0051813.

Außerdem stellt sich durch die erwähnten Versuche heraus, daß die Ausdehnung des Eises lineare Function der Temperatur und nach allen Richtungen gleich ist. Herr Bineau 1) hat eine neue Tabelle aufgestellt, welche die correspondirenden Aräometergrade, Dichtigkeit und Concentrationsgrade verschiedener Mischungen von reiner Schwefelsäure mit destillirtem Wasser angiebt. Sie weicht nur in so fern von der früher von ihm gegebenen Tabelle ab, als sie vollständiger ist und sich nicht auf die käufliche, sondern nur auf die chemisch reine Schwefelsäure bezieht.

Die neue Tabelle ist folgende:

|             | spec. Gew. | Gehalt in Procenten an |                    |                    |              |  |
|-------------|------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------|--|
| Aräometer-  |            |                        | en Hydrat<br>Säure | wasserfreier Säure |              |  |
| grade       |            |                        | bei 15° C.         | bei 0°C.           | bei 15°C.    |  |
| 5°          | 1,036      | 5,1                    | 5,4                | 4,2                | 4,5          |  |
| 10°         | 1,075      | 10,3                   | 10,9               | 8,4                | 8,9          |  |
| 15°         | 1,116      | 15,5                   | 16,3               | 12,7               | 13,3         |  |
| 20°         | 1,161      | 21,2                   | 22,4               | 17,3               | 18,3         |  |
| 25°         | 1,209      | 27,2                   | 28,3               | 22,2               | 23,1         |  |
| 300         | 1,262      | 33,6                   | 34,8               | 27,4               | 28,4         |  |
| 33⁰         | 1,296      | 37,6                   | 38,9               | 30,7               | 31,8         |  |
| 35⁰         | 1,320      | 40,4                   | 41,6               | 33,0               | <b>34</b> ,0 |  |
| 36°         | 1,332      | 41,7                   | 43,0               | 34,1               | 35,1         |  |
| 37°         | 1,345      | 43,1                   | 44,3               | 35,2               | 36,2         |  |
| 38°         | 1,357      | 44,5                   | 45,5               | 36,3               | 37,2         |  |
| 39°         | 1,370      | 45,9                   | 46,9               | 37,5               | 38,3         |  |
| 40°         | 1,383      | 47,3                   | 48,4               | 38,6               | 39,5         |  |
| 410         | 1,397      | 48,7                   | 49,9               | 39,7               | 40,7         |  |
| 42°         | 1,410      | 50,0                   | 51,2               | 40,8               | 41,8         |  |
| 430         | 1,424      | 51,4                   | 52,5               | 41,9               | 42,9         |  |
| 440         | 1,435      | <b>52,8</b>            | 54,0               | 43,1               | 44,1         |  |
| 450         | 1,453      | 54,3                   | 55,4               | 44,3               | 45,2         |  |
| 46°         | 1,468      | 55,7                   | 56,9               | 45,5               | 46,4         |  |
| 47°         | 1,483      | 57,1                   | 58,2               | 46,6               | 47,5         |  |
| 48°         | 1,498      | 58,5                   | 59,6               | 47,8               | 48,7         |  |
| <b>49</b> ° | 1,514      | 60,0                   | 61,1               | 49,0               | 50,0         |  |
| 50°         | 1,530      | 61,4                   | 62,6               | 50,1               | 51,1         |  |

<sup>1)</sup> Ann. d. Ch. et d. Ph. XXVI. p. 123\*.

|               | spec. Gew. | Gehalt in Procenten an         |           |                    |               |  |
|---------------|------------|--------------------------------|-----------|--------------------|---------------|--|
| Áräometer-    |            | dem ersten Hydrat<br>der Säure |           | wasserfreier Säure |               |  |
| grade         |            | bei 0°C.                       | bei 15°C. | bei 0° C.          | bei 15°C.     |  |
| 51°           | 1,546      | 62,9                           | 63,9      | 51,3               | 52,2          |  |
| 52°           | 1,563      | 64,4                           | 65,4      | 52,6               | 53,4          |  |
| 53°           | 1,580      | 65,9                           | 66,9      | <b>53,</b> 8       | 54,6          |  |
| 54°           | 1,597      | 67,4                           | 68,4      | 55,0               | 55,8          |  |
| 55°           | 1,615      | 68,9                           | 70,0      | 56,2               | 57,1          |  |
| 56°           | 1,634      | .70,5                          | 71,6      | 57,5               | 58,4          |  |
| 57°           | 1,652      | 72,1                           | 73,2      | <b>58,8</b>        | 59,7          |  |
| 58°           | 1,671      | 73,6                           | 74,7      | 60,1               | 61,0          |  |
| 590           | 1,691      | <b>75,2</b>                    | 76,3      | 61,4               | 62,3          |  |
| 60°           | 1,711      | 76,9                           | 80,0      | <b>62,</b> 8       | 63,6          |  |
| 61°           | 1,732      | 78,6                           | 79,8      | 64,2               | 65,1          |  |
| 62°           | 1,753      | 80,4                           | 81,7      | 65,7               | 66,7          |  |
| 63°           | 1,774      | 82,4                           | 83,9      | <b>67,2</b>        | 68,5          |  |
| 64°           | 1,796      | 84,6                           | 86,3      | 69,0               | 70,4          |  |
| 65°           | 1,819      | 87,4                           | 89,5      | 71,3               | 73,0          |  |
| <b>65°,</b> 5 | 1,830      | 89,1                           | 91,8      | 71,2 (?)           | 74,9          |  |
| 65°,8         | 1,837      | 90,4                           | 94,5      | <b>73,</b> 8       | 77,1          |  |
| 66°           | 1,842      | 91,3                           | 100,0     | 74,5               | 81,6          |  |
| 66°,2         | 1,846      | 92,5                           | -         | 75,5               | _、            |  |
| 66°,4         | 1,852      | 95,0                           | _         | 77,5               | <del></del> . |  |
| 66°,6         | 1,857      | 100,0                          | _         | 81,6               | _             |  |

Herr Taborié 1) erinnert daran, dass er schon im Jahre 1833 einen Apparat zur Bestimmung des Alkoholgehaltes des Weins construirt habe, der wie die von Brossard, Vidal und Ciraty. (Dieser Bericht Jahrg. IV. S. 44) angegebenen, auf die Bestimmung des Kochpuncts dieser Flüssigkeiten gegründet ist.

Prof. Dr. W. Heintz.

<sup>1)</sup> Compt. rend. XXVIII\*. p. 18.

Stores. Abweichungen in der Schwerkraft an der Erdoberfläche 1).

Die Betrachtungen des Herrn Srokes beziehen sich auf die Veränderungen, welche die Schwerkraft auf der Erdoberfläche durch die ungleiche Vertheilung von Land und Meer erfährt. Die Erscheinung, dass die Schwere auf dem Festlande geringer ist, als auf kleinen, mitten im Meere liegenden Inseln, wird dadurch erklärt, dass das Niveau des Meeres durch die Anziehung des Festlandes erhöht werde, weshalb ein Standpunct auf dem Festlande weiter vom Mittelpunct der Erde entsernt sei, als er es zu sein scheine. Der Vers. zeigt serner, dass der aus Pendelversuchen berechnete Werth für die Ellipticität der Erde zu groß sei, weil unter den Beobachtungen zu viele Meerstandpuncte benutzt sind.

Roche. Ueber die Schwerkraft auf der Oberfläche eines Ellipsoïds mit drei ungleichen Axen<sup>2</sup>).

Herr Roche hat sich fortgesetzt mit dem Zustande elliptischer Massen beschäftigt; zum Theil gehören seine Arbeiten einem späteren Abschnitte, der Hydrostatik, an, zum Theil beziehen sie sich auf die Schwere an der Oberfläche eines Ellipsoïds. Schwere in irgend einem Puncte dieser Oberfläche ist proportional der Länge der Normale in diesem Punct, welche verlängert ist, bis sie einen der drei Hauptschnitte des Ellipsoïds trifft; und umgekehrt proportional dem Quadrat der auf diesem Schnitte senkrechten Axe. Diese Eigenschaft findet Statt in Bezug auf jeden der drei Hauptschnitte, und daraus entspringen drei verschiedene Ausdrücke, welche einander gleich sein müssen. Hieraus folgt der Satz: Wenn man die Normale des Ellipsoïds bis zu den drei Hauptschnitten desselben verlängert, so erhält man drei Längen, welche bezüglich den Quadraten der auf diesen Ebenen senkrechten Axen proportional sind. Bei einem Rotationsellipsoïd schneidet die Normale zwei Ebenen in demselben Puncte, nämlich

<sup>1)</sup> Fror. Tagesb. 1850. 118, p. 80\*.

<sup>2)</sup> Inst. 814. 252\*

in der Rotationsaxe. Dann ist die Schwere proportional der Länge der Normale bis zur Rotationsaxe, und umgekehrt proportional dem Durchmesser des Aequators, wie Laplace bemerkt hat. An den verschiedenen Puncten einer, vom Mittelpunct des Ellipsoïds nach der Obersläche gezogenen Linie behält die Schwere, oder die Resultante aller, auf einen Punct wirkenden Kräfte, parallele Richtungen, und ist den Abständen vom Mittelpuncte proportional.

Prof. Dr. Beetz.

#### 6. Maafs und Messen.

GERLING. Ueber deutsches Münz-, Maass- und Gewichtswesen. GRU-NERT Archiv XIII. Anlage, p. 51\*.

HANSTEEN. Kuusten at veje. Nyt Mag. VI. 1\*.

STEINHEIL. Ueber seine neuen Arbeiten zur Erzielung genauer Normalgewichte. Wiener Sitzungsb. 1849. Hft. 4, p. 276\* (Titel).

H. SCHLAGINTWEIT. Messinstrumente mit constanten Winkeln. Dingl. pol. J. CXII. 420\*.

ROMERSHAUSEN. Instrument zur Distancemessung. Dingl. pol. J. CXIV. 34\*. Dixons. Patent velocimeter. Mech. Mag. LI. 169\*.

REGNAULT. Rapport sur un cathétomètre de M. Perreaux. C. R. XXVIII. 528\*; Inst. No. 805. 178\*.

BABINET. Rapport sur un sphèromètre à pieds mobiles de Mr. Perreaux. C. R. XXVIII. 282\*; Inst. XVII. p. 65\*.

Breton. Mémoire sur une modification du niveau à bulle d'air. C. R. XXVIII. 356\*.

ARAGO. Micromètre construit d'après ses indications par Mr. FROMENT. C. R. XXVIII. 561\*; Inst. XVII. p. 157\*.

REGNAULT. Rapport sur une machine à diviser la ligne droite, et sur une machine à diviser le cercle prèsentées par M. PERREAUX. C. R. XXVIII. 529\*; Inst. No. 805. 178\*.

SÉGUIER. Rapport sur la méthode de division de feu M. GAMBEY. C. R. XXVIII. 831\*.

OEHLSCHLÄGER. HIPPS Chronoscop zur Messung der Fallzeit eines Körpers. Dingl. pol. J. CXIV. 255\*.

Bessel. Construction eines symmetrisch geformten Pendels mit reciproken Axen. Schum. Astr. No. XXX. 1\*.

Hansteen. En simpel methode til nöjagligt at regulere et astronomiskt Pendeluhr. Nyt. Mag. VI. 30\*.

GAUNERY. Chronomètre. C. R. XXVIII. 285\*.

DEVISON. On clock-escapements. Phil. Mag. XXXIV. 455\*.

Herr Dr. Romershausen 1) zu Halle a. S. theilt in diesem Aufsatze die Construktion verschiedener Messinstrumente seiner Ersindung mit.

1. Der Längenmesser (Diastimeter) zur Messung von Linien und Distanzen aus einer Station.

Dieses Instrument mist die den Distanzmessungen zu Grunde tiegenden kleinen Winkel nicht am Limbus eines Kreisbogens, sondern durch das Verhältnis eines veränderlichen Radius zu einer constanten Tangente, und giebt ohne weitere Rechnung die entsprechende trigonometrische Linic. Das Instrumunt gleicht einem kleinen Taschensernrohre, dessen hinterer Auszug die Scale des veränderlichen Radius enthält. Das Objectiv bildet die constante Tangente mittelst sehr seiner Stahlspitzen, die ein scharses Einvisiren möglich machen.

Das Einvisiren des Objectes wird durch das Herausziehen des hinteren Auszuges hervorgebracht, wodurch der Sehwinkel verkleinert wird.

Ist demnach die Scalenzahl des Radius n die zu messende Entfernung mit e und die zu beobachtende Größe mit s bezeichnet, so ist

$$e = n.s \cdot \text{und} \quad s = \frac{e}{n}$$

In diesem Falle ist s oder e bekannt. Sind aber beide unbekannt, so werden in derselben Linie zwei etwas entfernte Beobachtungen gemacht und aus der dabei gefundenen Differenz der Scalenzahl n wird die Länge der Linie wie auch die Größe des beobachteten entfernten Gegenstandes gefunden.

2. Das Militärfernrohr, zur Distanzmessung und militärischen Aufnahme.

<sup>1)</sup> DINGL. pol. J. CXIV. p. 39\*. Fortschr. d. Phys. V.

Ihm liegt dasselbe Princip zu Grunde wie dem Längenmesser oder Diastimeter; bei dem Militärfernrohr ist jedoch der Radius constant und die Tangente veränderlich. Es wird nemlich an die Stelle des Fadenkreuzes im Fernrohre eine Glasplatte eingesetzt, auf welcher eine Reihe paralleler Striche mit gleichem gegenseitigen Abstande eingeritzt sind. Der Winkelwerth dieser Theilung wird empirisch bestimmt; und dient dann sehr bequem zur Distanzmessung.

Es kann diese Vorrichtung in jedem Fernrohre angebracht werden. Ich darf vielleicht hier erwähnen, dass ich selbst Gelegenheit hatte, mich von der Brauchbarkeit eines solchen Apparates durch mehrsache Anwendung zu überzeugen 1).

- 3. Das Spiegeldiopter, in der Form eines kleinen Taschenfernrohres, enthält im Inneren der geschwärzten Röhre zwei seststehende Metallspiegel, wovon der eine einen Strahl ins Auge des Beobachters sendet, wenn derselbe mit der directen Visirlinie einen Winkel von 90° bildet; der zweite Spiegel lässt einen Strahl sehen, wenn er einen Winkel von 45° mit der directen Visirlinie, d. h. mit der Achse des Rohres, bildet. Es lässt sich daher gebrauchen einen Perpendikel zu errichten, um sich zwischen zwei Puncten und ihrem Alignement aufzustellen etc.
- 4. Das Spiegelniveau. Das reflectirte Bild der Lustblase einer Libelle, die in dem Rohre eines Fernrohres angebracht ist, wird in einem Spiegel gesehen, der das Sehseld des Fernrohres halbirt; dieses Bild fällt mit dem direct gesehenen Puncte einer Nivellirlatte etc. zusammen, welcher mit dem Auge des Beobachters in gleicher Reihe ist. Eine seine Stahlspitze, welche ebensalls im Fernrohre im Focus des Oculars sich besindet, erleichtert die scharse Einstellung.
- 5. Das Reductionsniveau. Es dient dazu, die in unebenem Terrain gemessenen Linien unmittelbar auf dem Felde auf den Horizont zu reduciren. Es besteht aus drei mit einer Theilung versehenen Linealen, an denen Diopter und Wasserwage ange-
  - <sup>1</sup>) Das Micrometer welches ich benützt, enthält 40 Striche; es ist an einem Fraunhofenschen Zugfernrohre von 19 Linien Oeffnung und 20 Zoll Brennweite angebracht; Preis (im opt. Institute von Merz in München) 4 Thir. Die Distanz der Striche entspricht einem Winkel von 1' 14,8"

gebracht ist, und aus einem getheilten Kreisbogen. Die Lineale werden so vertheilt, dass sie ein rechtwinkliges Dreieck darstellen, was jenem ähnlich ist, dessen Hypotenuse die zu reducirende Linie bildet. Ist diese Hypotenuse gemessen, so lässt sich am Apparate die Größe ihrer Projection auf eine horizontale Ebene ablesen 1).

An zwei kleinen Instrumenten, dem Linsen- und Prismenporrhometer versuchte ich <sup>2</sup>) statt einer gewöhnlichen Kreistheilung einige unveränderliche, aber sorgfältig bestimmte Winkel anzuwenden. Ich glaubte so, durch die Beschränkung auf wenige Winkel eine größere Genauigkeit in der Herstellung jedes einzelnen, und durch die Wahl der Größe dieser Winkel zugleich einige Bequemlichkeit für den Gebrauch bei kleineren Aufnahmen etc. zu erhalten.

Den gewählten Winkeln entspricht in einem rechtwinkligen Dreiecke ein sehr einsaches Verhältnis der Catheten: nemlich wie 1:  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{2}$ , 1, 2, 3, 4, 8, 10. Entsernt man sich demnach rechtwinklig 3) von einem Gegenstande so weit, bis er genau unter einem der angebrachten Winkel erscheint, so ist die Größe des Gegenstandes (Nähe eines Thurmes, Breite eines Baches) etc. das n sache unserer Entsernung, wobei n der zum betreffenden Winkel gehörige Coëssicient ist.

Die Herstellung dieser Winkel ist für beide Instrumente sehr verschieden.

Am Linsenporrhometer ist die Größe des Winkels durch die Entsernung des Auges von einem Planglase bedingt, auf dem

- 1) Herr Romershausen hat über seine Instrumente folgende Beschreibungen veröffentlicht: Das Spiegelniveau, ein neues und vollkommen sicheres Instrument zum Wasserwägen, Leipzig 1842. Das Spiegeldiopter, der hülfreichste und bequemste Melsapparat und Längenmesser, Halle 1845. Das Militärfernrohr zur Distanzmessung und militärischen Aufnahme, Halle 1848. Theorie des Diastimeters, Berlin, Mittler, vergl. Helmuth, die Distanzmessung der Artillerie und das militärische Croquiren mit Hülfe des Romerhausenschen Längenmessers, Halle 1848. Das Reductionsniveau, Halle 1848.
- 2) Dingl. pol. J. CXII. 420\*.
- 3) Mit jedem dieser Instrumente ist es möglich Perpendikel zu construiren.

Kreise von verschiedenen Durchmessern angebracht sind. Um hinlänglich große Winkel übersehen zu können ist eine Concavlinse vor das Planglas gestellt. Da die Entfernung der Kreise vom Auge nicht sehr bedeutend sein kann, ohne die Dimensionen des Instrumentes merklich zu vergrößern, so ist es für Weitsichtige etwas anstrengend.

Das Prismenporrhometer ist ein kleines Reflexionsinstrument von 2,5 P. Z. Durchmesser, bei welchem, nach Steinheils ') Methode, statt der Spiegel die Prismen die Reflexion hervorbringen. Das eine Prisma ist sest, das andere um seine vertikale Axe beweglich. Das letztere ist mit einem Nonius verbunden, der auf einem getheilten Kreise 4' ablesen läst.

Zugleich trägt jedoch dieser Nonius auf seinem inneren Rande einen Einstellungsstrich, dessen Coincidenz mit einzelnen Marken die "constanten Winkel" hervorbringt, und auf diesen mit einer Loupe eingestellt wird.

Da das Prismenporrhometer nur als kleines Tascheninstrument dienen soll, wurde kein Fernrohr damit verbunden. Die Höhe des Instrumentes beträgt mit Futteral etwa 3 Z. Durch die auf gewöhnliche Weise getheilte Scale lässt es sich zugleich als Sextant benützen<sup>2</sup>).

Dr. Hermann Schlagintweit.

## 7. Statik und Dynamik.

Brasseur. Transformation du principe des moments en celui des vitesses virtuelles et note sur une construction géometrique de la surface d'élasticité. Mém. d. l. Soc. d. Liège. 1V. 379\*.

ETTINGSHAUSEN. Beitrag zum Beweis der Lehre vom Parallelogramm der Kräfte. Wien. Sitzungsb. 1849. Hft. 2 p. 155\*.

<sup>1)</sup> Vergl. Steinheil, Neue Reflexionskreise. Astron. Nachrichten 1834, Bd. XI. S. 43 und Bessel, Theorie des Prismenkreises. Ebd. S. 229.

<sup>2)</sup> Preis bei ERTL in München 20 Thlr.

JACOBI. Neue, das Problem der Rotation der Körper betreffende Formels: Berlin. Monatsb. 1849. 226\*; C. R. XXIX. 97\*. CRELLE J. XXIX. 293\*.

Sonner. Mémoire sur les lois géométriques du mouvement d'un corps solide. C. R. XXVII. 43\*; Inst. N. 784, p. 9\*.

Passor. Sur les forces centrales. C. R. XXVII. 366\*. (Titel).

Hinns. Nouvelles recherches sur le frottement des corps. C. R. XXVIII. 290\*. (Titel).

Schiele. Antifrictionscurve. Pol. Centralbl. 1849. 970\*: pract. Mech. J.1849. Juni, p. 50.

## Angewandte Mechanik.

SMITH. Impact, its relation to statical pressure. Mech. Mag. L. 58\*. DREDGE. On impact, as exemplified in pile driving. Mech. Mag. L. 174\*. STEINHEIL. Ueber das Centrifugalwurfgeschofs. Wien. Sitzungsb. 1849. Hft, 4, p. 276\*. (Titel).

LECHATELIER. Études sur les conditions de stabilité des machines locomotives en mouvement. C. R. XXVIII. 151\*; Inst. No. 797 p. 113\*. Combes. Rapport sur ce mémoir. C. R. XXVIII. 466\*.

J. B. Brasseur. Transformation du principe des moments en celui des vitesses virtuelles et note sur une construction géometrique de la surface d'élasticité.

Mém. d. l. Soc. d. Liège. IV. 379.

Die Identität beider Grundsätze beweist Herr Brasseur nur für den Fall, wenn die wirkenden Kräfte in einer Ebene liegen, und nimmt nun zuerst an, dass die einem System von Puncten mitgetheilte Bewegung eine Rotation um ein Gentrum O sei; es sei dabei die Bewegung unendlich klein, um die kleinen beschriebenen Bogen als grade Linien ansehen zu können, die wirkenden Kräfte seien P, P', P'', ..., r, r', r'' die Radienvectoren von O aus zu den Angriffspuncten m, m', m''..., b, b', b'' die Hebelsarme der Kräfte,  $\alpha$ ,  $\alpha'$ ,  $\alpha''$ ..., die von ihnen mit r, r', r''... gebildeten Winkel, dann ist bekanntlich für das Gleichgewicht nöthig, dass:

$$(1.) \quad \mathbf{\Sigma} \mathbf{P} \mathbf{b} = 0,$$

Nun ist aber  $b = r \cos \alpha$ ,  $b' = r' \cos \alpha' \dots$ , also auch:

(2.) 
$$\sum Pr \cos \alpha = 0$$
.

Dreht sich nun das System unendlich wenig, so beschreiben

m, m', m'', ... kleine zu demselben Winkel  $\omega$  gehörige Bogen e, e', e'', die resp.  $= r\omega$ ,  $r'\omega$ ,  $r''\omega$ , ... sind; man erhält daher aus Gleichung (2.), wenn man diese vorher mit  $\omega$  multiplicirt, als Bedingung:

(3.)  $\sum Pe \cos \alpha = 0$ .

Die Winkel  $\alpha$ ,  $\alpha'$ ,  $\alpha''$  sind aber auch gleich den Winkeln zwischen jeder Kraft aus dem beschriebenen Bogen e ihres Angriffspunctes; es ist also  $e\cos\alpha$  die Projection des Weges e auf die Richtung der Kraft und  $Pe\cos\alpha$  die Elementarwirkung der Kraft P. Bezeichnet man daher die Projectionen der Bogen e, e', e'' auf die Richtungen der Kräfte mit e, e', e'', so wird Gleichung (3.)

(4.)  $P\varepsilon + P'\varepsilon' + P''\varepsilon'' \dots = 0$  oder  $\Sigma P\varepsilon = 0$ , d. h. man erhält die Gleichung, welche das Princip der virtuellen Geschwindigkeiten darstellt.

Die Allgemeinheit des Ueberganges des einen Princips in das andere, geht dann aus einem schönen, von Chasles gegebenen Satze hervor, der indess auch als Zusatz aus einem von Herrn Brasseur ausgestellten und bewiesenen Theorem folgt, nach welchem es, wenn in einer Ebene zwei congruente Polygone gegeben sind, in dieser immer einen Punct giebt, um welchen man das eine derselben drehen kann, um es mit dem andern zum decken zu bringen. Ist die Lage beider Polygone unendlich wenig verschieden, so sind die kleinen Bogen, die sämmtliche Puncte beschreiben, um aus einer Lage in die andere zu kommen, grade Linien und kann umgekehrt die gradlinigte Fortbewegung der einzelnen Puncte als Folge einer unendlich kleinen Drehung um einen Punct in der Ebene angesehen werden.

Im Theil 2, S. 349 dieser Memoiren hat Herr Brasseur bewiesen, dass Gleichgewicht zwischen Krästen vorhanden ist, wenn die Summe ihrer Momente in Bezug auf drei, nicht in einer graden Linie liegenden Puncte Null ist; man wird also hiernach auch sagen können, dass das Gleichgewicht zwischen Krästen besteht, wenn die Summe ihrer Elementarwirkungen für drei beliebige, aber unendlich kleine Bewegungen Null ist, sobald die Centren der dasür zu substituirenden Rotationsbewegungen nicht in grader Linie liegen.

Um die Identität des Princips der virtuellen Geschwindigkeiten

und des der Momente für den Raum zu beweisen, sagt Herr Brasseur, sei darzuthun:

- Dass aus dem Princip der Momente das der virtuellen Geschwindigkeiten bei einer unendlich kleinen Rotation um eine Axe folge.
- 2) Dass es solge für jede kleine Verschiebung längs dieser Axe.
- 3) Dass es serner solge sür jede aus den beiden vorigen resultirende Bewegung.
- 4) Dass, wenn einem Körper eine unendlich kleine Bewegung irgend einer Art ertheilt wird, der unendlich kleine Weg jedes Punctes die Diagonale zweier rechtwinkligen Bewegungen ist, von denen die eine eine Drehung um eine Achse, die zweite eine Verschiebung längs dieser ist. Auch dieses ist von Chasles bewiesen, und wird von Herrn Brasseur wieder als Zusatz zu einem dem für eine Ebene ausgestellten Satze analogen gegeben.

In Bezug auf die von Fresnet gegebene Gleichung der Elasticitätsfläche:

$$a^2x^2+b^2y^2+c^2z^3=(x^2+y^2+z^2)^2$$

sagt Herr Brasseur in einer Note, das sie der geometrische Ort sei für die Fusspuncte aller Senkrechten, die man vom Centrum eines Ellipsoïds, dessen Gleichung:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

auf die Tangentialebene fällt.

v. Morozowicz.

ETTINGSHAUSEN. Beitrag zum Beweise des Lehrsatzes vom Parallelogramm der Kräfte. Wien. Sitzungsb. 1849.

Herr Ettingshausen giebt in seinem Lehrbuche "Anfangsgründe der Physik, §. 95.", als Einleitung zum Satz vom Parallelogramm der Kräfte eine Ableitung für die Richtung der Resultirenden zweier auf einen Punct unter einem rechten Winkel wirkenden Kräfte. Derselbe giebt jetzt hiefür eine Entwickelung unter Voraussetzung der Kenntnis der Differential- und Inte-

gralrechnung, so dass der Satz für ein Lehrbuch der Mechanik sich eigne.

Es seien P und Q die beiden unter rechtem Winkel auf den Punct A wirkenden Kräfte, R ihre Resultante, Winkel (R, P) =  $\alpha$ , so ist  $\alpha = f\left(\frac{Q}{P}\right)$ . Wirkt senkrecht auf R (nach der Seite von Q) die Kraft S, ist U die Resultante von R und S, Winkel  $(U, R) = \beta$ , so ist  $\beta = f\left(\frac{S}{R}\right)$ .

Wird nun S zerlegt in die beiden Kräfte Q' in der Richtung von Q und P' entgegengesetzt der Kraft P, so erscheint U als Resultante der Kräfte R, P' und Q' oder P-P' und Q+Q' daher  $\alpha+\beta=f\left(\frac{Q+Q'}{P-P'}\right)$ .

Die Richtungen der Kräfte S, Q' und P' bilden genau dieselben Winkel wie die Richtungen von R, P, Q, daher ist

$$P': Q = Q': P = S: R,$$

oder

$$P' = \frac{QS}{R}; \quad Q' = \frac{PS}{R},$$

folglich, wenn  $\frac{Q}{P} = x$  und  $\frac{S}{R} = y$  gesetzt wird:

$$\alpha = f(x); \quad \beta = f(y); \quad \alpha + \beta = f\left(\frac{x+y}{1-xy}\right);$$

$$f(x)+f(y)=f\left(\frac{x+y}{1-xy}\right);$$

durch Differentiation dieser Gleichung, indem einmal x, das andere Mal y als veränderlich angesehen wird, ergiebt sich

$$f'x = f'\left(\frac{x+y}{1-xy}\right) \cdot \frac{1+y^2}{(1-xy)^2};$$

$$f'y = f'\left(\frac{x+y}{1-xy}\right) \cdot \frac{1-x^2}{(1+xy)^2};$$

und hieraus

$$(1+x^2)f'(x) = (1+y^2)f'(y).$$

Da x und y von einander unabhängig sind, so muß sich jede Seite auf dieselbe Constante reduciren lassen.

Es sei also

$$A = (1+x^2)f'x$$

mithin

$$f(x) = \int \frac{Adx}{1+x^2} = A$$
. arctang  $x + \text{const.}$ 

Für Q = 0 ist x = 0,  $\alpha$  oder f(x) = 0, folglich f(x) = A arc tang x.

Für P = 0 ist  $x = \infty$ ;  $\alpha$  oder  $f(x) = \frac{\pi}{2}$ , folglich

$$\frac{\pi}{2} = A$$
.  $\arctan g \infty = A \cdot \frac{\pi}{2}$ , also  $A = 1$ ,

daher endlich  $f(x) = \arctan x$  oder  $\tan \alpha = \frac{Q}{P}$ .

## C. G. J. Jacobi. Ueber die Rotation der Körper. С. R. XXIX. 97\*; Crelle J. XXXIX. 293\*.

Herr Jacobi giebt eine neue Entwickelung für die Rotation der Körper durch Einführung der elliptischen Functionen.

Die vollständige Ableitung seiner Formeln, wobei sich der Verf. an Poisson Mech. Tom. II. anschließt, theilt derselbe mit in Crelle J. XXXIX. p. 299 und folg.

### G. Sonnet. C. R. XXVII. 43. Inst. No. 784. p. 9\*.

Herr G. Sonnet giebt eine Uebersicht des Resultats einer von ihm angestellten mathematischen Behandlung der Rotation zunächst einer ebenen Figur in ihrer Ebene, demnächst allgemein eines Körpers im Raume.

Dr. G. Spörer.

Schiele's Reibungscurve. Dingl. pol. J. CXII. 334. CXIII. 8\*.

Die vom Mechaniker Schiele vorgeschlagene Curve soll die Gestalt von Hähnen und ähnlichen Maschinentheilen bestimmen, welche sich in einer Bohrung drehen. Beim conischen Hahn wird an jeder Stelle das Product des Druckes den sie erleidet, in den Weg, den der Punct zu durchlaufen hat, constant. Der Druck auf die dickeren Theile also geringer, und dadurch wird ein grö-

serer Druck auf diese Theile nöthig gemacht, um sie doch zum festen Schlus zu bringen. Herr Schiele will nun der Seite des Hahns eine schneller nach der Spitze zulausende Krümmung geben, die Haupteigenschaft derselben ist, dass alle Tangenten von der Curve nach der Axe des Hahns gezogen, einander gleich sind. An verschiedenen Beispielen sind in der ersten wie in der zweiten Abhandlung die Vorzüge dieser Curve besprochen.

Prof. Dr. Beetz.

### 8. Hydrostatik und Hydrodynamik.

- Hagen. Ueber die Oberfläche der Flüssigkeiten. Poss. Ann. LXXVII. 449\*.
- PLATEAU. Sur les figures d'équilibre d'une masse liquide sans pesanteur. Deuxième Mémoire. Mém. d. Brux. XXIII. 1\*; Ann. d. chim. et d. ph. XXX. 203\*; Krönie J. 1. 152\*.
- Théorie de la constitution des veines liquides lancées par des orifices circulaires. Bull. d. Brux. 1849. 4; Inst. No. 815 p. 262\*; Poss. Ann. LXXX. 566\*.
- ROCHE. Mémoire sur les figures ellipsoïdales qui conviennent à l'équilibre d'une masse fluide. C. R. XXVIII. 173\*; Inst. 788 p. 41\*.
- CAUCHY. Rapport sur le mémoire de M. Roche. C. R. XXIX. 376\*.
- HAGEN. Ueber die Auflösung flüssiger Cylinder in Tropfen. Berl. Monatsb. 1849. 281\*; Poge. Ann. LXXX. 559\*. Inst. No. 844 p. 76\*
- Ueber die Scheiben, welche sich beim Zusammenstofs zweier Wasserstrahlen bilden. Berl. Monatsb. 1849. 214\*; Poss. Ann. LXXVIII. 451\*; Inst. No. 831 p. 389\*.
- MAGNUS. Ueber die Mischung einer sich bewegenden Flüssigkeit mit den danehen befindlichen Theilen derselben. Berl. Monatsb. 1849. 213. 277\*.
- FAUVEL. Relation qui existe entre la hauteur des liquides et leur vitesse d'écoulement à l'orifice. C. R. XXVIII. 744\*. (Titel).
- D'ESTOCQUIER. Sur les équations différentielles du mouvement des fluides. C. R. XXIX. 172\*.
- Monin. Rapport sur deux mémoirs de M. Boileau intitulés: études sur les cours d'eau. C. R. XXVIII. 110; Inst. No. 786 p. 25\*. C. R. XXVIII. 173; Inst. No. 788 p. 41\*.
- Rawson. On the friction of water. Brit. Ass. XIX. Not. 3\*; Inst. No. 826 p. 350.

Rawson. On the oscillation of floating bodies. Brit. Ass. XIX. Not. 5\*; Inst. No. 826 p. 351\*.

#### Hydraulik.

- SCHUBERT. Berichtigung der Theorie des Segnenschen Wasserrades. Grun. Archiv. XII. 391\*.
- DE CALIENY. Roues hydrauliques. C. R. XXIX. 333\*; Inst. No. 786 p. 31, No. 809 p. 214, No. 818 p. 276, No. 833 p. 404\*.
- COMBES. Rapport sur une machine de l'invention de M. GIRARD, à laquelle celui-ci a donné le nom de moteur-pompe. C. R. XXVIII. 308\*.
- GIRARD. Mémoire sur un système de barrage hydropneumatique, et application du principe sur lequel il est fondé aux divers moteurs hydrauliques susceptibles d'être immergés dans l'eau du bief inférieur. C. R. XXIX. 737\*; Inst. 833. p. 402\*.
- S. Zuszbiewicz. Description d'un horloge à eau désignée sous le nom de pendule polaire. C. R. XXVIII. 514\*; Inst. No. 792 p. 74\*.
- PATRELLI. Memoria sulle ruote idrauliche a sistema misto accompagnata da sperienze sugli effetti meccanici di esse. Rend. di Nap. No. 43 p. 18\*.
- VIRDOUVET. Modèle et description d'un appareil destiné à remplacer l'hélice dans les bateaux à vapeur. C. R. XXVIII. 268\*.

# HASEN. Ueber die Oberfläche der Flüssigkeiten. Pogg. Ann. LXXVII. 499.

Ders. Ueber die Scheiben, welche sich beim Zusammenstoßen von zwei gleichen Wasserstrahlen bilden, und über die Auflösung einzelner Wasserstrahlen in Tropfen.

Monatsb. d. Berl. Akad. 1849. 281.

Ders. Ueber die Auflösung flüssiger Cylinder in Tropfen. Pogg. Ann. LXXVIII. 451. Monatsb. d. Berl. Akad. 1849. 214.

Herr Hagen fährt in seinen Untersuchungen über die Capillarerscheinungen fort, und publicirte genannte Abhandlungen. Die Theorie, auf welcher die hier enthaltenen Untersuchungen beruhen, ist in einer Abhandlung (Pogg. Ann. LXVII. 1. und 152.) "über die Oberfläche der Flüssigkeiten" enthalten und wurde in unserer Zeitschrift (Jahrg. 1845 S. 14) von einem anderen Herrn Referenten mitgetheilt. Herr Hagen leitet die Capillarerscheinungen

von einer größeren Spannung derjenigen Flüssigkeitstheilchen ab, welche an der Oberfläche liegen, als derjenigen, welche sich unter derselben besinden, und verwirst die Theorie Laplace's, welche eine Anziehung der Flüssigkeitstheilchen unter einander und der Theilchen eines sesten Körpers gegen die der Flüssigkeit voraussetzt. Muss ich allerdings gestehen, dass eine Attraction, qui n'est sensible qu'à des distances insensibles besremdlich sein dürste, so ist mir die Annahme einer größeren Spannung der Oberfläche, ohne weitere Erklärung, viel weniger geläusig. Und bringen wir irgend eine Erklärung dieser Oberflächenspannung, so geben wir sie nur mittelst der verworsenen Molecularattraction. Ob mit Hülse der neueren Hypothese "bekanntere und klarere Begriffe eingesührt werden", als mit Hülse der älteren, will ich dahin gestellt sein lassen.

Diese wenigen Worte seien mir erlaubt, um meinen Standpunct den vorliegenden Untersuchungen gegenüber zu bezeichnen; es liegt mir hier ob, zu reseriren, nicht eine Theorie zu entwickeln.

In der ersten Abhandlung bestimmt Herr Verf. die Spannung eines Streisens Obersläche von einer par. Linie Breite in Gewichten für Wasser, Alkohol und Olivenöl. Die Bestimmung geschah durch drei von einander verschiedene Methoden:

- 1) Durch Messung der Erhebung der Flüssigkeit zwischen parallelen Planscheiben.
- 2) Durch die Größe der von kleinen Scheiben abfallenden Tropfen, und:
- Durch die Kraft, welche erforderlich ist, um henetzte Scheiben über der Flüssigkeit schwebend und mit derselben in Berührung zu erhalten.
- 1) Die Erhebung der Flüssigkeiten zwischen parallelen Planscheiben wurde durch Annäherung einer Spitze gemessen, bis sie ihr Spiegelbild berührte. Es zeigte sich, dass für Wasser, auch wenn es schon mehre Stunden gestanden hatte, die Spannung der Obersläche nach und nach und zwar Ansangs sehr schnell sich verminderte, oder mit anderen Worten, das sich zwischen den Planscheiben dasselbe bei späteren Versuchen stets niedriger stellte. Die Mittel mehrer Versuche für Entfernung der Scheiben

von 1"',515; 1"',175; 0"',720 par. geben die Spannung eines Streifens Oberstäche von der Breite einer Linie

T = 0.01059 Gramm.

Aehnliche Beobachtungsreihen für Alkohol geben T = 0.00523 Gr.

und für Olivenöl

T = 0.00771 Gr.

2) Herr Verf. hatte geglaubt, dass die Größe der Tropsen, welche von scheibensörmig sich ausbreitenden Ansatzröhren abfallen, unmittelbar den Werth der Festigkeit der cylindrischen Obersläche darstellen, sand aber verschiedene Werthe, einmal relativ zu dem Durchmesser der Scheiben und dann relativ zu dem oben gesundenen. Als Mittel aus allen Versuchen ergab sich

für Wasser T = 0.0133 Gr. für Alkohol T = 0.00435 - für Olivenöl T = 0.00591 Gr.

3) Es wurde die Krast bestimmt, welche ersorderlieh ist, um eine horizontale Scheibe über der Flüssigkeit schwebend und mit derselben in Berührung zu erhalten. Die Scheibe wurde bis zu einer Höhe H erhoben, für welche der ausgebogene Rand der Flüssigkeit sich an den senkrechten Rand der Scheibe anschloß, also die äusserste Tangente an der erzeugenden Curve des erhobenen Flüssigkeitsrandes vertical stand. Hing nun so die Scheibe horizontal an einer Seite einer empsindlichen Wage, so musste die andere mit einer Gewichtsmenge G belastet werden, welche dem hydrostatischen Drucke der an der Basis der Scheibe haftenden Masse  $Hr^2\pi k$  (wo k das Gewicht einer Cubiklinie der Flüssigkeit) und der Spannung der Oberstäche  $2\pi rT$  das Gleichgewicht hält, so dass

$$G = Hr^2\pi k + 2\pi rT.$$

Um das zweite Glied gegen das erste möglichst überwiegend zu machen, wurden Ringe statt der massiven Scheiben benutzt.

Die Größe H wurde in folgender Weise gefunden. Die Bedingungsgleichung für die erzeugende Curve der Oberstäche des erhabenen Randes ist (vergl. diese Zeitschr. Jahrg. 1845. S. 17)

$$y = m\left(\frac{1}{\varrho} - \frac{1}{\varrho'}\right),\,$$

wo  $\gamma$  das Maass der Erhebung eines Punctes über der allgemeinen Obersläche ist, wo  $\varrho$  der Halbmesser der kleinsten Krümmung,  $\varrho'$  der Halbmesser der Scheibe und m ein constanter Coëssicient. Es bestätigte sich durch den Versuch die Voraussetzung, dass die Krümmungshalbmesser  $\varrho$  an den oberen Enden der erzeugenden Curven in constantem Verhältniss zu den Ordinaten  $\gamma = H$  dieser Endpuncte stehen, wenn Scheiben von verschiedenem Halbmesser genommen werden. Sonach ging obige Gleichung über in

$$H = m \left( \frac{1}{cH} - \frac{1}{r} \right),$$

oder

$$H^2 + \frac{m}{r}H = 2m$$

in dem  $c = \frac{1}{2}$  für den Fall, dass  $\varrho$  gegen  $\varrho'$  sehr klein ist. In dieser Gleichung wurde m wie oben (Fortschr. der Ph. Jahrg. 1845. S. 18 und 19) gesunden, und durch dieselbe H bestimmt.

Die Versuche mit einem Ring aus Guajakholz von 13,86 par, Linien äußerem Durchmesser und 1,64 Linien Wandstärcke ergaben

für Wasser das einige Stunden gestanden G = 1,809 Gr. T = 0,01078 Gr. für Alkohol . . . G = 1,006 - T = 0,00528 - 1,000 - T = 0,00770 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 -

Endlich theilt Herr Verf. noch Beebachtungsreihen mit, welche ich nur den Resultaten nach wiederhole. Für Quecksilber ergab sich eine Spannung der Oberstäche

$$T = 0.0818$$
 bis  $0.0928$  Gr.

Sehr auffallend ist es, dass Zusätze von Stärkkleister und Gummi arabicum zu Wasser bis zu einem zähen Schleim, sowie Zusätze von Seisenlauge zu destillirtem Wasser, den Werth von T nur wenig erhöhten; er sand sich in den genannten Fällen = 0,0117 und 0,0125. (Diese Versuche lockern meines Erachtens sehr den Zusammenhang der hier berechneten Oberstächenspannung mit der Blasenbildung.)

Die Resultate, welche Herr Verf. aus der Untersuchung zieht, bezeichnet er als folgende:

- 1) Der Grad der Flüssigkeit ist ohne Einfluss auf die Festigkeit der Obersläche.
- 2) Die Festigkeit der Oberfläche, oder der Werth von T ist um so größer, je weniger die Flüssigkeit an anderen Körpern haftet, oder dieselben benetzt. Für Quecksilber ergab sich der Werth etwa 8 mal so groß als für Wasser, für Olivenöl war er dagegen kleiner und für Alkohol noch kleiner. Alkohol netzt aber besser als Oel: wenn man auf eine mit Oel bestrichene Platte Alkohol gießt, so zieht sich dieser, obgleich er specifisch leichter als Oel ist, unter dem Oele fort und entfernt dasselbe. Dass Wasser weniger als Oel und Ouecksilber weniger als Wasser netzt, bedarf keines Beweises. Aber selbst das Wasser scheint, wenn es frisch ist, weniger zu netzen, als später. Auf frischem Wasser sieht man nemlich oft einzelne kleine Tröpschen einige Sekunden lang liegen, was auf einer älteren Oberfläche niemals geschieht. (Auf Alkohol tritt diese Erscheinung weit häufiger ein als auf Wasser, obschon Alkohol stärker netzt als Wasser.)

Die zweite der hier genannten Abhandlungen beschästigt sich mit den von Savart experimental behandelten Scheiben, welche sich beim Zusammenstoßen von zwei gleichen Wasserstrahlen bilden. Savart stellte aus seinen Beobachtungen das Gesetz auf, dass der Radius der Scheibe dem Querschnitt der erzeugenden Strahlen und zugleich der Druckhöhe proportional ist. Dieses Gesetz findet sich durch Annahme einer Oberslächenspannung, welche der Bewegung des Wassers innerhalb der Scheibe, in der Richtung des Radius entgegenwirkt, bestätigt. Zugleich ergiebt sich für die Spannung, d. i. für die Krast, mit welcher eine Obersläche von 1 Zoll rh. Breite dem Zerreisen widersteht, dividirt durch das Gewicht eines Kubikzolles Wasser:

nach SAVARTS Beobachtungen . . . 0,0113, nach des Herrn Verf. Beobachtungen 0,0119, während Herr Verf. auf frühere Beobachtungen einen Werth = 0,0112 ableitete.

Bei verstärktem Drucke lösen sich die Scheiben in Tropfen

auf, welche Erscheinung weder durch Verminderung der Dieke der Scheiben noch durch die größere Geschwindigkeit bedingt wird.

Der zweite Theil der zweiten Abhandlung, sowie die dritte, befassen sich mit der Auflösung eines Flüssigkeitsstrahles in Tropfen.

Beobachtungsreihen des Verf., sowie Reductionen der Savartschen Beobachtungen ergeben, dass die Länge des zusammenhängenden Theiles eines slüssigen Cylinders durch zwei Glieder ausgedrückt wird, von denen das eine dem Quadrate des Radius der Ausslussöffnung proportional ist und das andere dem Producte aus diesem Radius in die Druckhöhe.

Der Zahlencoëfficient des zweiten Gliedes scheint sowohl von der Richtung des Strahles, als von der Aufstellung des Apparates unabhängig zu sein und beträgt 14 bei Messungen in rh. Zollen. Der Coëfficient des ersten Gliedes ist bei vertical aufsteigenden Strahlen = 0 und vergrößert sich, je mehr der Strahl der Richtung der Schwere folgt und je mehr der Apparat vor Schwingungen gesichert wird. Der Coëfficient dieses zweiten Gliedes beträgt bei horizontalen Strahlen 400, bei vertical fallenden etwa 1000 bis 3000.

Hieran schließen sich unmittelbar die theoretischen Untersuchungen über die Auflösungen flüssiger Cylinder in Tropfen an, sofern sie durch Versuche des Herrn Plateau (Schriften der Brüsseler Akad. Bd. 23) veranlaßt wurden. Diese Versuche lehrten, daß flüssige Cylinder, die mehr oder weniger der Einwirkung ihrer Umgebungen entzogen waren, nur dann dauernd ihre Form behielten, wenn die Länge des Cylinders ein bestimmtes Verhältniß zum Durchmesser nicht überschritt.

Wenn durch zufällige äußere Einwirkungen die Form eines flüssigen Cylinders geändert wird, so bilden sich abwechselnd Anschwellungen und Einschnürungen. Die Form des Cylinders wird durch den Druck, welchen die Spannung der Oberfläche normal zu derselben ausübt, bedingt. Sind Ausbauchungen und Einschnürungen entstanden, so werden beide zunehmen und den Cylinder in Tropfen auflösen, weil die Spannung sich mit der Einschnürung vergrößert und mit der Ausbauchung vermindert.

Die Rechnung ergiebt dasselbe Resultat und mehr noch zeigt

sie, dass eine Auflösung in Tropfen geschehen muss, wenn die Entfernung zwischen einer Anschwellung und einer Einschnürung das 2,8284 fache des Halbmessers nicht überschreitet. Herr Plateau hatte aber gefunden, dass wenn sich ein Quecksilbersaden zwischen Glaswänden gebildet hatte und die Wände vorsichtig abgenommen wurden, sich Tropfen bildeten, die einer 6 bis 10 fachen Länge des Fadens entsprachen. Ferner hatte derselbe eine Oelmasse, die sich in einer Lösung von Alkohol und Wasser von gleichem spec. Gewicht befand, zwischeh zwei Metallplatten oder Ringen zu einem Cylinder ausgezogen, der sich noch stabil zeigte, wenn die Länge 3 bis 3,6 mal größer war, als der Durchmesser. Diese Abweichungen der Beobachtung von der Rechnung erklärt Herr Verf. dadurch, dass durch das Wegnehmen der Glaswände im ersten Falle gewaltsame Störungen eingetreten seien, und daß im zweiten Falle die Trennungsfläche zwischen Wasser und Oel eine andere und zwar gegen 7 mal geringere Spannung besitze als die Oberfläche des Wassers allein. Dieses letztere Resultat war aus Messungen hervorgegangen, welche mit der Erhebung von Brunnenwasser zwischen zwei Thonschieferplatten vorgenommen: wurden, bevor und nachdem Oel auf das Wasser gegossen worden war.

J. Plateau. Experimentelle und theoretische Untersuchungen über die Gleichgewichtsfiguren einer flüssigen Masse ohne Schwere. Ann. chim. ph. XXX. 203. Mém. de l'acad. de Brux. XXIII. Pogg. Ann. LXXXII. 387\*.

Die allgemeinste Formel für die Gestalt der Oberfläche einer flüssigen Masse ohne Schwere ist

$$\frac{1}{R} + \frac{1}{R!} = C,$$

wo R und R' den größten und kleinsten Krümmungshalbmesser der Oberfläche in ein und demselben Puncte bezeichnen und C eine Constante ist, die positiv, negativ oder = 0 sein kann. Die unendlich vielen möglichen Figuren, welche so entstehen können, schließen namentlich: 1) die Kugel ein, wenn R = R'; 2) die Ebene, wenn R und  $R' = \infty$  und: 3) den Cylinder, wenn R oder Fortschr. d. Phys. V.

- R' == co. Der Herr Verf. beschäßigt sich nun in vorliegender Abhandlung damit, diese Figuren experimentell darzustellen und den bekannten Versuch Savarrs zu erörtern, der die Zertheilung eines Flüssigkeitsstrahles in verschieden große Tropfen behandelt.
- 1) Eine Kugel läst sich durch Oel nach schon bekannten Versuchen sehr leicht darstellen, wenn man das Oel in ein Gemenge aus Wasser und Alkohol bringt, das mit dem Oele gleiches specifisches Gewicht hat.
- 2) Bildet man durch Drath das Kantennetz einer von Ebenen eingeschlossenen Figur, hält dieses Netz in eine wie soeben dargestellte Kugel und nimmt das überschüssige Oel durch eine Pipette fort, so bleibt das Netz derart erfüllt, dass die Flüssigkeit an den Drathen adhärirt und zwischen denselben vollkommene Umgrenzungsebenen darstellt.
- 3) Ein Cylinder läßt sich dadurch erlangen, daß man eine wie in 1) gewonnene Oelmasse zwischen zwei Blechscheibehen oder zwei gleich große Drathringe faßt und dieselben von einander entfernt, oder aber zwischen ihnen so lange Oel wegnimmt, bis die cylindrische Form erlangt ist.

Nimmt man bei den unter 2) gebildeten Figuren noch mehr Oel weg, als dort geschah, so höhlen sich alle Ebenen zugleich aus und endlich entstehen Systeme von Flächen, welche von der Mitte des Polyëders sich nach den festen Kanten verbreiten. Bei einem Würfel entstanden 12 solcher Flächen entsprechend den 12 soliden Kanten des Drathnetzes.

Bei der Bildung von Cylindern sind besonders folgende Erscheinungen hervorzuheben: durch Oel wurden Cylinder von 7 Centimeter Durchmesser und 14 Ctmr. Höhe gebildet, so groß als die Höhe des Gefäßes es erlaubte. Sobald die Cylinder ein gewisses Verhältniß zwischen Durchmesser und Höhe überschritten, verlor diese Gleichgewichtsfigur ihre Stabilität. Verhielt sich die Höhe zum Durchmesser wie 3:1, so waren die Cylinder noch vollständig stabil; betrug aber das Verhältniß 3,6:1, so waren sie schon instabil. Wird nun die Grenze der Stabilität überschritten, so erleidet der Cylinder meist an zwei Stellen Einschnürungen und in der Mitte eine Ausbauchung. Die Einschnürungen ziehen sich in dünne Fäden aus, die wiederum ähnliche Veränderungen

erleiden, so dass in kurzer Zeit sich der Cylinder in drei größtere und nwei dazwischen liegende kleinere Massen zertheilt hat, die in der umgebenden Flüssigkeit Kugelgestalt annehmen. Sehr lange flüssige Cylinder lassen sich dadurch bilden, dass man einen Quecksilbertropsen, der auf einer Glasplatte liegt, durch zwei amalgamirte Kupserdrähte auseinanderzieht und ihn während dessen durch zwei seitlich liegende Glasstreisen vorsichtig einengt. Sobald die Glasstreisen weggenommen werden, zertheilt sich der Cylinder in sehr viele regelmäsig von einander abstehende Tropsen, zwischen denen andere von kleinerem Durchmesser liegen. Aus der Beobachtung dieser und anderer Verwandelungen von Cylindern in Tropsen, stellt der Herr Vers. folgende allgemeine Sätze aus.

1) Zwei Cylinder von verschiedenem Durchmesser, aber aus gleicher Flüssigkeit gebildet, zertheilen sich in ähnlicher Weise, d. h. die verschiedene Länge der Abtheilungen verhalten sich zu einander, wie die Durchmesser dieser Cylinder. Mit anderen Worten, wenn sich die Natur der Flüssigkeit nicht ändert, ist die Länge der Abtheilungen eines Cylinders dem Durchmesser desselben proportional.

2) Ist Quecksilber die Flüssigkeit, so ist die Zeit zwischen dem Anfang der Umwandlung und dem Augenblick des Reißens der Fäden genau oder beinahe proportional dem Durchmesser des Cylinders. Dieses Gesetz gilt auch wahrscheinlich für jede andere Flüssigkeit von geringerer Viscosität (z. B. Wasser).

Die hier gefundenen Thatsachen und Gesetze erklären nun vollständig die Ausbauchungen und Einschnürungen, sowie die Zertheilung in größere und kleinere Tropfen einer aussließenden Wasserader, auf welche Savant zuerst ausmerksam gemacht hat (u. a. Dove's Repertorium 1. 115). Wenn diese Ader auch der Wirkung der Schwere ausgesetzt ist, so müssen doch dieselben Erscheinungen, welche hier an unschweren Flüssigkeiten beobachtet wurden, auch dort sich äußern, indem während des Falles der Flüssigkeit das Spiel der Capillarkräfte durch die Schwere nicht gestört wird.

J. PLATEAU. Ueber die Grenze der Stabilität eines stässigen Cylinders. Inst. No. 815, 262. Pogg. Ann. LXXX. 566\*.

Herr Plateau hatte nach einer früheren Mittheilung (Mém. de l'Acad. de Brux. XXIII.) auf experimentellem Wege gefunden, dass ein Cylinder einer der Schwerkrast entzogenen Flüssigkeit noch stabil sei, wenn das Verhältniss zwischen Länge und Durchmesser wie 3:1 sei, dass aber die Grenze der Stabilität schon überschritten wäre bei einem Verhältniss 3,6:1. Dahingegen hatte Herr Hagen auf theoretischem Wege gezeigt (u. a. Monatsber. der Berliner Akademie. Nov. 1849), dass diese Grenze schon bei dem Verhältnis 2½:1 oder 2,828:1 erreicht werde.

Der Zweck der vorliegenden Abhandlung ist nun, nachzuweisen, dass eine Aenderung der theoretischen Anschauungen des Herrn Hagen eine Uebereinstimmung mit den Versuchen des Herrn Plateau herbeiführe. Wenn nämlich ein flüssiger Cylinder die Grenze der Stabilität überschritten hat, so bildet er abwechselnd Ausbauchungen und Einschnürungen. "Mit Recht betrachtet nun Herr Hagen die abwechselnd convexen und concaven Axen der Meridiancurve dieser Figur als vollkommen symmetrisch (congruent). Allein daraus leuchtet ein, dass die Curve eine große Analogie mit der Sinusoïde haben muß. Wenn man nun den von Herrn Hagen angewandten Krümmungshalbmesser ersetzt durch den des Scheitels von Bögen einer Sinusoïde, so findet man als Werth der Stabilitätsgrenze die Größe  $\pi=3,14$ ." Dieser Werth liegt aber wirklich zwischen 3 und 3,6, wie aus den Versuchen des Verf. hervorgegangen war.

En. Roche. Mémoires sur les figures ellipsoïdales qui conviennent à l'équilibre d'une masse fluide soumise à l'attraction d'un point éloigné; extrait par l'auteur. C. R. XXVIII. 762.

Rapport sur le mémoire précedent par le Verrier et Cauchy. C. R. XXIX. 376.

Verf. bestimmt auf analytischem Wege die verschiedenen ellipsoïdischen Gestalten, welche eine flüssige Masse (ein Planet) annehmen kann, wenn man den einzelnen Flüssigkeitstheilchen eine anziehende Kraft zu einander beilegt, und wenn die flüssige Masse von einem außerhalb befindlichen Punct (Trabanten) angezogen wird, welcher mit derselben Winkelgeschwindigkeit um dieselbe kreist, unter welcher sie sich um ihre Axe dreht.

D'Estocquois. Mémoire sur les équations différentielles du mouvement des fluides considérés comme des systèmes de points matériels maintenus à distance par des forces moléculaires. C. R. XXIX. 172.

Vers. versichert in diesem Auszuge aus einer größeren der Akademie überreichten Abhandlung, dass er nachgewiesen habe, wie die Principien der Hydrostatik und Hydrodynamik gefunden werden können, wenn man die Flüssigkeiten als Systeme von Molecülen betrachtet, die in gewissen Entsernungen von einander stehen.

Magnus. Ueber die Mischung einer sich bewegenden Flüssigkeit mit den sich daneben befindlichen Theilen derselben und Bemerkungen über ein in Frankreich gebräuchliches : Wassertrommelgebläse. Monatsber. der Berl. Akad. 1849. 213 und 377.

Diese Mittheilungen sind blos dem Titel nach bekannt, wurden aber später (Pogg. Ann. LXXX. 1.) mit anderen Untersuchungen publicirt und werden an den geeigneten Stellen referirt werden.

Boileau. Études sur les cours d'eau.

Rapport sur le troisième mémoire par Poncelet, Combes, Morin, C. R. XXVIII. 110. Inst. No. 786, 25.

Rapport sur le quatrième mémoire par Poncelet, Robert, Moris. C. R. XXVIII. 173. Inst. No. 788, 41. Cinquième Mémoire C. R. XXIX. 517.

In vorliegenden Abhandlungen beschäftigt sich Herr Bonleau mit einer Anzahl hydraulischer Probleme, bei denen er vorzüglich die technische Anwendung im Auge hat. Die Beobachtungen wurden auf einem in Metz erbauten hydraulischen Observatorium angestellt. In einem Zufluskanal von 70 Meter Länge wurden nacheinander zwei verticale Querriegel mit Schutzbrettern angebracht. Die Breite der ersten Oeffnung war der des Kanales an dieser Stelle gleich und zwar 0,119; die der zweiten nur um 321111 geringer als die des Kanales und betrug 1111,606. Die Höhe war veränderlich. Das aus der ersten Oeffnung ausstließende Wasser ging in die Fortsetzung des Kanales von geringem Gefäll und von der Breite der Oeffnung, das aus der zweiten kommende Wasser floß in die freie Luft aus. Das ausgeflossene Wasser wurde in einem gemauerten Bassin von regelmäßiger Form gemessen.

Der Untersuchung wurden folgende Fälle unterworsen: Eine Oeffnung ohne Zusammenziehung des Strahles an den Seiten und am Boden, aus welcher das Wasser sich in einen 11<sup>m</sup>,5 langen Abfluskanal bewegte; eine Oeffnung wie vorige, jedoch mit einem Abfluskanal von nur 0<sup>m</sup>,17 Länge; eine Oeffnung wie die erste, doch war der Abflus durch ein 10 Meter entserntes Wehr gehindert, eine Oeffnung mit Contraction auf dem Boden und auf der Oberfläche des Strahles, die in freie Lust mündet; eine Oeffnung wie die vorige, aber in einer Entsernung von 3 Meter mit einem Wehr versehen.

Der Strahl zog sich im ersten Falle blos an der Oberfläche zusammen und bildete eine concave Vertiefung, so dass in einiger Entsernung von der Oeffnung die Bewegung der Flüssigkeitstheilchen eine Weile horizontal und parallel zu einander ging. Die Größe dieser Einschnürung wurde gemessen und zwar fand sich dieselbe bei Druckhöhen über dem Gipsel der Oeffnung von 530—44<sup>mm</sup> und bei Höhen der Oeffnung von 99<sup>mm</sup>,7—48<sup>mm</sup>,5 fast nur abhängig von der Druckhöhe, nicht von der Höhe der Oeffnung. Das Verhältnis der Einschnürung zur Ausslussöffnung vergrößert sich bis zu einer Druckhöhe von 575<sup>mm</sup> und vermindert sich alsdann wieder.

Das Verhältnis der Dicken der contrahirten Strahlen zur Höhe der Oeffnung, nennt Herr Vers. Coefficient der geometrischen Contraction.

Die vorigen Versuche wurden für einen Strahl wiederholt,

der in freie Lust aussless und weder am Boden noch an den Seiten, sondern nur von oben contrahirt wurde. Der Coësscient der geometrischen Contraction sand sich wie früher unabhängig von der Weite der Oessnung. Er betrug wie nach den Versuchen von Bidone 0,66.

Ferner wurden bei einer Oeffnung von 50—60<sup>mm</sup> Höhe und bei einer Druckhöhe von 450<sup>mm</sup> Versuche angestellt über die Form der erzeugenden Curve des aussließenden Strahles. In dem einen Falle war der Kanal so weit fortgesetzt, daß die Flüssigkeitstheilchen innerhalb des kleinsten Querschnitts sich horizontal bewegten. Die Tangente an der Curve ist sonach beim Beginn derselben horizontal und die Messungen der Curve entsprechen der Formel

$$y=\frac{1}{4h}x^2,$$

wo & die Höhe des Niveaus über der Mitte der Oeffnung bedeutet. In dem andern Falle sehlte der Ansatz. Die Theilchen im zusammengezogenen Strahl hatten eine Neigung 3, welchs gemessen werden konnte, da wo sie sich zuemander parallel bewegte. Die Curve entsprach der Gleichung

$$y = \frac{1}{4h\cos\vartheta}x^2 + x \tan\vartheta.$$

In Bezug auf das stromabwärts sich auf den aussließenden Strahl rückwärts bewegende Wasser, sobald dasselbe durch ein Hindernis aufgestaut wird, bemerkt Vers. eine dreisache Gestalt. Ist die Oessnung sehr groß oder das Wehr niedrig, so wird der aussließende Strahl wenig geändert. Bei einer geringen Größe der Oessnung erhebt sich das Thalwasser zu einer Welle gegen den zusammengezogenen Strahl und wirst Tropsen auf denselben zurück. Ist endlich die Oessnung sehr klein, so bedeckt das rückwärts gehende Thalwasser den ganzen Strahl.

Nach diesen Voruntersuchungen befast sich Herr Boneau damit, eine Formel aufzustellen, welche auf das Princip der lebendigen Kräfte gestützt, sogleich ohne empirischen Coëssicienten die Ausslusmenge angiebt. In dieser Formel sührt er den Werth der Dicke des zusammengezogenen Strahles und die Wasserhöhe in

der Section initiale ein, und versteht unter Section initiale denjenigen Querschnitt der Flüssigkeitsmasse, in welchem vor dem Ausflus die Flüssigkeitstheilchen sich noch parallel bewegen. Bezeichnet

- q die Ausslussmenge in Cubikmetern in 1 Sekunde,
- L die Breite der Oeffnung,
- e die Dicke des zusammengezogenen Strahles,
- H die Druckhöhe über der Sohle der Oeffnung gemessen in der Section initiale,

H' die Wasserhöhe in der Section initiale, dann ist der Werth der Ausslussmenge ausgedrückt durch

$$q = Le \sqrt{2g \frac{H-e}{1-\left(\frac{e}{H'}\right)^2}}.$$

Wenn nun auch diese Formel ohne Anwendung eines empirischen Coëfficienten den Werth von q bis  $\frac{1}{80}$  genau ergiebt, so ist sie für die Praxis kaum anzuwenden, indem ihr eine Messung des Strahles, da wo er am meisten eingeschnürt ist, vorangehen muß.

Vergleicht man hingegen die Versuche des Verf. mit der gewöhnlichen Formel für die Ausslussmenge q = chE/2gh, wo Lidie Breite der Oeffnung, E die Höhe derselben und h die Niveauhöhe über der Mitte der Oeffnung bedeutet, so ergeben sich folgende Coëfficienten c:

- 2) Ist die Ausflussöffnung blos durch einen 0m,17 langen Kanal verlängert und sind die übrigen Bedingungen, wie soeben . q = 0,680 LE√2qh.
- 3) Wenn die Bedingungen wie unter 1) Statt finden, aber das Thalwasser, durch ein Wehr aufgestaut, sich rückwärts über den aussließenden Strahl bewegt, jedoch die Oeffnung noch nicht benetzt . . . q = 0,602 LE√2gh.

Anm. Die aus der Oeffnung ausgeflossenen Flüssigkeitstheilchen setzen also den Gegendruck des Thalwassers nicht rückwärts fort, so lange als die Ausflusöffnung selbst noch nicht benetzt wird.

5) Beim Ausslus in die freie Lust aus viereckigen Oeffnungen, sobald auf der Sohle und an der Obersläche, nicht aber an der Seite der Strahl contrahirt wurde . . q = 0,654 LE √2gh.

Die zweite Abhandlung befast sich mit Untersuchung über den Ausstus aus Gerinnen, welche für gewerbliche Einrichtungen als Muster dienen können. Und zwar wurden Kanäle mit trapezoïdischem Querschnitt betrachtet, Wehre die durch das rückfließemde Thalwasser bespült werden, Wehre, die schieß gegen den Strom gerichtet sind (dachförmige), und Wehre an Kanälen mit veränderlicher Breite.

Zuvor wurden Untersuchungen über die Krümmung der Oberfläche des Wassers bei Ueberfällen angestellt und die Entfernung bestimmt, bei welcher diese oberhalb des Wassers beginnt. Diese Entfernung hängt ab von der Druckhöhe. Es beginnt z. B. die Senkung der Oberfläche bei einer Druckhöhe von 0,238 in einer Entfernung = 2,80 von dem Wehre.

Bezüglich der Bewegung der Flüssigkeitssäden bemerkt Vers., dass sich dieselben sowohl vom Boden aus, als von der Oberfläche in hyperbolischen Curven dem Ueberfalle zu bewegen.

Was nun die Hauptuntersuchung anbetrifft, so findet sich aus den Beobachtungen, dass der Werth des Verhältnisses  $\frac{H}{e}$ , d. i. der Niveauhöhe zur Dicke des überfallenden Wasserstrahles ein geringerer wird, wenn H wächst. Es bestätigen sich die Versuche der Heren Poncezer und Lesmos, welche zeigten, dass wenn man die Werthe von A zu Abscissen nimmt und die von  $\frac{H}{e}$  zu Ordinaten, eine gleichseitige Hyperbel entstehe. Verf. erachtet es für die Praxis genau genug, den Werth  $\frac{H}{e} = 1,20$  zu setzen, wenn man es mit vollkommenen Ueberfällen bei Drackhöhen von

60 bis 400 mm zu tham hat. Bei Ueberfüllen jedoch, die sich sum Thail unter dem Thalwasser befinden, ergab sich eine raschere Abnahme von  $\frac{H}{e}$ , so dass nur für Druckhöhe zwischen 30 und  $250^{mm}\frac{H}{e}=1,20$  eine genugsam annähernde Geltung haben kann.

Die Formel, nach welcher Herr Bolleau die Menge q des durch einen Uebersall absließenden Wassers berechnet, ist

$$q = \Omega \sqrt{2g \frac{H-e}{1-\frac{\Omega^2}{0^2}}} = \Omega \sqrt{1-k} \sqrt{\frac{2gM}{1-\frac{\Omega^2}{0^2}}},$$

in welcher

- 2 = LR dem Product aus der Breite des Ueberfalles in die Niveauhöhe über dessen Sohle ist.
- O der Querschnitt der Section initiale in dem Kanal, von welcher aus die Flüssigkeitstheilchen sich gegen den Ueberfall bewegen.
- e die Dicke des überfallenden Wasserstrahles an der Kante des Wehres gemessen.
- $k = \frac{H}{e}$  d. i. das Verhältniss der Niveauhöhe zur der Dicks des Strahles.

Aus 16 Versuchen findet sich im Mittel

$$\sqrt{1-k} = \sqrt{\frac{H-e}{H}} = 0.417$$
 oder  $\frac{H}{e} = 1.211$ .

Für den Fall, dass die überfliessende Wassermasse so dünn ist, dass sie an den Wänden des Ueberfalls adhärirt, stellten 2 Versuche heraus, dass

$$\frac{H}{a} = 1,280$$
 und 1,300 sei.

Für Gewinne mit trapezotdischem Querschnitt wichen die Erfahrungen von der theoretischen Formel um zo mehr ab, als die Druckhöhe bedeutender wurde. Zwischen der Grenze der Druckhöhe von 75 und 288mm ist jedoch der vorige Werth noch brauchbar.

Es folgen die Ergebnisse der Untersuchungen über den Einflufs eines Hindernisses in einem rechtwinkligen Kanal, d. i. über navollkommene Ueberfälle. Eine Erhöhung von der Besite des Kanales und von  $327^{mm}$  Höhe wurde angebracht. Strömte nan das rückwärtsgebende Thalwasser nur bis zu einer mäßeigen Höhe gegen den Ueberfall an (im Betrag von  $150^{mm}$  oder  $\frac{3}{4}$  der Druckhöhe), so thut es dem Absus keinen Eintrag. Uebersteigt es aber diese Höhe, so bilden sich kleine Wellen längs dem überstürzenden Wasser, welche auf einen Rückdruck deuten. Bei noch größerer Höhe entsteht nur eine Erniedrigung des Niveaus. Im ersten Falle ist die Berechnung der übersließenden Wassermenge gleich der für einen freien Ueberfall, im zweiten ist das Verhältnis  $\frac{H}{e} = 1,170$ , im dritten ist  $\frac{H}{e} = 1,029$ .

Die Untersuchung ob eine dachförmige (a chevrons) Gestaft eines Wehres einen größeren Werth für die Menge des überfallenden Wassers ergebe, als wenn das Wehr blos senkrecht aufgebaut ist, zeigte, dass eine Gleichwerthigkeit für die Praxis als genau genug angenommen werden kömne. In der Formel

$$q = \Omega \sqrt{1-k} \sqrt{\frac{2gH}{1-\frac{\Omega^2}{O^2}}}$$
 ergab sich für den ersten Fall eines

unter 45° geneigten dachförmigen Wehres  $\sqrt{1-k} = 0.391$ ; für den Fall, dass die Bedeckung so geneigt war, dass die Höhe zwei, die horizontale Dimension eine betrug, war  $\sqrt{1-k} = 0.385$ , während für den Fall eines senkrechten Wehres der Werth  $\sqrt{1-k} = 0.417$  angegeben wurde.

Für ein Wehr mit veränderlicher Breite fand Verf. den Werth des Coëfficienten  $\sqrt{1-k} = 0.414$ , also nahezu denselben für ein Wehr mit unveränderlicher Breite, wo sich 0.417 ergab.

In der dritten der genannten Abhandlungen beschreibt Herr Boileau ein Instrument, um die Geschwindigkeit des Wassers an irgend einer Stelle zu messen, ohne den Querschnitt des bewegten Strahles merklich zu beeinträchtigen. Es besteht dieses Instrument aus einer offenen Metallröhre, die in einen beweglichen Schlauch mündet, welcher bis an die Oberfläche des Wassers gaht. Daselbst ist abermals eine Metallröhre angebracht, deren freie Oeffaung gleich der unteren der enstgenannten Röhre ist.

Die letztere ist aufwärts gekrümmt und mündet in ein flaches Gefäls, das auf der Oberfläche des Wassers erhalten wird. Aus der in das letztere fließenden Wassermenge läßt sich die Geschwindigkeit derjenigen Schicht berechnen, welche gegen die untere Oessamp stölst.

RAWSON. Sur le frottement de l'eau. Inst. 826, 350.

Um zu bestimmen, welchen Widerstand die Reibung des Wassers auf ein Fahrzeug oder einen andern schwimmenden Körper ausübt, der sich im Wasser wälzt (roule), bediente sich der Verf. eines Cylinders von 30 Zoll Länge, 26 Zoll Durchmesser und 255,43 Av. du poids Schwere, welcher auf Messerschneiden ruhte, die in der Verlängerung seiner Axe (?) lagen. Als er denselben in Lust und in Wasser oscilliren (?) liess, sand er, dass die Oscillationen in Wasser von größerer Dauer waren, als in Luft, was derselbe der Reibung des Wassers auf die Oberfläche des Cylinders zuschreibt. Da ihm aber diese Reibung mit der Tiefe zuzunehmen schien, supponirte er einen constanten Druck bei der Einheit der Tiefe, und indem er denselben mit der Tiefe irgend eines Punctes des eintauchenden Cylinders multiplicirte, erhielt er den Druck auf diesen Punct. Das Integral aus den so erhaltenen Kräften wurde der Summe der Momente gleichgesetzt, welche das Experiment gegeben hatte, und es fand sich die Zahl 0,0000469 für den Werth des constanten Druckes bei der Einheit der Tiefe.

Bei einem andern Versuche, wo der Cylinder nur 197 Pfd. wog, ergab sich 0,0000452 statt der obigen Zahl, welche geringe Differenz für die Richtigkeit der Hypothese zeugt.

Rawson. Sur les oscillations de corps flottants, Inst. 826, 351.

Zur Prüfung gewisser von Moseney aufgestellten Formeln, betreffend das Schlingern und Stampfen der Schiffe, wurden Versuche angestellt, welche diese Formeln bestätigten, und die Kraft

bestimmten, die das Gleichgewicht eines schwimmenden Körpers zu stören im Stande ist. Zugleich bestätigten sie eine andere Formel, welche berechnet, ob ein aus der Gleichgewichtslage gebrachtes Falirzeng sich rascher oder langsamer bewegt. Es ergab sich daraus namentlich folgendes: Wenn ein Windstoff die Segel eines Schiffes trifft, oder irgend eine Ursache während einer Oscillation wirkt, dann ist die letzte Amplitude dieser Oscillation doppelt so groß, als wenn dieser Windstoß dauernd auf das Schiff gewirkt hätte.

Berichtigung der Theorie des Segnenschen J. A. SCHUBBRT. Wasserrades und seiner Würdigung für die Praxis. GRUNERTS Archiv XII. 394.

Die Berechnung des Nutzeffektes des Segnenschen Wasserrades ging bisher von falschen Principien aus, deren Berichtigung Herr Schubert liefert.

Die Reaction von m Pfunden Wasser, welche in 1 Sekunde durch eine Oeffnung des Rades mit der Geschwindigkeit C laufen, ist, wenn die Geschwindigkeit der rückwärts gehenden Oeffnung mit c bezeichnet wird,

 $=\frac{m}{a}\{C-c\}.$ 

Sonach ist die mechanische Leistung der auf den Arm des Rades reactionsweise wirkenden m Pfunde

 $=\frac{mc}{q}\{C-c\},$ 

Die Geschwindigkeit C des ausströmenden Wassers hängt aber einmal von der Höhe & des Wasserspiegels über der Oeffnung ab und ist derselben zufolge

 $=\sqrt{2gh}$ .

Ferner erhält das Wasser, während es sich innerhalb des Armes bis zur Ausflussöffnung bewegt, durch Mittheilung die Geschwindigkeit e derselben. Sonach ist die Ausslusgeschwindigkeit

 $C = \sqrt{2qh + c^2}.$ 

Wird dieser Werth in die vorige Formel eingesetzt, so ergiebt

sich die Leistungsfähigkeit von m Pfunden Wasser

(1.) 
$$E = \frac{mc}{g} \{ \sqrt{2gh + c^2} - c \}.$$

In dieser Weise ist die Leistungsfähigkeit des Rades bisher berechnet werden. Die Rechnung stimente aber nicht mit der Erfahrung und genaue Ueherlegung lehrt, dass sie falsch ist. Das in den Armen des Rades sich bewegende, und mit denselben die Geschwindigkeit e annehmende Wasser hat sich selbst diese Bewegung zu verschaffen. Hierdurch geht aber an der Leistungsfähigkeit die Größe

$$\frac{mc^2}{2a}$$

werleren. Diese muß aber von der unter (1.) fälschlich gefundenen Größe abgezogen werden und es ergiebt sich demnach ein Nutzeffekt des Sagwenschen Rades

(2.) 
$$e = \frac{mc}{g} \sqrt{\{2gh + c^2 - c\} - \frac{mc^2}{2g}}$$
  
=  $\frac{m}{2g} \{2c\sqrt{2gh + c^2} - 3c^2\}.$ 

Zufolge dieser Gleichung wird die wahre Leistungsfähigkeit eines Segnenschen Rades für irgend eine Druckhöhe gleich Null,

wenn 
$$c = 0$$
,  
wenn  $2c\sqrt{2gh+c^2} = 3c$  d. i.,  
wenn  $c = 0.8944\sqrt{2gh}$ ,

d. h in Worten; im Leergange erreicht, wie auch die Erfahrung zeigt, die Geschwindigkeit der Ausslussöffnungen noch nicht diejenige, die sie in Folge der Druckhöhe h haben müsten.

Die Gleichung (2.) ergiebt ferner:

für 
$$c = 0.3 \cdot \sqrt{2gh}$$
 ist  $e = 0.356$  mh,  
-  $c = 0.4 \cdot \sqrt{2gh}$  -  $e = 0.376$  mh,  
-  $c = 0.41 \cdot \sqrt{2gh}$  -  $c = 0.38180$  mh,  
-  $c = 0.42 \cdot \sqrt{2gh}$  -  $c = 0.38136$  mh,  
-  $c = 0.43 \cdot \sqrt{2gh}$  -  $e = 0.38098$  mh,  
-  $c = 0.44 \cdot \sqrt{2gh}$  -  $e = 0.38016$  mh,  
-  $c = 0.5 \cdot \sqrt{2gh}$  -  $e = 0.368$  mh,  
-  $e = 0.6 \cdot \sqrt{2gh}$  -  $e = 0.319$  mh.

Es geht hieraus hervor, dass die größste Leistungsfähigkeit eines Segnenschen Rades bei einer Umdrehungsgeschwindigkeit der Ausstusstssungen von nahe

 $c = 0.42\sqrt{2gh}$ 

sich herausstellt; und dass dieselbe nahezu

e = 0.38136 mh

beträgt. Die Ersahrung hestätigt dieses Ergebniss der Rechnung möglichst vollständig. Aus beiden geht hervor:

Dass das Segnersche Wasserrad keinen größeren Nutzeffekt als gegen 38 desjenigen, der dem verbrauchten Wasser entspricht, hervorbringt;

Dass dieser Effekt nur bei einer Geschwindigkeit der Ausslussöffnung besteht, die gegen  $0.42\sqrt{2gh}$  beträgt.

Dass die Ausslussöffnungen des Segnenschen Rades im Leergange eine höchste Geschwindigkeit von gegen 0,8944 \( \frac{72gh}{2gh} \)
annehmen; und:

Dass das Segnersche Rad jenen Wasserrädern zugezählt werden muss, die dem Betriebswasser eine nur geringe Nutzleistung entziehen.

Prof. Dr. v. Fellitzsch.

#### 9. Aërostatik und Aërodynamik.

Schmidt. Gewicht und Gewichtsverhältnisse der Atmosphäre. Poss. Ann. LXXVIII. 275\*.

GRAHAM. On the motion of gases. Phil. Trans. 1849. II, 349\*.

Andraud. Siphon à jet continu. C. R. XXIX. 502\*.

BLOCH. Siphon à écoulement intermittant destiné au lavage des précipités. Ann d. chim. et d. ph. XXVI. 126\*; Dinet. pol. J. CXII. 437\*.

DIENGER. Ueber den Heber. Grun. Arch. XIII. 297\*.

PRICHTL. Ueber sein Werk: Untersuchungen über den Flug der Vögel. Wien. Sitzungsb. 1849. Hft. 4, p. 273\*.

Kummen. Ueber den Vogelflug. Verh. d. schweiz. Ges. 1849. p. 59\*.

Perrot. Principes d'un arme à air compfimée. C. R. XXVIII. 790\*. MUENSTER. One rotierende blacsemaschine. Nyt. Mag. VI. 89\*.

#### Aëronautik.

LEBIHAN. Moyen pour diriger les aërostats. C. R. XXVII. 236\*. FERDINAND. Sur l'emploie pratique de l'aërostat. C. R. XXVIII. 2917. VAUSSIN-CHARDAUNE. Moyen pour diriger la nacelle d'un aërostat. C. R. XXVIII. p. 673\*.

E. Schmidt aus Jena. Gewicht und Gewichtsverhältnisse der Atmosphäre. Pogg. Ann. LXXVIII. 275.

Die mehrfach unternommenen Berechnungen des Gewichtes der Atmosphäre leiden an dem Fehler, dass man, anstatt das Gewicht derselben direkt zu berechnen, das Gewicht einer Quecksilberoder Wassermasse berechnete, welche die Erde in einer solchen Höhe umflösse, dass dieselbe dem Druck der Atmosphäre das Gleichgewicht hielte. Oder man substituirt diesen Flüssigkeiten eine hypothetische Flüssigkeit, welcher durch ihre ganze Masse die Dichtigkeit der Atmosphäre an der Basis, und welcher eine Höhe beigelegt wurde, die man aus dem Barometerstand berechnete. Aber alle diese Werthe stimmen nicht überein, wie folgende Betrachtung zeigt. Bezeichnet

R den Erdhalbmesser,

h die Druckhöhe einer Flüssigkeit von der Dichte gleich Eins.

y das Gewicht einer Volumeneinheit dieser Flüssigkeit (d. i. das spec. Gewicht),

so ist

h die Druckhöhe und

ny dás spec. Gewicht einer nmal dichteren Flüssigkeit. Ferner ist das Gewicht P der Atmosphäre, wenn man die Druckhöhe A zu Grunde legt

$$P = \frac{4}{3}\pi\gamma(3R^2h + 3Rh^2 + h^2).$$

Wenn man aber die Druckhöhe h zu Grunde legt, so fällt das Gewicht P' der Atmosphäre bedeutend geringer aus, nämlich:

$$P' = \frac{4}{3}\pi\gamma \Big(3R^2h + 3R\frac{h^2}{n} + \frac{h^3}{n^2}\Big),$$

indepen 
$$P-P' = \frac{4}{5}\pi\gamma\{3Rh^2(n-1)+h^2(n^2-1)\}.$$

Nach diesen sehlerhaften Principien berechnete Herr MARCHAND das Gewicht der Atmosphäre zu ungefähr

5 263 623 000 000 000 000 Kilogramm.

Herr Schmidt berechnet es hingegen direkt, indem er den Druck auf einen Quadratfuss misst, und diesen Werth mit der Anzahl von Quadratfussen multiplicirt, welche die Obersläche der Erde enthält. Er sindet mit Zugrundelegung genauer Bestimmungen einen Gesammtdruck gleich

641 688 992 000 000 000 Kilogramm.

Dieses Gesammtgewicht repartirt er auf die Hauptbestandtheile der Atmosphäre und findet, dass sie

> 147 460 130 000 000 000 Sauerstoff, 493 715 511 000 000 000 Stickstoff, 513 351 000 000 000 Kohlensäure,

d. i. die obige Summe in Kilogrammen enthält.

Th. Graham. Ueber die Bewegung der Gase. Phil. Trans. for 1849. 349.

Nachdem Herr Graham schon früher (vergl. Fortschritte d. Physik 1845. 30) gezeigt hatte, dass die Ausströmungsgeschwindigkeit, Effusion, der Gase durch Oeffnungen in dünner Wand, verschiedene Gesetze besolge, als die Geschwindigkeit, mit welcher sie sich durch poröse Substanzen hindurchpressen lassen, Transspiration; nachdem er die Gesetze der Transspiration einer theoretischen Betrachtung unterworsen hatte, wendet er sich jetzt zu einer ausführlichen experimentellen Untersuchung dieser Gesetze.

Wenn nämlich verschiedene Gase durch eine Oeffnung in dünner Wand oder durch kurze Ansatzröhren effundiren, dann ist ihnen allen das gemeinsam, dass sie sich mit einer Geschwindigkeit proportional der Quadratwurzel aus ihrer Dichtigkeit bewegen. Presst man aber Gase verschiedener Natur durch Röhren, welche im Verhältnis zu ihrer Weite sehr lang sind, dann ist das Gesetz ihrer Bewegung außerdem auch noch von der Natur desjenigen Gases abhängig, das dem Versuche unterworsen wird. Werden nun verschiedene Gase unter sonst gleichen Bedingungen durch ein und dieselbe Röhre gepresst, dann eliminiren sich die

Faktoren für die Effusion, und aus der verschiedenen Zeit, welche die resp. Gase gebrauchen um in gleichen Volumen sich durch die Röhre zu bewegen, lassen sich Schlüsse ziehen bezüglich des Einflusses den die Natur des Gases auf die Bewegung ausübt.

Die Untersuchung wurde nun in folgender Weise bewerkstelligt: Eine große Anzahl von Gasen wurde mit aller Sorgfalt chemisch rein dargestellt und je nach der Beschaffenheit derselben über Wasser oder einer andern Flüssigkeit gesammelt, oder auch unmittelbar aus dem Entwicklungsapparat in die weiteren Vorrichtungen übergeführt. Von dem zum Aufsammeln besonders construirten Gasometer führte eine Capillarröhre nach der Glocke einer Lustpumpe, die von Lust entleert war, oder aber dieselbe mündete in freier Lust und das Gas besand sich im Gasometer unter höherem Druck. An der Luftpumpe, oder anderseits am Manometer, waren Barometerproben angebracht, um an denselben die Aenderungen des Druckes jeden Moment beobachten zu können. Diese Aenderungen wurden in gewissen Intervallen nach Sekunden bestimmt, und die verslossene Zeit Transspirationszeit genannt. Die Einheit der Transspirationszeit war entweder diejenige Zeit, welche Sauerstoff, oder diejenige, welche atmosphärische Lust gebraucht, um, durch dieselbe Röhre transspirirend, die Barometerprobe um eine gleiche Größe sinken zu lassen. Außer für permanente Gase wurde die Transspirationszeit auch für Dämpse verschiedener Flüssigkeiten bestimmt, und zwar derart, dass dieselben gemengt mit Sauerstoff, Wasserstoff oder atmosphärischer Luft zur Transspiration kamen. Gase und Dämpfe wurden, bevor sie die Capillarhöhe erreichten, mit geeigneten Mitteln (Schwefelsäure, Chlorkalcium, Kali u. s. w.) sorgfältig getrocknet. Die Transspirationsröhren waren Capillarröhren von Glas und hatten eine Länge von 22 und weniger Fussen, und einen Durchmesser von 45 und weniger Zoll, waren jedoch nicht von genau gleicher Weite durch ihre ganze Länge. Eine andere Transspirationsvorrichtung wurde dadurch dargestellt, dass eine sehr feine Capillarröhre vor der Glasbläserlampe um die 10-12 fache Länge ausgezogen und in 30 Stücke geschnitten wurde. Diese sehr dünnen Röhrchen wurden durch Gips, der mit Wachs getränkt war, zu einem Bündel vereinigt und so zu Transspirationsversuchen benutzt.

Eine Versuchsreihe hatte den Zweck, den Widerstand der Bewegung zu erforschen, den verschieden lange und weite Röhren auf die Gase bei gleichem Thermometerstand und gleicher Druckdifferenz ausüben. Eine zweite Versuchsreihe wurde angestellt, um die Transspirationszeit der verschiedenen Gase und Gemenge von Gasen und Dämpfen zu ermitteln. Eine dritte Reihe bestimmt die Transspirationszeiten der atmosphärischen Luft und anderer Gase bei verschiedenen Dichtigkeiten, und eine vierte die Transspirationszeiten bei verschiedenen Temperaturen.

Es würde unzweckmäßig sein, hier auf die Details der Versuche weiter einzugehen, vielmehr mag es genügen, die allgemeinen Resultate anzusühren, zu denen der Herr Vers. durch die ebenso umfangreichen wie sorgsältigen Versuche gelangt.

1) Die Geschwindigkeiten mit denen verschiedene Gase sich durch Capillarröhren bewegen, stehen in einem constanten Verhältnis zu einander, und scheinen eine besondere und fundamentale Eigenthümlichkeit des gasförmigen Aggregatzustandes der Materie darzustellen, welche der Verf. Transspirabilität nennt. Die Constanz dieser Relationen, oder der Transspirationszeit, wurde für verschiedene Gase bei Widerständen der Röhren beobachtet, die von 1—1000 variirten. Es ist Grund anzunehmen, dass diese Relationen einsachere Verhältnisse befolgen, als die Dichtigkeiten der Gase. Besonders bemerkenswerth sind folgende Relationen:

Die Geschwindigkeit des Wasserstoffs ist genau die doppelte von der des Stickstoffes und- des Kohlenoxydgases.

Die Geschwindigkeit von Stickstoff und Sauerstoff verhalten sich umgekehrt wie ihre specifischen Gewichte.

Die Geschwindigkeit des Stickoxydgases ist dieselbe, als die des Stickstoffes und des Kohlenoxyds.

Die Geschwindigkeit des Stickoxyduls und der Kohlensäure sind gleich und verhalten sich im Vergleich mit Sauerstoff direkt wie die specifischen Gewichte.

Die Geschwindigkeit des ersten Kohlenwasserstoffes ( $CH_2$ ) ist gleich 0,8, wenn die des Wasserstoffes = 1 ist.

Die Geschwindigkeit des Chlors scheint die 1½ fache von der des Sauerstoffs, und die der Brom- und Schweselsäuredämpse dieselbe als die des Sauerstoffs zu sein. Aetherdämpfe scheinen mit Wasserstoff gleiche Geschwindigkeit zu haben.

Oelbildendes Gas, Ammoniak- und Cyangas haben gleiche oder nahe gleiche Geschwindigkeit, welche ungefähr der doppelten des Sauerstoffs gleichkommt.

Schwefelwasserstoff- und Schwefelkohlenstoffdämpfe  $(CS_x)$  scheinen gleiche oder nahe gleiche Geschwindigkeit zu haben.

Die Methylverbindungen scheinen eine größere Geschwindigkeit zu haben, als die entsprechenden Aethylverbindungen, scheinen aber in einem gewissen constanten Verhältnis zu stehen.

- 2) Der Widerstand einer Capillarröhre von gleichförmigem Kaliber gegen den Durchgang eines Gases ist direkt proportional der Länge derselben.
- 3) Die Durchgangsgeschwindigkeit gleicher Volumina atmosphärischer Lust bei derselben Temperatur, aber bei verschiedenen Dichtigkeiten oder Elasticitäten ist direkt proportional der Dichtigkeit.
- 4) Verdünnung durch Temperaturerhöhung hat einen ähnlichen oder nahe gleichen Einflus auf die Transspirationsgeschwindigkeit gleicher Volumina atmosphärischer Lust, als eine Verminderung der Dichtigkeit und Elasticität durch verminderten Druck.
- 5) Um das dritte der aufgeführten Resultate, das Gesetz der Dichtigkeiten, zu erhalten, wurde ein größerer Widerstand in der Capillarröhre bedurft, als für das erste und zweite Resultat nothwendig erschien; ein noch größerer Widerstand, und zwar der größte von allen, war nothwendig, um das vierte Resultat, das Gesetz der Temperaturen zu erzielen.
- 6) Eine durchgehende Bemerkung ist endlich, dass die Transspiration gefördert wird durch die Dichtigkeit, gleichviel ob sie von einem größeren Druck oder einer Temperaturverminderung oder aber daher rührt, dass ein Element durch chemische Verbindung hinzutritt. So wächst die Geschwindigkeit des Sauerstoffs durch die Verbindung mit Kohle ohne Volumenvermehrung in der Kohlensäure.

N. Bloch. Heber mit intermittirendem Ausslus, bestimmt zum Waschen v. Niederschlägen. Ann. d. chim. et d. ph. Mai 1849, 126.

Verf. hat zum Auswaschen von chemischen Niederschlägen eine Vorrichtung construirt, die im Wesentlichen aus folgenden Theilen besteht. Neben dem Trichter, in welchem die Niederschläge ausgewaschen werden sollen, und etwas über demselben steht eine geräumige Flasche mit dem Waschwasser. Durch den Kork derselben gehen luftdicht zwei Heberröhren, von denen die eine unter dem Wasser, die andere über demselben in der Luft mündet. Die anderen Oeffnungen beider führen in den Trichter und werden beide in eine Höhe gestellt, bis zu welcher das Wasser in dem Trichter ansteigen soll. Wird der mit dem Wasser der Flasche communicirende Heber angesogen, so füllt er den Trichter bis das Niveau die Oeffnungen beider Heber berührt. Hiernach steigt das Wasser in dem anderen mit dem Lustraume in der Flasche communicirenden Heber an, und zwar genau bis zu dem Niveau des Wassers in der Flasche. Ist das Wasser aus dem Trichter abgeflossen, bis es die Oeffnungen der Heber nicht mehr sperrt, so beginnt der Wasserheber von neuem zu fließen u. s. f.

Verf. fügt beide Heber concentrisch ineinander, was mir kaum einen Vortheil zu haben scheint. Einen Nachtheil gegen die gewöhnlichen Vorrichtungen finde ich darin, dass sehr leicht Theile von der auszuwaschenden Substanz in die Flasche geschleudert werden, wenn Luft in dieselbe von der Oberfläche des Trichters austritt.

Jon. Jos. Precett. Untersuchungen über den Flug der Vögel. Wien 1846 bei Gerold 8. Wien. Sitzungsb. 1849. Heft 4, 273.

Es mochte unbequem sein, einen ganzen Oktavband "über den Flug der Vögel" durchzulesen, noch dazu er viele Rechnungen enthielt, daher ich in dem Jahrgange für 1846 unserer "Fortschritte der Physik" S. 83 ff. einen Auszug aus demselben vermisse. Vor mir liegt ein solcher Auszug, aus welchem ich das wesentlichste in Folgendem entnehme.

Die Schrift behandelt in zwei Hauptabtheilungen, A) die Naturlehre und B) die Mechanik des Fluges. Der erstere enthält.

- 1) Die Beschreibung der Organe, welche beim Fluge gebraucht werden und die Art ihrer Wirksamkeit.
- 2) Die äußere Gestaltung des Vogels in Besiehung auf das Fluggeschäft.
- 3) Die Art, wie die Organe, welche beim Fluge der Vögel thätig sind, in den verschiedenen Flugbewegungen zusammenwirken.

Der zweite Theil enthält in zwölf Kapiteln Folgendes:

- 1) Untersuchungen über die Lage des Widerstandpunctes einer um eine Axe sich drehenden widerstehenden Fläche, und über das Maas des Lustwiderstandes, auf welchen sich die Hebung des Vogels durch den Flügelschlag gründet.
- 2) Gleichungen über die mechanische Wirkung des Flügelschlages zur Hebung des Vogels. Diese Gleichungen enthalten alle Bedingungen des Flügelschlages, und aus denselben lassen sich das Gewicht des Vogels, die Flügelfläche, die Anzahl der Flügelschläge in 1 Sekunde, die Größe des Schlagwinkels, das Verhältniß der Zeit des Rückschlages zu der des Niederschlages, die Hebung u. s. w. durch Rechnung bestimmen, deren Resultate mit den Beobachtungen übereinstimmen.
- 3) Mechanische Wirkung des Flügelschlages zur Vorwärtsbewegung des Vogels. Der Flügel ist so eingerichtet, dass während des Niederschlages nur ein Theil desselben als ebene Fläche zur Hebung, ein anderer mit ersterem einen Winkel bildender Theil jedoch zur Vorwärtsbewegung wirkt.
- 4) Form des Flügels. Dieselbe ist mit der Beobachtung übereinstimmend, eine Parabel, deren Parameter  $=\frac{l^2}{b}$ , wenn l die Länge und b die größte Breite des Flügels bezeichnet. Diese Fläche hat die Eigenschaft, daß der Widerstandspunct derselben in der halben Länge des Flügels liegt.
- 5) Specielle Nachweisungen. Es enthält dieses Kapitel die numerischen Berechnungen zur Anwendung und Bestätigung der in den vorigen Kapiteln gegebenen Gleichungen, über Hebung und Geschwindigkeit von verschiedenen Vögeln. Es wurden hierzu

Vögel gewählt, die als Repräsentanten verschiedener Flugorganismen angesehen werden können. Die Rechnungen stimmen mit den Erfahrungen zur Genüge.

- 6) Schwerpunct des Vogelkörpers, und Einrichtungen, welche die Natur getroffen hat, um den Vögeln beim Fluge die möglichst genaue ihrer Bewegungsrichtung parallele Richtung ihrer Längenaxe möglich zu machen.
- 7) Untersuchungen über das Verhältnis des Gewichtes der Flügel zu dem des Körpers.
  - 8) Untersuchungen über die Flügellänge.
- 9) Ueber das Niedersinken und Schweben beim Fluge der Vögel.
- 10) Einflus der Windströmung auf den Flug und die Hebung des Vogels.
- 11) Bedingungen des Fluges in höheren Lustrevieren. Es wird gezeigt, dass bei demselben Krastauswande die Geschwindigkeit vorwärts, in der Höhe bedeutender werde, oder für dieselbe Geschwindigkeit wie in der unteren Region ein geringerer Krastauswand nöthig sei; wozu übrigens der in der dünneren Region verminderte Lustwiderstand auf den Vogelkörper nichts beiträgt, da die gleiche Verminderung unter dem Flügel beim Niederschlage desselben Statt sindet. Die Vögel erheben sich daher jederzeit, wenn sie eine Reise zu machen haben, so hoch in die Lust, als es sonst die Verhältnisse ihrer Flugwerkzeuge gestatten.
- 12) Untersuchungen über die Muskelkrast, welche die Vögel in ihren Flugbewegungen auszuwenden haben. Die Verhältnisse für den Adler sind numerisch berechnet. Es ergiebt sich die Unstatthastigkeit der bisherigen Meinung, nach welcher die Vögel im Fluge eine ungeheure von jener der übrigen Thiere ganz abweichende Muskelkrast auszuüben hätten.

Prof. Dr. v. Feilitzsch.

Kummer. Beiträge zur Theorie des Vogelflugs. Verh. d. schweiz. naturf. Ges. 1849. p. 59\*.

Herr Kummer zeigt in seiner, in der Naturforscherversammlung zu Frauenfeld vorgetragenen Abhandlung, dass die auf- und abwärts gerichtete Flügelbewegung der Thiere allein zu deren Fortbewegung ausreichend sei. Bei allen Flügeln nämlich ist der Vorderrand steifer als der Hinterrand; beim Heben des Flügels geht daher der Vorderrand höher, der Hinterrand bleibt zurück, und der Flügel bildet so eine schiese Ebene, welche durch eine Componente des Widerstandes, den sie erleidet, den Körper vorbewegt. Umgekehrt bleibt beim Niederdrücken des Flügels der weichere Hinterrand nach oben zurück, der Flügel nimmt also eine entgegengesetzte Neigung an, und treibt dadurch den Körper wieder vor. Bei den Schmetterlingen und den übrigen Thieren, deren Flügel zusammenhängende Flächen sind, geschieht diese Neigungsänderung mit dem ganzen Flügel, bei den Vögeln mit jeder einzelnen Feder. Die Wirkung des Schwanzes der Vögel ist weniger für die Flugrichtung nach rechts und links, als für das Auf- und Abwärtsfliegen von Bedeutung, da für die erstere Richtungsveränderung die Flügel allein ausreichen. Die schnellere Bewegung eines Flügels treibt die entsprechende Körperseite vor. Zum Belege seiner Ansicht hat Herr Kummer ein kleines auf dem Wasser schwimmendes Schiff durch die auf- und abwärts gerichteten Schläge eines am Vorderrande steileren Flügelpaares, das durch ein Uhrwerk bewegt wurde, vorwärts getrieben, und nach den Seiten gelenkt, dann aber auch einen fliegenden Automaten in Form eines Schmetterlings construirt, der ebenfalls seine Flügelbewegung durch ein Uhrwerk bewirkte.

Prof. Dr. Beetz.

## 10. Elasticität fester Körper.

KUPFFEN. Recherches expérimentales relatives à l'élasticité des métaux. Bull. de St. Pet. VII. 289\*; Mém. de l'Ac. de St. Pet. VI. ser. VII. pr. pt. V. 3. p. 233\*; siehe diesen Bericht IV. 91. CLAUSIUS. Ueber die Veränderungen, welche in den hisher gebräuchlichen Formeln für das Gleichgewicht und die Bewegung elastischer fester Körper durch neuere Beobachtungen nothwendig geworden sind. Poec. Ann. LXXVI. 46\*; Münch. gel. Anz. XXIX. 889\*.

WERTHHEIM. Memoire sur les vibrations des plaques circulaires. C. R. XXIX. 361\*.

DE SAINT-VENANT. Mémoire sur les vibrations tournantes des verges élastiques. C. R. XXVIII. 69\*.

WERTHEIM. Note sur les vibrations tournantes des verges carrées. C. R. XXVIII. 126\*

THOMSON. On the elasticity and strength of spiral springs, and of bars subjected to torsion. Mech. Mag. L. 160. 207\*. Canterb. a. Dublin Math. J. Nov. 1848.

Durch seine Versuche über das Verhältniss der linearen und räumlichen Ausdehnung eines durch ein Gewicht ausgedehnten Stabes hat Wertheim sich veranlasst gesehen, in den bisher angenommenen Gleichungen für das Gleichgewicht und die Bewegung eines elastischen Körpers eine Veränderung anzubringen 1). Er hat die neuen Gleichungen einmal hergeleitet aus Formeln 2], die Cauchy durch Schlüsse erhalten hat, bei denen er nicht auf die Betrachtung der Molecüle zurückgegangen ist, dann aber hat er dieselben auch aus Formeln 3) zu begründen gesucht, die CAUCHY aus Betrachtung der Molecularwirkungen gefunden hat. Herr CLAUSIUS weist das Unhaltbare dieser zweiten Herleitung nach, und sucht zu zeigen, dass die Betrachtung der Molecularkräfte für homogene Körper, deren Elasticität nach verschiedenen Richtungen dieselbe ist, stets zu den bis jetzt angenommenen Gleichungen führen muß, auch wenn man einige Voraussetzungen, die bei ihren bisherigen Ableitungen gemacht sind, und die Bedenken erregen können, fallen lässt, sobald nur die Annahme gemacht wird, dass die Wirkung der äußeren Kräfte, denen man den Körper unterwirft, allein in einer Verschiebung der Molecüle besteht. Jede Folgerung aus den bisher angenommenen Gleichungen also, so schliesst Herr CLAUSIUS, die durch die Beobachtungen nicht bestätigt wird, beweist die Unzulässigkeit dieser

<sup>1)</sup> Berl. Ber. 1848. S. 88\*.

<sup>2)</sup> Exerc. de math. III. 160.

<sup>3)</sup> Exerc. de math. III. 188 und 213.

Annahme. Jene Versuche von Wertheim über das Verhältnis der linearen und räumlichen Ausdehnung beweisen daher, dass die Wirkung äußerer Kräfte auf einen Körper noch in etwas Anderem als in einer Verschiebung der Molecüle bestehen müsse; dasselbe beweist die von Weber festgestellte elastische Nachwirkung, und die früher von Wertheim gemachte Bemerkung, dass man für den Elasticitätscoëssicienten eines Stabes sast immer einen größeren Werth erhält, wenn man ihn aus dem Longitudinal- oder Transversalton herleitet, als wenn man ihn durch die Dehnung bestimmt 1). Diese letzte Thatsache hat WERTHEIM allerdings aus der Wärme zu erklären gesucht, die in festen Körpern, wie in der Lust, bei der Wellenbewegung abwechselnd frei und gebunden werden, und die Fortsetzung des Schalles beschleunigen muss; Herr Clausius weist indessen das Ungenügende dieser Erklärungsweise nach, indem er zeigt, dass, wenn man aus der Wertheimschen Annahme das Verhältnis der specifischen Wärmen bei constantem Volumen und bei constantem Druck berechnet. man für dieses für mehrere Stoffe Werthe enthält, die ihrer Größe wegen in hohem Grade unwahrscheinlich sind, und für einige sogar negative Werthe, sobald man an Stelle einer von WERTHEIM bei dieser Berechnung benutzten Formel,  $k = 1.8 \frac{v'^2}{r^2} - 0.8$ , die sich auf die kugelförmige Ausbreitung der Schwingungen im Innern eines festen Körpers bezieht, die Formel  $k = \frac{1}{6\frac{v^2}{J^2} - 5}$  anwendet,

die für die Wellenbewegung in einem dünnen Stabe gilt. Um einzusehen, welche Wirkung die Kräfte, denen ein sester Körper unterworsen wird, außer einer Verschiebung der Molecüle, hervorbringen können, geht Herr Clausius von der Ansicht aus, die Poisson und Laplace über den Unterschied zwischen sesten und flüssigen Körpern ausgestellt haben. Nach dieser Ansicht sind in den letzteren die Theilchen im Verhältnis zu ihren Dimensionen so weit von einander entsernt, dass man in Bezug auf die Wirkung, die sie auf einander äußern, ihre ganzen Massen, sowie die dazu gehörigen Quantitäten Wärmestoffs, als von ihren Schwer-

<sup>&#</sup>x27;) Berl. Ber. 1845. S. 86\*.

puncten aus wirkend ansehen kann, und die Gestaltung der Theilchen dabei ohne Einflus ist; dagegen sind in sesten Körpern die Theilchen einander hinreichend genähert, dass die Wirkung ihrer einzelnen Puncte auf einander in Betracht gezogen werden muß, dass mithin ihre Wirkung auf einander verschieden wird, je nachdem sie sich diese oder jene Flächen zukehren, auch wenn der Abstand der Schwerpuncte dabei ungeändert bleibt 1). Hat man dieses zugegeben, so liegt es nahe, noch weiter anzunehmen, dass wenn ein solcher Körper fremden Kräften unterworfen wird, die von verschiedenen Seiten ungleich auf ihn wirken, er also z. B. nach einer Dimension gedehnt wird, während er nach anderen Dimensionen frei bleibt oder gar zusammengedrückt wird, dann die Molecule neben ihrer Verschiebung sich auch etwas drehen können, indem sie in Bezug auf ihre Kraftrichtungen den ungleichen Spannungen etwas folgen. Eine solche Veränderung ist in den bisherigen Formeln nicht vorgesehn, und hebt sogar deren Anwendbarkeit auf; denn indem sie eine theilweise Gleichmäßigkeit in der Lage der Molecüle hervorbringt, entstehen für den ganzen Körper gewisse Richtungen, in denen die Anziehung stärker oder schwächer ist, als in andern, wodurch dieser die Bedingungseigenschaft verliert, in allen Richtungen gleich elastisch zu sein. Nimmt man noch dazu an, dass die Drehung der Molecüle und ihre nachherige Rückkehr in die alte Lage nicht, wie die blossen Verschiebungen, unmittelbar beim Eintreten und Aufhören der Krast erfolgen, sondern einer gewissen, wenn auch bei vielen Körpern nur geringen Zeit bedürfen, so ist die elastische Nachwirkung vollständig erklärt.

Bei solchen Betrachtungen muss es zweiselhaft erscheinen, ob die Theorie des Herrn Wertheim in allen Fällen der Wirklichkeit besser entsprechen wird, als die ältere, wenngleich sie die Beobachtungen genauer darstellt, durch die Herr Wertheim auf sie geführt worden ist. Früher hat dieser nachgewiesen, dass in Beziehung auf die Torsionsschwingungen eines cylindrischen Stabes dieses der Fall ist<sup>2</sup>); er hat jetzt in Bezug auf die Töne

<sup>1)</sup> Journ. de l'école polyt. CXX.

<sup>2)</sup> Berl. Ber. 1848. S. 91.

und die Kartenlinien einer, vom Mittelpuncte aus zu Schwingungen angeregten, kreisförmigen Scheibe die beiden Theorieen mit Beobachtungen verglichen, und hat gefunden, dass seine Theorie sich besser, wenn auch nur wenig, an die Messungen anschließt, als die ältere.

Dagegen hat Herr de Saint-Venant auf einen Fall aufmerksam gemacht, in dem die ältere Theorie eine bessere Uebereinstimmung mit den Beobachtungen gewährt, als die veränderte; es ist dieses der Fall der Torsionsschwingungen eines quadratischen Stabes, der zuerst von ihm einer strengeren theoretischen Behandlung unterworfen worden ist.

Ist ein dünner Stab von beliebigem Querschnitt durch Kräfte, die auf seine Grundflächen wirken, tordirt, so ist der Drehungswinkel  $\psi$  eines seiner Querschnitte bestimmt durch die Gleichung

$$G.\mu_i\frac{\partial\psi}{\partial x}=M.$$

Hier bedeutet x die Entfernung des Querschnittes, auf den sich  $\psi$  bezieht, von der einen Grundfläche, M das Drehungsmoment der Kräfte, die auf eine jede Grundfläche wirken, G den von Herrn DE SAINT-VENANT sogenannten Elasticitätscoëfficienten, de glissement,  $\mu_1$  eine gewisse von der Gestalt des Querschnitts abhängige Größe. Diese Gleichung wird für den Fall gültig, daßs auf alle Querschnitte des Stabes tordirende Kräfte wirken, wenn man unter M die Summe der Momente der tordirenden Kräfte, von x=0 bis x=x genommen, versteht. Von diesem Falle kann man leicht zum Falle der Torsionsschwingungen übergehn und man findet dadurch für diese die Gleichung:

$$\frac{G}{\varrho}\,\frac{\mu_{\scriptscriptstyle 1}}{\mu}\,\frac{\partial^{\scriptscriptstyle 2}\psi}{\partial x^{\scriptscriptstyle 2}}=\frac{\partial^{\scriptscriptstyle 2}\psi}{\partial t^{\scriptscriptstyle 2}},$$

wenn man mit  $\varrho$  die Dichtigkeit bezeichnet, mit  $\mu$  den Werth des Integrals

 $\int \partial y \, \partial z (y^2 + z^2),$ 

bei dem x und y die Coordinaten eines Punctes des Querschnitts in Beziehung auf den Mittelpunct desselben bedeuten, und die Integration über den ganzen Querschnitt auszudehnen ist. Nennt man also die Anzahl der Schwingungen, die bei dem tiefsten

Tone in einer Sekunde vollführt werden n', und die Länge des Stabes l, so ist

$$n' = \frac{1}{2l} \sqrt{\frac{G \cdot \mu'}{\varrho \cdot \mu}}.$$

Die Schwingungszahl des tiefsten Longitudinaltones des Stabes ist bestimmt durch die Gleichung

$$n = \frac{1}{2l} \sqrt{\frac{E}{\varrho}},$$

wo E den Elasticitätscoëssicienten bedeutet; es ergiebt sich also

$$\frac{n}{n'} = \sqrt{\frac{E}{G} \cdot \frac{\mu}{\mu_1}}$$

Nun ist  $\frac{E}{G}$  nach der bisher angenommenen Theorie =  $\frac{5}{2}$ , nach der Theorie von Wertheim =  $\frac{5}{8}$ ; ferner hat für einen quadratischen Querschnitt des Stabes Herr de Saint-Venant in einer früheren Abhandlung 1) für  $\mu'$  den Werth 0,841. $\mu$  durch Rechnung gefunden, und ihn durch Vergleichung mit Beobachtungen von Duleau und Savart bewährt. Es ist also nach der älteren Theorie  $\frac{n}{n'}=1,724$ , nach der Theorie von Wertheim 1,780 2); Beobachtungen von Herrn Wertheim haben für dieses Verhältniss den Werth 1,688 im Mittel ergeben.

Um diesen Unterschied zwischen der nach seiner Theorie berechneten und der von ihm beobachteten Zahl zu erklären, nimmt Herr Werthem an, dass der von Saint-Venant berechnete Werth von  $\frac{\mu'}{\mu}$  nicht richtig ist. Zur Unterstützung dieser Ansicht führt er an, dass wenn man die Beobachtungen von Duleau und Savart, mit denen Saint-Venant sein Rechnungsresultat verglichen hat, in der Weise combinirt, die die richtigste zu sein scheint, und dann aus ihnen  $\frac{\mu'}{\mu}$  berechnet, man Werthe hierfür erhält, die alle kleiner als 0,841 sind; aus eigenen Beobachtungen hat er  $\frac{\mu'}{\mu}=0,716$  gefunden. Herr Werthem scheint dabei aber

<sup>1)</sup> Berl. Ber. 1847. S. 41.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Herr Wenthelm giebt statt dieser Zahlen wohl in Folge eines Fehlers, die anderen 1,7758 und 1,8341 an.

nicht bemerkt zu haben, dass wenn man bei der Berechnung des Verhältnisses  $\frac{n}{n'}$  für  $\frac{\mu'}{\mu}$  eine Zahl anwendet, die kleiner als 0,841 ist, man einen Werth erhält, der von dem beobachteten noch mehr abweicht, als der mit dieser Zahl berechnete.

J. Thomson. Ueber die Elasticität und Kraft von Spirelfedern und Stäben, welche einer Torsion unterworfen werden.

Mech. Mag. L. p. 460 und 207\*.

Herr Thomson hat das Verhalten einer schraubenförmigen Springfeder gegen Druck- und Zugkräfte einer theoretischen Untersuchung unterworfen. Er denkt sich die Axe der Feder vertical gestellt, die Enden derselben in der Axe befindlich, das obere Ende befestigt, an das untere ein Gewicht gehängt; und ermittelt, wie groß die Senkung des untern Endes ist, die das Gewicht hervorbringt; er findet diese Senkung:

$$e = \theta \frac{lw a^2}{r^4},$$

wo w das angehängte Gewicht, l die Länge, r den Radius des aufgewundenen Drahtes, a den Radius einer Windung,  $\theta$  den Torsionscoëssicienten der Substanz des Drahtes bezeichnet. Der Weg, auf dem Herr Thomson zu dieser Formel gelangt, ist entsprechend demjenigen, auf dem Jacob Bernoulli die Gestalt eines gebogenen Stabes ermittelt hat; er ist im Wesentlichen der folgende: Man denke sich den ganzen Draht, mit Ausnahme eines Elementes, dessen Länge ds sei, als starr; auf das Ende dieses Elementes wirkt das Gewicht w an dem Hebelarme a, das Element muss daher tordirt sein; ist  $\varphi$  der Torsionswinkel eines variablen Querschnitts, so muss

$$\frac{d\varphi}{ds} = \theta \frac{aw}{r^4}$$

sein. Dadurch, dass das Element ds um  $d\varphi$  tordirt ist, haben alle solgenden Elemente eine Senkung erlitten, das Ende des

Drahtes eine Senkung, die  $= ad\varphi$  oder

$$= \theta \frac{a^2 w \, ds}{r^4}$$

ist; für die genze Senkung des Endes, b, folgt mithin der oben angegebene Ausdruck. Diesen Ausdruck discutirt Herr Thomson, und wendet ihn an, um das größte Gewicht zu berechnen, das die Spiralfeder tragen, und die größte Senkung, die sie erleiden kann, ohne daß die Grenze der vollkommnen Elasticität überschritten wird. In einer früheren Abhandlung "on the Strength of Materials" hat er gezeigt, daß das größte Drehungsmoment, welches man zur Torsion eines Drahtes vom Radius r anwenden darf,  $= \mu r^3$  ist, wo  $\mu$  vom Stoffe des Drahtes abhängt; daraus ergiebt sich das größte Gewicht W, das an die Spirale gehängt werden darf:

$$W = \frac{\mu r^3}{a}$$

und die durch dieses hervorgebrachte Senkung E:

$$E = \theta \mu \frac{al}{r}.$$

Die Arbeit, welche die Feder leisten kann, indem sie sich zusammenzieht, nachdem man ihr die Verlängerung E ertheilt hat, also das Maximum der Arbeit, das sie zu leisten im Stande ist, ist  $= \frac{1}{2}WE$ , d. h.  $= \frac{1}{2}\theta\mu^2 lr^2$ , mithin unabhängig von den Dimensionen. Bei einem Versuche mit Eisendraht ergab sich

$$\theta = 0,000\,000\,059, \ \mu = 70\,000,$$

wenn Pfund und Zoll als Einheiten des Gewichts und der Länge angenommen werden.

Schließlich macht Herr Thomson noch darauf aufmerksam, daß, nach seiner Entwickelung, der kreisförmige Querschnitt des Drahtes der günstigste bei Springfedern ist.

Prof. Dr. Kirchhoff.

## 11. Gase und Dämpfe.

REGNAULT: Relations des expériences entreprises dans le but de determiner les principales lois physiques et les donnés numeriques qui entrent dans le calcul des machines à vapeur. Mém. de l'Acad. des sciences. XXI. 162\*; Arch. d. sc. ph. et nat. X. 265. XI. 5. XIII. 5. 89\*. Inst. XVII. No. 812. p. 236. No. 813. p. 245\*. Siehe diesen Bericht III. 77.

- J. H. ALEXANDER. On a new table of the pressure of Steam at various temperatures. SILLIM. J. 1849. VII. 361\*.
- H. BRUCKNER. Nouvelle formule concernant l'élasticité de la vapeur d'eau. C. R. XXIX. 92\*. Bull. d. Brux. XVI. 2. 253\*.
- VICTOR PIERRE. Ueber das Spannkraftsmaximum der Dämpfe in der Luft. Wien. Sitzungsb. 1849. Heft. 4, p. 267, Heft 6 und 7, p. 30\*.
- THOMAS PROSSER. On the physics of steam. Mech. Mag. LI. 437\*. from the Franklin Journal.
- Ch. Brame. Sur la vapeur du mercure à la temperature ordinaire. l'Inst. No. 833. p. 403\*.
- DOPPLER. Ueber die Mittel, die Spannkraft des Wasserdampfes der comprimirten Luft oder der erwärmten Luft durch das Gehör zu bestimmen. Wien. Sitzungsber. 1849. Heft VIII. 156\*.
- STEICHEN. Essais sur la théorie mathématique des machines à vapeur. Mém. de la Soc. de Liège. IV. 402\*.
- Duna. Bestimmung der Temperatur und Spannung der Flüssigkeiten. Pol. Centralbl. 1849. 1395\*; Rep. of Pat. Inv. June 1849. 352.

Herr Alexander theilt eine Tafel der Spannkräste des Wasserdampses mit, die nach seiner, im vorigen Jahresberichte besprochenen Formel  $e = \left(\frac{t_1}{180} + \frac{990}{1695}\right)^b$  berechnet ist. Die Tafel umfast das Temperaturintervall von 0° F. bis 365° F. und schreitet in ihrem größten Theile von 1° zu 1° Fahrenheit fort.

Die Formel für die Spannkräfte der Wasserdämpse, welche Herr H. Bruckner der Pariser und der Brüsseler Akademie vorgelegt hat, ist noch nicht veröffentlicht. Nach dem Berichte des Herrn Timmermann an die Brüsseler Akademie, soll diese Formel wesentlich auf theoretischen Betrachtungen basirt sein; sie soll sich bei allen Temperaturen den Beobachtungen, soweit deren vorhanden sind, in befriedigender Weise anschließen, und auch jenseits dieser Grenzen nirgends auf widersinnige Resultate führen. Dagegen soll sie auch viel complicirter sein, als die gewöhnlich angewendeten empirischen Formeln. Die Veröffentlichung dieset Formel, und ihrer Herleitung steht zu erwarten.

Bekanntlich sind vor einiger Zeit von REGNAULT Zweisel geäussert worden, ob das Daltonsche Gesetz für die Spannkrast
gemengter Gase auch auf ein Gemenge von Gasen und Dämpsen
anwendbar sei. In der Absicht, diesen, für die Hygrometrie so
wichtigen Punct auszuhellen, hat Herr V. Pierre in Brion Versuche
über die Spannkrast des gesättigten Wasserdampses in der Lust
unternommen.

Sein Apparat bestand in 2 senkrechten, communicirendent Glasröhren, an deren unterem Ende ein Quecksilbergefäßs mit beweglichem Boden (wie bei einem Gefäßbarometer) sich befand, um das Niveau des Quecksilbers im Apparate beliebig heben und senken zu können. Die kürzere, oben geschlossene, Röhre war zur Aufnahme des Gemenges von Luft und Wasserdampf bestimmt, und besaß neben der beiden Röhren gemeinschaftlichen Längentheilung, auch eine Theilung nach dem Volumen; die längere Röhre war oben offen, und nahm die die Spannkraßt messende Quecksilbersäule auf. Beide Röhren waren mit einem weiteren Glascylinder umgeben, der mit Wasser von beliebiger Temperatur gefüllt wurde.

Die Schwierigkeit der Ermittelung der wahren Temperatur des Gemenges von Luft und Dampf, verbunden mit dem Umstande, dass die Dampfbildung im lusterfüllten Raume sehr langsam vor sich geht, so dass der Vers. stets sehr lange warten muste, ehe er die gehobene Quecksilbersäule messen konnte, und dass er auch dann nicht einmal sicher war, ob der Dampf wirklich im Maximo der Spannung sich besinde, bewogen denselben, auf Beobachtungen bei höheren Temperaturen ganz zu verzichten. Seine Versuche (etwa 90 an der Zahl) beziehen sich daher sämmtich auf Temperaturen zwischen 11°,5 und 19°,2 C. Vergleichende

Versuche über die Spannkrast des Wasserdampses im lustleeren Raume hat der Vers. nicht angestellt. Bei der Vergleichung mit den Tafeln von Dalton, August, Kämtz und Munke für die Spannkraft des Wasserdampfes im leeren Raume erscheinen die Resultate des Herrn Pierre, welche übrigens auch unter sich nicht überall in befriedigender Weise übereinstimmen, (wohl eine Folge der oben berührten Unsicherheit in der Beobachtung) in der Regel etwas geringer, als die im leeren Raume beobachteten Spannkräfte. Da indess die Unterschiede im Allgemeinen geringer sind, als die Abweichungen der erwähnten Tafeln unter einander. so ist Herr Pierre der Meinung, dass für mittlere Temperaturen. und namentlich zwischen 10° und 20° C., das Daltonsche Gesets für Gemenge von Wasserdampf mit atmosphärischer Luft, wenn auch vielleicht nicht streng, doch jedenfalls so weit annähernd richtig sei, dass man in der Hygrometrie unbesorgt davon Gebrauch machen könne.

Herr Prosser beschäftigt sich in dem citirten Artikel hauptsächlich mit der Erscheinung, dass Hochdruckdampf, der aus einer kleinen Oeffnung ausströmt, die vorgehaltene Hand nicht verbrüht. wie Niederdruckdampf unter ähnlichen Umständen thut; deren gewöhnliche Erklärung er gänzlich verwirft. Bei der weiteren Erörterung des Gegenstandes, werden indess keinertei neue Thatsachen beigebracht. Der Verf. weist vielmehr durch eine kleine Rechnung aus REGNAULTS Angaben über die latente Wärme und aus den gewöhnlichen Tafeln für die Dichte der Wasserdämpfe nach, dass der Dampf, wenn er ausgedehnt wird ohne Wärme an die Umgebung zu verlieren, nicht Dampf im Maximo der Spannung bleibt, sondern eine merklich höhere Temperatur annimmt, als gesättigtem Dampfe von derselben Dichte zukommt; dass er also in dem Zustande sich besindet, in welchem man den Dampf in der Technik gewöhnlich "überhitzt", oder in England "trocken" ("dry") nennt. Er schliesst dann ferner, dass auch der aus einer kleinen Oeffnung in die Lust strömende Hochdruckdampf in Folge der Ausdehnung überhitzt, also "trocken" sei, und dass man daher seine Hitze aus demselben Grunde nicht spüre, aus welchem man die Hand ungestrast in trockne heisse Lust halten könne.

Hieran reiht der Verf. einige aphoristische Notizen über das electrische Verhalten des Dampfes, und Ansichten über die Ursache der Explosionen der Dampfkessel, welche nichts Wichtiges enthalten.

Herr Brame hat gefunden, das Schwefel, namentlich im fein vertheilten Zustande ("atricules de soufre", Schwefelblumen?) ein weit empsindlicheres Mittel zur Erkennung von Quecksilberdämpfen sei, als die von Faradax benutzten Goldblättchen. Mittelst derselben hat er bei 12°C. in einer Höhe von 1 Meter und mehr über der Obersläche von Quecksilber die Anwesenheit von Dämpfen dieses Metalles deutlich wahrgenommen; im Abstande von einigen Centimetern über dem Quecksilber waren selbst bei —8° Dämpfe zu erkennen. Herr Brame glaubt überhaupt nicht, das es eine Temperatur gebe, bei der die Dampfbildung aus Quecksilber absolut aushöre.

Eben so gelang es Herrn Brame mit dem gedachten Reagens die Verdampfung des Quecksilbers aus Amalgamen, so wie aus grauer Quecksilbersalbe bei niedrigen Temperaturen nachzuweisen, während Goldblättchen, die über diesen Körpern aufgehängt sind, keine wahrnehmbaren Spuren von Quecksilber angeben.

Auch Jod soll sich als empfindliches Reagens auf Queck-silberdämpfe erweisen.

Herr Doppler schlägt vor, die Wasserdämpse durch eine Sirene ausströmen zu lassen, und aus der Höhe des entstehenden Tones die Spannkrast derselben zu bestimmen. Er hat dabei wohl zunächst die Herstellung einer Sicherheitsvorrichtung sür Dampskessel, welche den Maschinisten warnen soll, demnächst aber auch wissenschaftliche Versuche über die Spannkrast der Dämpse im Auge.

Durch Versuche sind diese Vorschläge nicht unterstützt.

Dr. W. Brix.

## 12. Absorption.

### 13. Eudiometrie.

C. BRUNNER. Beitrag zur Eudiometrie. Mitth. d. nat. Ges. in Bern 1847. No. 102. p. 121\*.

Dockne. Sur les absorptions et combustions eudiométriques. C. R. XXIX. 600\*.

H. A. SCHLAGINTWEIT. Untersuchungen über den Kohlensäuregehalt der Atmosphäre. Pogg. Ann. LXXVI. 442\*; ERDM. u. MARCH. LI. 106\*.

# 14. Veränderungen des Aggregatzustandes.

#### a. Gefrieren.

DESPRETZ. Note sur le protoxyde d'azote liquide et l'alcool. C. R. XXVIII. 143\*; Pharm. Centralbl. 1849. p. 230\*; Inst. No. 791. p. 67\*.

Herr Despretz hat Versuche mit flüssigem Stickstoffoxyd angestellt, die ihn zu ähnlichen Resultaten geführt haben, als frühere Beobachter. Er fand, dass dieser Körper sowohl in eine nicht erhitzte als auch in eine rothglühende Schaale getröpfelt, in den sogenannten sphäroïdalen Zustand übergeht, und dass, wenn die so eingeleitete langsame Verdunstung dadurch beschleunigt wird, dass das sphäroïdale Stickstoffoxyd unter die Lustpumpe gebracht wird, es in eine weise, schneeähnliche Masse verwandelt wird.

Eine geringe Menge Alkohol, welche in einem Glasröhrchen in ein Gefäs mit Stickstoffoxydul getaucht wurde und welche mit diesem in einem Apparat eingeschlossen war, der aus zwei concentrischen, durch eine Mischung von sester Kohlensäure und Aether getrennten Cylindern bestand, wurde, nachdem das Ganze unter die Lustpumpe gebracht worden war, nicht in ihrer ganzen Masse, wohl aber an der Obersläche fest, was daraus hervorging, dass sie beim Neigen des Gefässes nicht augenblicklich, sondern erst nach einigen Minuten dem Einslusse der Schwere unterlag.

Prof. Dr. W. Heintz.

#### b. Schmelzen.

#### c. Sieden.

REGNAULT. Sur les températures d'ébullition de l'acide carbonique, et du protoxyde d'azote sous la pression ordinaire de l'atmosphère et sur les coëfficients de dilatation dans les basses températures de l'air atmosphérique, sous différentes pressions et de l'hydrogène. Ann. d. ch. et d. ph. XXVI. 257\*; C. R. XXVIII. 325\*; Inst. No. 793, 81\*; Poge. Ann. LXXVII. 99\*. Erdm. u. March. XLVII. 188.

Fox, Bussy u. Hurant. Bericht über Herrn Baroques Abhandlung, die Verflüchtigung der fixen Salze mit dem Wasserdampf und einige davon zu machende technische Anwendungen betreffend. Dingl. pol. J. CXI. 48\*; Journ. d. Pharm. Nov. 1848. S. 345.

BOUTIGNY. Sur quelques faits relatifs à l'état sphéroïdal des corps. Épreuve du feu. Homme incombustible. C. R. XXVIII. 593\*; Phil. Mag. XXXV. 60\*; DINGL. pol. J. CXII. 356\*. Ann. d. ch. et d. ph. XXVII. 54\*; Fnon. Not. XI. 167\*; Pharm. Centralbl. XX. 558. 910\*. SILL. Am. J. VIII. 431\*. LIEB. u. WOEHL. LXXI, 295\*; JAMES. N. E. J. XLVIII. 104\*.

Perrex. Communication relative aux expériences de M. Boutienx. C. R. XXVIII. 741\*; Dingl. pol. J. CXIII. 77\*.

BOUTTONY. Sur l'incombustibilité des tissus vivants. C. R. XXIX. 471\*.

Plücker. Ueber das Bouttonysche Phänomen. Poss. Ann. LXXVIII.
421\*.

GROSHANS. Bemerkungen über die entsprechenden Temperaturen, Siedund Gefrierpunkte der Körper. Poss. Ann. LXXVIII. 112\*.

TABORIÉ. Sur un appareil destiné à indiquer la richesse alcoolique des vins. C. R. XXVIII. 18\*. (Siehe Abschn. I. 5. dieses Berichts).

Herr REGNAULT ') hat die Temperatur, welche an der Luft verdunstende feste Kohlensäure erzeugt, mittelst eines Luftthermometers zu bestimmen gesucht. Der erste Versuch ergab

<sup>1)</sup> Ann. d. Ch. et d. Ph. XXVI. p. 257\*.

eine Temperatur von — 77°,92, und die folgenden wichen nur unbedeutend davon ab. Sie führten zu den Zahlen — 77°,75 und — 78°,16. In einer Mischung von Kohlensäure und Aether nahm das Thermometer eine Temperatur von — 78°,26 an.

Ferner hat derselbe die Bestimmung des Kochpuncts des flüssigen Stickstoffoxyduls zum Gegenstand seiner Forschungen gemacht. Bei gleichem Druck zeigte sich derselbe vollkommen constant. Herr Regnault fand bei der Annahme, dass der Ausdehnungscoëssicient der Gase, selbst bei den niedrigsten Temperaturen, gleich 0,003665 sei, bei Anwendung eines bei gewöhnlichem Druck der Atmosphäre mit Lust gefüllten Thermometers—87°,904, bei Anwendung eines mit stark comprimirter Lust gefüllten —88°,15, endlich bei Anwendung eines mit Wasserstoffgas gefüllten —87°,47 als Kochpunct dieser Flüssigkeit.

Herr Larocour 1) hat eine Abhandlung über die Verslüchtigung fixer Salze in Wasserdämpse bekannt gemacht, aus der jedoch die Physik keinen Nutzen zu ziehen vermag. Nur durch Ersindung einer neuen Methode getüpselte Tapeten zu sabriciren, hat er die sreilich schon längst bekannte Beobachtung zu verwerthen gewust, das beim Sieden von Lösungen stets ein kleiner Antheil selbst nichtslüchtiger Salze verloren geht. Ob dieser Verlust aber durch Verslüchtigung oder allein durch Verspritzen Statt findet, darüber erhält man durch seine Arbeit keinen Ausschlus.

Prof. Dr. W. Heintz.

Boutienv. Ueber den Sphäroïdalzustand der Körper und die momentane Unverbrennlichkeit organischer Gewebe <sup>2</sup>).

Die Frage, ob es möglich sei, das Theile des menschlichen Körpers in feurig flüssigem Metalle sich unversehrt erhalten können, wurde von Boutigny durch das Experiment bestätigt. Demselben zufolge geht die Flüssigkeit, welche das organische Gewebe

<sup>1)</sup> DINGL. p. J. Bd. CXI. S. 48.

<sup>2)</sup> Compt. rend. XXVIII. 593. und XXIX. 471.

schon enthält oder womit man dasselbe vorher benetzt hat, in den sphäroïdalen Zustand über. In diesem Zustande sind die einzelnen flüssigen Kugeln von äußerst zarten festen Hüllen umgeben, welche die Wärmestrahlen reflectiren und daher verhindern, dass die Temperatur derselhen die des Siedepuncts erreicht. Benetzt man daher den Finger mit Alkohol oder Aether, so ist, da namentlich letzterer einen sehr niedrigen Siedepunct hat, die Temperatur des in das schmelzende Metall eingetauchten Fingers ganz erträglich, wogegen die strahlende Wärme dem nicht eingetauchten Theile äußerst unangenehm wird. Dass die äußere Schicht der im sphäroïdalen Zustand befindlichen Körper wirklich verschieden ist von ihrem Innern, beweist Boutigny dadurch, dass er ihnen ganz leichte Körper, z. B. Kohlenpulver zusetzt. Dieses schwimmt im Innern der Kugel herum, bis es, an die äußere Schicht angelangt, plötzlich stille steht und aller ferneren Bewegung ermangelt. Diese interessanten Versuche Boutigny's wurden später von Plücker 1) wiederholt, welcher unter Anderm bemerkte, dass ein lederner Handschuh, den er von Innen stark benetzt und um einen Holzstab gezogen hatte, eine Minute lang in geschmolzenem Eisen blieb, ohne auch nur im mindesten verändert zu werden. Perrey 2) sah sogar, dass ein Arbeiter über zwei mit flüssigem Eisen angefüllte Rinnen hinwegsprang, so dass jedesmal das ganze Körpergewicht auf dem eingetauchten Fuße lastete. Die Spuren des Fusses waren 15 Minuten nachher durch ihre schwarzbraune Farbe von der übrigen noch rothglühenden Metallmasse deutlich zu unterscheiden.

J. A. Groshans. Bemerkungen über die entsprechenden Temperaturen, die Sied- und Gefrierpuncte der Körper<sup>3</sup>).

Wenn die Spannung des Wasserdampfs (die bei  $0^{\text{m}},76 = 1$ ) gleich p, die Dichte desselben = d, (die bei  $100^{\circ}$  C. und  $0^{\text{m}},76 = 1$ ) irgend eine Temperatur t und der Ausdehnungscoëfficient c

<sup>1)</sup> Poss. Ann. LXXVIII. S. 421.

<sup>2)</sup> Compt. rend. XXVIII. S. 741.

<sup>&#</sup>x27;) Poge. Ann. LXXVIII. S. 112.

ist, so ist

$$p = d \frac{1+ct}{1+c.100}$$

Wenn für irgend einen andern Körper die dem t entsprechende Temperatur = T, und der Siedepunct = E ist, so ist ebenfalls

$$p = d\frac{1+ct}{1+cE}.$$

Da bei entsprechenden Temperaturen p denselben Werth in beiden Formeln hat, so ist auch d in beiden gleich. Es ist daher

$$\frac{1+ct}{1+c.100} = \frac{1+cT}{1+cE},$$

woraus sich ergiebt:

(1.) 
$$T = \frac{(1+cE)(1+ct)}{(1+c\cdot 100)c} - \frac{1}{c}$$

(2.) 
$$t = \frac{(1+c \cdot 100)(1+cT)}{(1+cE)c} - \frac{1}{c},$$

(3.) 
$$E = \frac{(1+c \cdot 100)(1+eT)}{(1+ct)c} - \frac{1}{c}$$

Diese drei letzten Formeln dienen dazu, entweder bei bekanntem Siedepuncte zweier Körper alle entsprechenden Temperaturen, oder auch umgekehrt aus bekannten entsprechenden Temperaturen den Siedepunct zu berechnen. So z. B. siedet die flüssige Kohlensäure nach Regnault bei — 78° C. Die dem Nullpuncte der Kohlensäure entsprechende Temperatur des Wassers berechnet Groshans aus der Formel (2.) zu +249° C., welche Temperatur einem Drucke von 35 bis 40 Atmosphären entspricht, eine Berechnung, welche allerdings mit der Beobachtung sehr gut übereinstimmt.

Die Gefrierpuncte verschiedener Körper berechnet Groshans aus Formel (1.), indem er t=0 setzte. Manche dieser Berechnungen stimmen mit den Beobachtungen ziemlich nahe überein, daher diese eine dem Wasser gleiche Spannung bei den entsprechenden Siedepuncten haben.

An diese Betrachtungen reiht sich eine andere ähnliche, welche denselben Zusammenhang zwischen dem Atomgewicht, dem Siedepuncte und der Dampfdichte verschiedener Körper herzustellen sucht. Da sie einen dem vorigen ganz ähnlichen Gang innehält, so beschränke ich mich hier darauf, sie bloß erwähnt zu haben.

Dr. P. Kremers.

## 15. Hygrometrie.

- G. LEFEBURE. Hygromètrie. Ann. d. ch. et d. ph. XXV. 110\*; Poes. Ann. LXXVII, 152\*.
- T. Hopkins. On the means of computing the quantity of vapour contained in a vertical columne of the atmosphere. Inst. 1849. No. 826, p. 351\*; Athen. 1849. No. 1143, p. 961.

Das von V. REGNAULT verbesserte 1) DANIELL'sche Hygrometer ist von Herrn Lefebvre geprüst worden, indem er die Angaben desselben mit denen zweier chemischen (Absorptions-) Hygrometer verglich. Die Bestimmungen des Wassergehaltes nach den beiden Klassen von Instrumenten zeigen in den am meisten abweichenden Beobachtungen nur Differenzen von etwa des vorhandenen Wasserdampfes, wogegen die nach den Beobachtungen an einem gewöhnlichen Daniell'schen Hygrometer so abweichende Resultate gaben, dass Herr Lefebure von der Benutzung dieses Instrumentes zur genauen Entwicklung des hygrometrischen Zustandes der Lust absteht. Der Moment des Erscheinens des Thaues am Metalle des Condensationshygrometers beim Erkalten giebt genauere Werthe als der Moment des Verschwindens des Thaues beim Erwärmen; allein jener Moment ist schwieriger zu beobachten. Herr Lefebure bringt zur Erleichterung der Beobachtung hinter dem Instrumente einen hellgrauen Hintergrund an, wodurch dem Silber, auf welchem die Thauablagerung zu beobachten ist, eine bei allen Witterungszuständen gleichbleibende Färbung ertheilt wird.

<sup>1)</sup> Berl. Bér. I. 136\*.

Herr Hopkins bemerkt, dass man eine zu große Menge des Wasserdampses in einer verticalen Lustsäule berechnet, wenn man von der an der Erdobersläche beobachteten Spannkrast des Wasserdampses ausgeht. Die Dampsdichtigkeit nehme von der Erdobersläche an schneller ab, als nach dem Gesetze des Druckes einer Wasserdampsatmosphäre zu berechnen wäre, indem die Lusttheilchen den Dampstheilchen bei ihrer Verbreitung nach oben ein Hinderniss entgegensetzten,

Die in einer verticalen Luftsäule enthaltene Gewichtsmenge Dampf aus den Hygrometerangaben an der Erdoberfläche zu berechnen, würde freilich sehr unsicher sein, aber der Fehler könnte auch im entgegengesetzten Sinne als Herr Hopkins bemerkt, ausfallen, da sowohl durch Verdunstung an der Erdoberfläche die Feuchtigkeit von unten her, als durch südliche Winde die in den oberen Theil der Atmosphäre einfallen, die Feuchtigkeit von oben her zunehmen kann.

Prof. Dr. G. Karsten.

Zweiter Abschnitt.

# Akustik.

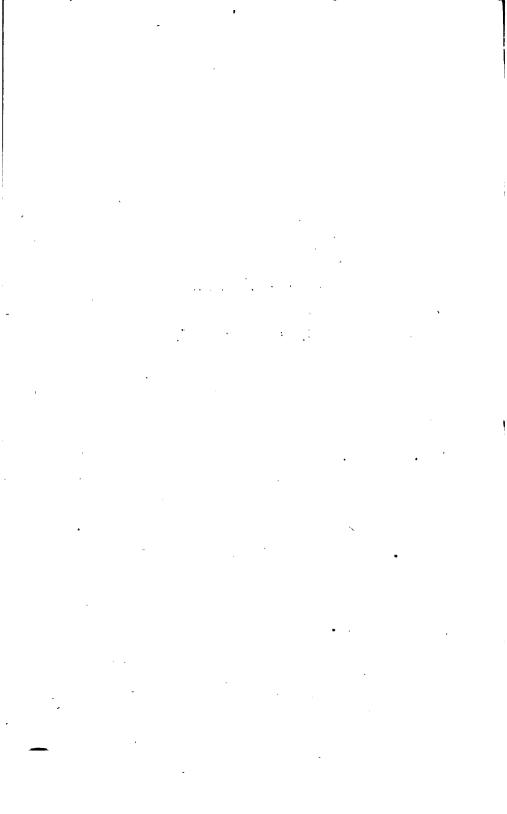

## 1. Theorie.

STOKES. On some points in the received theory of sound. Phil. Mag. XXXIV. 52\*.

CHALLIS. Continuation of researches in the mathematical theory of aerial vibrations, Phil. Mag. XXXIV. 38\*.

Moon. On a difficulty suggested by professor CHALLIS in the theory of sound. Phil. Mag. XXXIV. 136\*.

STORES. On the theory of sound. In reply to professor Challis. Phil. Mag. XXXIV. 203.

CHALLIS. On the theoretical value of the velocity of sound, in reply to Mr. STOKES. Phil. Mag. XXXIV. 284\*.

- On the theory of sound. Phil. Mag. XXXIV. 348\*.
- Determination of the velocity of sound on the principles of hydrodynamics. Phil. Mag. XXXIV. 353\*.

AIRY. On the difficulty in the theory of sound. Phil. Mag. XXXIV. 401\*. Challs. On spherical waves in an elastic fluid. Phil. Mag. XXXIV. 449\*.

- On the vews of the astronomer royal. Phil. Mag. XXXV. 241.

Vorstehend ist die Literatur des Streites gegeben, den Herr Challis über die theoretische Bestimmung der Schallgeschwindigkeit angeregt hatte. Es kommen in diesen Aussätzen keine neuen Gründe und Gegengründe zur Sprache, ausser denen, welche schon in dem vorjährigen Berichte über diesen Gegenstand besprochen worden sind. Der Streit wird auf eine unfruchtbare Weise nur dadurch verlängert, dass Prof. Challis streng die veralteten Regeln des Disputirens sesthaltend, wiele Weitlänstigkeiten hervorrust, und dabei den Sinn von keinem einzigen Argumente

seiner Gegner versteht. Ich halte es deshalb für unnöthig, weiter über den Verlauf des Streites zu berichten, den übrigens auch beide streitende Theile abgebrochen haben.

Zu erwähnen ist nur die numerische Bestimmung der Schallgeschwindigkeit, welche CHALLIS für seine Schallstrahlen (rayvibrations) giebt, und zwar an zwei Stellen, Phil. Mag. XXXIV. p. 98 und 364. Diese Art der Luftbewegung wird durch ein besonderes particuläres Integral der aërodynamischen Gleichungen ausgedrückt, und kann der Anschauung am besten zugänglich gemacht werden, wenn man ein System eberter Wellen um eine beliebig durch dasselbe gezogene grade Linie als Axe gedreht denkt, und alle die Wellensysteme, welche durch die verschiedenen Lagen des gedrehten Systems gegeben sind, als gleichzeitig vorhanden annimmt. In der Axe findet dann eine Wellenbewegung Statt, wobei sich die Lufttheilchen nur in der Richtung der Axe verschieben, und die einzelnen Wellenphasen sich mit größerer Geschwindigkeit fortpflanzen als in ebenen Wellen, und zwar ist die Fortpflanzung desto schneller, je größer der Winkel ist, den die Drehungsaxe mit den Normalen der elementaren ebenen Wellen bildet. Rings um die Axe findet nicht blos ihr parallel, sondern auch senkrecht gegen sie gerichtet, eine Bewegung der Luftheilchen Statt, doch giebt es eine Anzahl von concentrischen Cylinderslächen, in denen, wie in der Axe, die Bewegung dieser nur parallel ist. Diese Cylinderslächen haben nicht überall gleiche Abstände von einander, wohl aber werden ihre Abstände in unendlich großer Entfernung von der Axe einer Constanten gleich, welche CHALLIS auf Seite 94 mit / bezeichnet. Nun stellt er die Behauptung auf, dass d der halben Wellenlänge längs der Hauptaxé gleich sei, ohne Gründe dafür anzuführen. Es entspricht dieser Fall der Annahme, dass die Drehungsaxe mit der Normale auf den elementaren ebenen Wellen einen Winkel von 32°, 29' bilde, und die Rechnung ergiebt dann die Fortpflanzungsgeschwindigkeit zu 1086 engl. Fuls, während die Beobachtungen 1089 ergeben, was allerdings sehr viel näher stimmt, als es die theoretisch berechnete Geschwindigkeit der ebenen Wellen that, wenn man die Erwärmung der Luft durch Druck vernachissigt. Die Betrachtung der besprochenen BeWegungsart, als eines Systemes ebener Wellen, gegen welche Challis allerdings protestirt, weil er überhaupt die Möglichkeft ebener Wellen nicht zugeben will, zeigt gleich, dass gar kein Grund vorhanden ist, einen Winkel bei der Zusammensetzung besonders hervorzuheben, und dass dieselbe mit jedem beliebigen Winkel möglich sein muß. Ebenso wenig ist dem Berichterstatter gelungen, aus der Betrachtung der Differentialgleichungen, welche Challts zu Grunde legt, einen solchen einzelnen Werth der betreffenden Constanten herzuleiten, sondern dieser Werth bleibt volkkommen willkürlich. Daher ist jene Bestimmung der Schallgeschwindigkeit auch willkürlich, und ihre Uebereinstimmung mit dem Versuch nur zufällig.

CHALLIS hatte aus den exacten aërodynamischen Gleichungen nachgewiesen, dass wenn a die Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Schalles ist, und v die Geschwindigkeit, mit der sich die Lufttheilchen in einer bestimmten Wellenphase bewegen, die Wellenphase mit der Geschwindigkeit a+v vorrückt. Daraus folgt, dass die Phasen mit negativem v einer Welle, schließlich von denen mit positivem v der nachfolgenden eingeholt und endlich überholt werden müssten. Weil an einem und demselben Orte in der Lust nicht gleichzeitig verschiedene Wellenphasen mit verschiedenem Druck und verschiedener Geschwindigkeit Statt finden können, schloss Challis weiter, dass ein solches Ueberholen der Wellen und also auch überhaupt ebene Wellen nicht möglich seien. (Siehe den vorjährigen Bericht.) Stokes erinnerte dagegen, dass die hydrodynamischen Gleichungen die Voraussetzung continuirlich in einander übergehender Größen des Drucks und der Geschwindigkeit machten, aber nicht mehr passten, wo plötztiche Sprünge dieser Größen Statt fänden, ein solcher Sprung trete aber ein, wo eine Wellenphase die andere einholte. Alle Integrale dieser Gleichungen hätten also auch nur Gültigkeit bis zu diesem Augenblieke und nicht weiter. Er verglich das Eintreten dieses Falls mit einer brandenden Wasserwelle. Letzteren Vergleich führt Ainy in dem oben angeführten Aufsatze noch weiter durch, indem er auf die Aehnlichkeit der Gleichungen für die Luftbewegung mit denen aufmerksam macht, welche er für die Wellenbewegung in einem Kanal von endlicher Tiefe in der Ency-

clopaedia Metropolitana Art. Tides and Waves entwickelt hat. Auch die letzteren führen zu einem kritischen Zustande der Bewegung, auf den die hydrodynamischen Gleichungen nicht mehr anwendbar sind, und der sich in der Wirklichkeit durch das Branden der Wellen äußert. Ebenso wenig, wie aus der analytischen Schwierigkeit folge, dass in einem Flusse nicht geradlinige Wogen vorkommen könnten, dürfe man aus ihr mit Challis die Unmöglichkeit ebener Lustwellen schließen. Arny fügt noch die Meinung hinzu, dass diese Brandung der Lustwellen dem Klange des Zischens, oder des S, vielleicht auch des R entspräche. Er beruft sieh darauf, dass das S nicht durch das Echo zurückgegeben werde, ebenso wenig wie brandende Wasserwogen als solche von einer geraden Wand reflectirt würden, und zweitens darauf, dass zischende Geräusche sich längs der Oberfläche gebogener Mauern (whispering galleries) in auffallender Stärke fortpflanzten, was bei anderen regehmässig reflectirten Tönen nicht der Fall sei. Ebenso sehe man auch brandende Wellen weite Strecken an Mauern hinlaufen, unter Umständen, wo regelmässige Wellen reflectirt würden. In seiner Entgegnung auf diese Bemerkungen wiederholt CHALLIS nur seine früheren Behauptungen über die Unmöglichkeit ebener Wellen, und führt als Gegengrund gegen die Veränderung in der Form der Schallwellen bei ihrer Fortpflanzung an, dass nach Biors Versuchen Worte durch Röhren von 3120 Fuss Länge deutlich gehört werden können. So lange wir indessen nichts Bestimmtes über die Größe der Excursionen der Lusttheilchen bei den Schallschwingungen wissen, können wir auch nicht beurtheilen, ob die Aenderungen der Schallwellenform groß genug sind, um bemerkt zu werden.

In einer Note von R. Moon aus den Verhandlungen der Cambridge Philosophical Society werden die Einwürse von Challis gegen die bekannte Art, den größeren Werth der beobachteten Schallgeschwindigkeit im Vergleiche zur berechneten durch die Wärmeentwicklung zu erklären, beseitigt. In der aërodynamischen Gleichung, welche man mit Berücksichtigung der Temperaturänderung in der bekannten Weise erhält, kommt als Summand ein Glied vor, welches mit dieser Temperaturänderung multiplicirt ist; dessen übrige Factoren aber von derselben Ordnung sind,

wie die übrigen Summanden der Gleichung; an diesem Gliede hatte Challis Anstols genommen, weil es in der gewöhnlichen Behandlung der Gleichung nicht berücksichtigt würde. Moon erinnert daran, das bei verschwindend kleinen Schwingungen, die Temperaturänderung selbst verschwindend klein sei, und also das besprochene Glied, so lange es sich nur um die erste Annäherung handele, gegen die übrigen zu vernachlässigen sei, wie es bisher schon immer geschehen ist.

Prof. Dr. Helmholtz.

Doppler. Ueber ein Mittel, die Brechung der Schallstrahlen experimentell nachzuweisen und numerisch zu bestimmen. Wien. Sitzungsb. 1849. Mai 322\*.

WERTHEIM. Mémoire sur la propagation du mouvement dans les corps solides et dans les liquides. C. R. XXIX. 697.

- Note sur la vitesse du son dans les verges élastiques. C. R. XXIX. 700\*; Ann. d. chim. et d. ph. XXXI. 36\*; Knön. Journ. I. 275\*.

DE KATOW. Mémoire relatif au mouvement des cordes en vibration. C. R. XXIX 15\*. (Titel).

WEATHEIM. Sur les vibrations des plaques circulaires. C. R. XXIX. 361\*; Inst. No. 822. p. 314\*.

Syanberg. Att finna absoluta antalet af gifva toners vibrationer. Örvers Ak. Förh. 1849. 99\*; Pogs. Ann. LXXXII. 127\*.

VINCENT. Acoustique. — Traveaux de Scherblen. — Théorie des battements. Application à l'accord de l'orgue et des autres instruments. Ann. d. chim. et d. ph. XXVI. 37\*.

Herr Dorrien schlägt vor, das Phänomen der Brechung an dem Oberflächen verschiedener Media, und die Größe des Brechungsverhältnisses beim Schall durch Beobachtung der totalen Reflexion zu bestimmen. In der That kann man aus dem Einfallswinkel, we die totale Reflexion anfängt, das Brechungsverhältniss berechnen. Abgesehen von den experimentellen Schwierigkeiten der vorgeschlagenen Methoden, scheint eine theoretische Verwechslung dabei Statt zu finden. Herr Dorrien setzt voraus, totale Reflexion beim Uebergang aus Wasser oder festen Körpern in Luft zu finden, wie es beim Lichte der Fall ist. Bei diesem Fortschr. 4. Phys. V.

haben allerdings die dichteren Körper das stärkere Brechungsverhältnis, aber nur deshalb, weil in ihnen die Geschwindigkeit
des Lichts die geringere ist. Beim Schall ist es umgekehrt. Bei
der wesentlichen Verknüpfung, welche zwischen dem Brechungsverhältnis und den respectiven Fortpflanzungsgeschwindigkeiten
besteht, müssen wir totale Reflexion des Schalls vielmehr beim
Uebergang aus Lust auf Wasser oder seste Körper erwarten. Hern
Doppler deutet gewisse Beobachtungen, die bei der Messung der
Schallgeschwindigkeit im Genser See gemacht wurden, als totale
Reflexion, indessen sind hier so viele andere Erklärungen möglich,
das darauf kein Schlus zu gründen ist.

Prof. Dr. Helmheltz.

G. Wertheim. Ueber die Fortpflanzung der Bewegung in festen und flüssigen Körpern. C R. XXIX. 697\*.

Herr WERTHEIM hat den Versuch gemacht, aus seiner Theorie der Elasticität, die von SAVART entdeckte und bisher nicht genügend erklärte Erscheinung zu erklären, dass ein Stab, wenn er in longitudinale Schwingungen versetzt ist, zuweilen die tiefere Octave des Longttudinaltones hören lässt. Dieser Ton rührt von transversalen Schwingungen her, wie es schon von SAVART ausgesprochen ist, und wie es Herr Werthem direkt bewiesen hat. indem er eine Spitze an das Ende des Stabes befestigte, und diese ihre Bewegungen auf eine beruste Platte zeichnen liefs. Dass diese Transversalschwingungen die tiesere Octave des Longitudinaltones geben, meint Herr Wertheim folgendermassen erklären zu können: Aus den Grundgleichungen der Theorie der Elasticität folgt, dass eine Erschütterung, die in einem unbegrenzten Körper erregt ist, im Allgemeinen zwei Wellen hervorhringt, von denen die eine longitudinal, die andere transversal ist. und die mit verschiedenen Geschwindigkeiten sich fortpflanzen, das Verhältnis ihrer Geschwindigkeiten ist nach der bisher angenommenen Theorie /3:1, nach der Wertheimschen 2:1. Herr WERTHEIM nunmt nun an, dass dasselbe auch in Beziehung auf eine Erschütterung gelte, die in einem dünnen Stabe erregt ist, und schließt daraus, daß der Stab Transversalschwingungen vellführen kann, die nach seiner Theorie halb so schnell als die Longitudinalschwingungen sind, die also die tiesere Octave des Longitudinaltones geben müssen. Diese Transversalschwingungen sollen aber nicht solche sein, wie sie in dem Stabe mit Hülfe eines Vielinbogens hervorgebracht werden können, denn Herr WERT-HEIM spricht von gewöhnlichen Transversalschwingungen im Gegensatze zu jenen; die gewöhnlichen Transversalschwingungen konnte-Herr WERTHEIM auch nicht im Sinne haben, denn das Gesetz, nachdem diese sich richten, ist, wie bekannt, ein anderes. Da er nun über die Art, wie er sich diese außergewöhnlichen Transversalschwingungen denkt, nichts angiebt, so kann man über die Zulässigkeit der Annahme, dass sie existiren und dass sie sich halb so schnell als die Longitudinalschwingungen fortpflanzen, nicht urtheilen; man kann aber auch nicht zugeben, dass durch diese Annahme das Austreten jener tieferen Octave dem Verständniss näher gerückt sei.

Herr Werthem hat eine solche tiesere Octave auch zuweilens bei einer Wassersäule, die in Schwingungen gesetzt wurde, wahrgenommen. Er will diese Erscheinung ebensalls durch die besprochene Annahme erklärt haben, da er srüher bewiesen zu haben glaubt, dass Flüssigkeiten bei Schwingungen sich wie seste Körper verhalten; dass auch diese Behauptung nicht aus einer sicheren Grundlage beruht, hat Helmholtz nachgewiesen 1).

G. Wertheim. Ueber die Geschwindigkeit des Schalles in elastischen Stäben. Ann. d. chim. et d. ph. XXXI. 36\*.

In seiner Note sur la vitesse du son dans les verges nimmt Herr Wertheim die früher von ihm aufgestellte und von Clausius angegriffene Hypothese zurück, dass bei einem longitudinal schwingenden Stabe die erregte Wärme die beobachtete Beschleunigung des Schalles hervorbringe. Er hat gefunden, dass bei einer großen Zahl von Stoffen die in Stäben beobachtete Schallgeschwindigkeit nahezu übereinstimmt mit derjenigen, welche man aus dem durch Dehnung bestimmten Elasticitätscoöfficienten für eine unbegrenzte.

<sup>&#</sup>x27;) Berl. Ber. 1848. S. 114\*.

Platte oder eine "lame élastique" durch Rechnung aus seiner Theorie findet, wenn man die von Cauchy entwickelten Formeln benutst. Herr Wertheim schließt daraus: "Donc, pour faire disparaître tout le désaccord entre le calcul et l'expérience, il suffirait d'admettre que les verges sur lesquelles nous pouvons opérer doivent déjà être considérées comme des lames élastiques." Es mus indessen hierbei bemerkt werden, das Cauchy "une lame" desnirt als einen Theil einer unendlichen Platte, der von den übrigen Theilen derselben nicht getrennt gedacht werden darf!). Die Annahme des Herrn Wertheim kommt demzusolge auf die hinaus, dass die Stübe, mit denen wir Versuche anstehen können, schon als Platten, die in der Richtung der Breite unbegrenzt sind, angesehen werden müssen.

Prof. Dr. Kirchhoff.

# G. Wertheim. Ueber die Schwingungen kreisförmiger Platten. C. R. XXIX. 361\*.

Die Veränderungen in den Formeln von Poisson für das Gleichgewicht elastischer Scheiben, welche Herr Kirchhoff (s. diesen Bericht IV. p. 93) vorgenommen hat, gaben Herrn Wertheim Veranlassung, die Uebereinstimmung der alten, wie der neuen Formeln mit der Ersahrung zu vergleichen, da von Herrn Kirchhoff selbst noch keine experimentelle Bestimmungen veröffentlicht waren. Die Versuche wurden mit sieben Platten von verschiedener Größe, von Eisen, Messing oder Glas angestellt, und sührten zu folgenden Ergebnissen.

1) Wenn der Rand der Platte frei ist, so stimmen die neuen Formeln besser mit den Versuchen, als die alten. Sie geben die Radien der Knotenkreise und die Elasticitätscoëssicienten, welche man mittels des Grundtones berechnet, und das Verhältniss des letzteren zu den übrigen Tönen derselben Platte, genauer. Indes ist diese Uebereinstimmung nicht vollständig; es bleiben kleine constante Disserenzen, welche durch die Vernachlässigung von Größen in der Rechnung entstanden zu sein scheinen, welchei

Lxercices de Mathématiques. III. p. 245\*.

nicht vernachläßigt werden dürfen, wie das Gewicht der Platte, das Quadrat und die höheren Potenzen der Dicke, die Größe des kleinen Loches, welches man in der Mitte anbringen muß, um den Bogen durchzuführen, u. s. w.

- 2) Platten von kleinem Durchmesser geben im Allgemeinen genauere Resultate als große. Man kann sich also dieses Processes zur Bestimmung des Elasticitätscoëfficienten der Krystalle, wenigstens derer, welche zum regulären Systeme gehören, bedienen.
- 3) Ist die Platte am ganzen Umfange eingeklemmt, so gelingt der Versuch nicht; aber die Rechnung zeigt, dass in Folge dieser Einklemmung der Grundton gerade um eine Sekunde steigen mus, der zweite fast um einen halben Ton, der dritte um ein Comma, und dass die Veränderung bei den folgenden Tönen unmerklich wird.
- 4) Wird nur eine gewisse Anzahl von Puncten des Umfanges befestigt, so erhält man Figuren und Töne, welche den Uebergang von der freien zur eingeklemmten Platte bilden.

Prof. Dr. Beetz.

Vincent. Theorie der Stöße. Anwendung derselben auf das Stimmen der Orgel und anderer Instrumente. Ann. d. chim. et d. phys., troisième série, Mai 1849. Tome XXVI. p. 43.

Ueber Stöße und Combinationstöne erschienen von Scheibler eine Reihe von Schriften und von mir zwei Abhandlungen in Pogg. Ann. Bd. 32, 1834 und Dove's Repertorium der Physik, Bd. 3, 1839. Vincent, der durch musikalische Studien zu diesem Gegenstande geführt wurde, und sich mit demselben mit lebhaftem für die Wissenschaft förderlichen Interesse beschäftigte, hat die sämmtlichen Schriften Scheiblers, aber auffallender Weise weder die Abhandlung in den in der physikalischen Welt so bekannten Pogg. Ann., noch in Dove's Repertorium gelesen. Er bedauert, dass die französischen Physiker von den Arbeiten Scheiblers zu wenig Notiz genommen, und nicht versucht haben, die

Dunkelheiten wissenschaftlich aufzuhellen. In der angeführten Abhandlung giebt er nun selbst eine Theorie der Stöße und eine ausführliche Darstellung der Scheiblerschen Stimmmethode, ohne jedoch in der theoretischen Entwicklung auf die Stöße einzugehen, welche von mehr als 2 Tönen erzeugt werden, noch bei der Stimmmethode des nicht unwichtigen Hülfsmittels der Stöße der Dreiklänge zu erwähnen.

Was die Theorie der Stöße betrifft, so weit sie in den erwähnten beiden Abhandlungen, in Pogg. Ann. und Dove's Repertorium niedergelegt ist, so muß ich mich, dem verstorbenen Scheibler gegenüber, als deren Urheber bekennen, und die Unvollkommenheiten derselben auf mich nehmen. Scheiblers Aufgabe war weniger die Ausbildung der physikalischen Theorie, aber es kann die Anerkennung dessen, was er für die Akustik gethan, nur erhöhen, wenn man bedenkt, daß er durch unermüdete Ausdauer und ingeniöse Ueberwindung der sich entgegenstellenden vielfachen Schwierigkeiten, unter Benutzung der sich darbietenden empirischen Gesetze der Stöße, nicht allein seinen ursprünglichen Zweck, genau zu stimmen, man kann sagen, mit einer idealischen Vollkommenheit erreichte, sondern nebenbei die absoluten Schwingungszahlen der Töne genauer bestimmte, als es bis heute irgend einem Anderen gelungen ist.

In unserm Bericht über die Arbeit von VINCENT haben wir uns auf seine Theorie der Stöße zu beschränken, indem seine Mittheilung über die Stimmmethode außer der gelehrten Form der Darstellung nichts liefert, was nicht in den erwähnten Abhandlungen und in den Scheiblerschen Schriften enthalten ist, oder sich aus dem Gegebenen leicht ableiten läßt.

Die Theorie Vincent's lässt sich in folgende drei Abschnitte bringen;

I. "Jeder Stoss ist ein coup de soree, welcher Statt "findet im Moment des Maximums der Verdichtung "der resultirenden Welle, das ist in dem Moment, "in welchem die verdichtenden erzeugenden Wel-"len zusammentressen. Jeder Stoss entspricht "einer ganzen, aus einer Verdichtung und Ver-"dünnung bestehenden Schwingung (pulsation)."

- II. "Lehrsatz: Ist men das irreductible Verhältniss "zweier Schwingungszahlen, welche eine gewisse "Consonanz bilden, so muß man, um in einer ge"gebenen Zeit einen Stoß zu erhalten, für jedes "Intervall gleich dieser Zeit die Schwingungen "des ersten Tons um  $\frac{1}{n}$  oder die des zweiten Tones
  - "um  $\frac{1}{m}$  Schwingungen erhöhen oder erniedrigen."
- a) Es sei zumächst n=1 (also m>n), k die Anzahl der Schwingungen des tieseren Tons in einer gewissen Zeiteinheit, etso km die Anzahl der Schwingungen des höheren Tones in derselben Zeit, so wird eine Erhöhung oder Vertiesung des höheren Tones um 1 Schwingung, so dass derselbe k+1 Schwingungen erhält, alle früheren Coincidenzen außer der ersten zerstören, und man wird keine andere Coincidenz haben, als die letzte. Es ist klar, dass diese Coincidenz in der gegebenen Zeit einen Stoss hervorbringt.
- b) Sei wiederum n=1, aber der tiefere Ton so zu verändern, dass in der gegebenen Zeit ein Stoß erfolge. Alsdam muß man die Schwingungszahl  $km\pm 1$  auf km zurückführen, und in demselben Verhältniß k verändern.

Nun ist

$$= \frac{km \pm 1}{k} = \frac{km}{k} \cdot \frac{km \pm 1}{km} = \frac{km}{k} \left(1 \pm \frac{1}{km}\right)$$

$$= \frac{km}{k} \left(\frac{1}{1 \pm \frac{1}{km}}\right) = \frac{km}{k\left(1 \mp \frac{1}{km} + \frac{1}{k^2m^2} \mp \frac{1}{k^3m^3} + \cdots\right)}$$

$$= \frac{km}{k \mp \frac{1}{m} + \frac{1}{km^2} \left(1 \mp \frac{1}{km} + \frac{1}{k^2m^2} \mp \cdots\right)},$$

oder, indem man im Nenner den sehr kleinen Bruch  $\frac{1}{km^2}$  multiplicirt mit der eingeschlossenen Reihe vernachlässigt.

$$\frac{km\pm 1}{k} = \frac{km}{k\mp \frac{1}{m}}.$$

c) m:n sei ein beliebiges Consonanzverhältnis. Man denke sich den Bruch  $\frac{m}{n}$  durch einen Kettenbruch ausgedrückt, und  $\frac{m'}{n'}$  sei der letzte Näherungswerth desselben. Ersetzen wir die km und kn Schwingungen, welche in einer gegebenen Zeit geschehen, durch km+m' und kn+n' Schwingungen, welche in derselben Zeit geschehen sollen, so werden alle früheren Coincidenzen, welche die Consonanz  $\frac{m}{n}$  bildeten, zerstärt, und durch eine einzige Coincidenz am Ende der gegebenen Zeit ersetzt sein, welche einen Stoß bildet. Es ist nun noch übrig, das Verhältniß  $\frac{km+m'}{kn+n'}$  so zu reduciren, daß bloß einer der beiden Töne geändert wird. Soll der Ton kn ungeändert bleiben, so hat man

$$\frac{km+m'}{kn+n'} = \frac{km+m'}{kn} \cdot \frac{kn}{kn+n'} = \frac{km+m'}{kn} \cdot \frac{1}{1+\frac{n'}{kn}}$$

$$= \frac{km+m'}{kn} \left(1 - \frac{n'}{kn} + \frac{n'^2}{k^2n^2} - \frac{n'^3}{k^3n^3} + \cdots\right)$$

$$= \frac{1}{kn} \left[km + \frac{1}{n} (nm' - mn') - \frac{n'}{kn^2} (nm' - mn') + \frac{n'^2}{k^2n^3} (nm' - mn') - \cdots\right]$$

$$= \frac{1}{kn} \left[km + \frac{1}{n} (nm' - mn') \left(1 - \frac{n'}{kn} + \frac{n'^2}{k^2n^2} - \frac{n'^3}{k^3n^3} + \cdots\right)\right],$$

oder, da nach der Theorie der Kettenbrüche, weil  $\frac{m'}{n'}$  und  $\frac{m}{n}$  zwei auf einander folgende Näherungswerthe sind,  $nm'-mn'=\pm 1$ ,

$$\frac{km+m'}{kn+n'} = \frac{1}{km} \left[ km \pm \frac{1}{n} \left( 1 - \frac{n'}{kn} + \frac{n!^2}{k^2 n^2} - \frac{n'^2}{k^4 n^3} + \cdots \right) \right],$$

oder, mit Vernachläßigung von  $\frac{n'}{kn}$  und seiner höheren Potenzen gegen 1,

$$\frac{km+m'}{kn+n'}=\frac{km\pm\frac{1}{n}}{kn+n'}.$$

Aus dem so bewiesenen Lehrsatz folgert VINCENT, dass man die Anzahl der Stöse, welche zwei sehr nahe in dem Verhältniss einer Consonanz stehenden Töne mit einander bilden, erhält, wenn

man die Verhältniszahl des Tones, welchen man als genau ansehen will, mit der Anzahl der Schwingungen, um welche der andere Ton zu hoch oder zu tief ist, multiplicirt.

Algebraisch würden wir diesen Satz so ausdrücken: Sind m und n relative Primzahlen, so geben die Töne kn und  $km + \alpha \dots n\alpha$  Stöße.

III. "Wenn man die Zahlen km+α und kn auf die ge"wöhnliche Weise behandelt, um den größten ge"meinschaftlichen Factor derselben zu finden,
"oder ihr Verhältnis durch einen Kettenbruch
"auszudrücken, so erhält man nα als Rest, wäh"rend der entsprechende Divisor beinahe k ist."

Es seien nämlich die letzten Näherungswerthe des Kettenbruchs  $\frac{m''}{n''}$ ,  $\frac{m'}{n'}$  und  $\frac{m}{n}$ . Ist q der letzte Quotient, so ist nach der Theorie der Kettenbrüche

$$\frac{m}{n} = \frac{m'q + n''}{n'q + n''}.$$

Man erhält aber den genauen Werth des Bruchs  $\frac{km+\alpha}{k}$ , wenn man zu q den Rest, dividirt durch den letzten Divisor, hinzusügt. Ist daher r der Rest und d der letzte Divisor, so ist

$$\frac{km+\alpha}{kn} = \frac{m'(q+\frac{r}{d})+m''}{n'(q+\frac{r}{d})+n''} = \frac{m+\frac{m'r'}{d}}{n+\frac{n'r}{d}} = \frac{md+m'r}{nd+n'r}$$
$$= \frac{m(d+\frac{n'r}{n})+(m'-\frac{mn'}{n})r}{n(d+\frac{n'r}{n})},$$

mithin, da 
$$m' - \frac{mn'}{n} = \frac{nm' - mn'}{n} = \pm \frac{1}{n}$$
,

$$\frac{km+\alpha}{kn}=\frac{m\left(d+\frac{n'r}{n}\right)\pm\frac{r}{n}}{n\left(d+\frac{n'r}{n}\right)},$$

woraus folgt:

$$k = d + \frac{n'r}{r},$$

und

$$\alpha = \pm \frac{r}{n}$$
, oder  $r = \pm n\alpha$ .

Hierin findet VINCENT den Grund, dass die Berechnung der Stösse durch Combinationstöne, da sie zu derselben Operation führt, wie die Aufsuchung des größten gemeinschaftlichen Masses der beiden Schwingungszahlen, ein richtiges Resultat liesert, obgleich die Erzeugung der Stösse durch Combinationstöne gänzlich salsch sei.

Es ist nicht zu läugnen, dass die so eben mitgetheilte Entwickelung Vincent's eben so geschickt als glücklich zu nennen ist. Indes glauben wir einige Bemerkungen über dieselbe nicht unterdrücken zu dürsen.

Was zunächst die Erklärung eines Stoßes betrifft, so ist es nicht immer richtig, dass der Stoss in dem Moment Statt findet, in welchem die Maxima der Verdichtungen der beiden erzeugenden Wellenzüge zusammentreffen. In den beiden mehr erwähnten Abhandlungen habe ich versucht, die physikalische Natur des Stosses, welcher von zwei nahe im Einklang besindlichen Tönen hervorgebracht wird, zu erläutern. Zwar bezieht sich die beigegebene graphische Darstellung auf den speciellen Fall, dass während eines jeden Stoßes die Maxima der Verdichtungen der erzeugenden Wellenzüge zusammenfallen. Aber die allgemeine Erklärung, Dove's Rep. Bd. III. p. 30, gilt unverändert für jeden andern Fall. Aus dieser Erklärung ersieht man, dass der Stoss nicht der Effect eines Moments ist, sondern in der Zunahme und Abnahme des Zusammenwirkens der beiden Wellenzüge besteht. Das Maximum des Stosses aber fällt allgemein mit dem Zusammentreffen zweier homologen Puncte der beiden erzeugenden Wellenzüge zusammen, während in den allerseltensten Fällen, ja, man kann sagen, der Wahrscheinlichkeit nach nie zwei Verdichtungsmaxima der beiden erzeugenden Töne zusammentreffen. Nehmen wir an, die beiden Töne seien von gleicher Intensität a, und ihre Schwingungszahlen verhalten sich zu einander wie n:n+1, so dass, wenn t die Zeit ist, sie sich durch  $a\cos(\alpha+2n\pi t)$  und  $a\cos(\beta+2(n+1)\pi t)$  ausdrücken lassen, so dass die combinirte Wirkung

$$a\cos(\alpha+2n\pi t)+a\cos(\beta+2(n+1)\pi t) = 2a\cos(\frac{1}{2}(\alpha+\beta)+2\cdot\frac{1}{2}(2n+1)\pi t)\cos(\frac{1}{2}(\beta-\alpha)+\pi t).$$

Dieser Ausdruck  $2a\cos(\frac{1}{2}(\beta-\alpha)+\pi t) \cdot \cos(\frac{1}{2}(\alpha+\beta)+2 \cdot \frac{1}{2}(2n+1)\pi t)$  repräsentirt einen Ton von  $\frac{1}{2}(2n+1)$  oder  $n+\frac{1}{2}$  Schwingungen, dessen veränderliche Intensität, abgesehen vom Vorzeichen,  $2a\cos(\frac{1}{2}(\beta-\alpha)+\pi t)$  ist. Ist  $t=\frac{\frac{1}{2}(\alpha-\beta)}{\pi}$ , so ist  $2a\cos(\frac{1}{2}(\beta-\alpha)+\pi t)=2a$ , und es findet ein Maximum des Tones von  $n+\frac{1}{2}$  Schwingungen Statt. Von da an nimmt der Ton stetig ab, seine Intensität ist bei  $t=\frac{\frac{1}{2}(\alpha-\beta)}{\pi}+\frac{1}{2}$  Null, nimmt dann wieder stetig

zu bis  $t = \frac{\frac{1}{2}(\alpha + \beta)}{\pi} + 1$ , wo  $2a\cos(\frac{1}{2}(\beta - \alpha) + \pi t) = -2a$ , also

die Intensität 2a ist, und ein zweites Maximum Statt findet, das sich so oft wiederholt, als die Zeit um eine Einheit zunimmt. Dieser veränderliche Ton von  $n+\frac{1}{2}$  Schwingungen ist der Stoßs. Hat, um ein Beispiel anzuführen, der eine Ton in der Zeiteinheit 300½ und der andere 301½ Schwingungen, und treffen zu Anfang der Zeit die Maxima zweier Verdichtungen zusammen, so wird am Ende der ersten Zeiteinheit das Maximum des Stoßes zu einer Zeit erfolgen, wo weder zwei Maxima der Verdichtung noch der Verdünnung zusammenfallen, sondern wo die Verdichtung und Verdünnung von jedem der erzeugenden Töne Null ist. Am Ende der zweiten Zeiteinheit hat der eine Ton 601½ und der andere Ton 603½ Schwingungen gemacht, und es fällt das Maximum des Stoßes mit dem Zusammentreffen zweier Verdünnungsmaxima zusammen.

Hierdurch glaube ich die physikalische Natur des Stosses für den Fall zweier nahe im Einklang besindlichen erzeugenden Töne vollständig erklärt zu haben. Es würde die Grenzen eines Berichtes überschreiten, wenn ich meine Ansicht über das Wesen des Stosses in den andern Fällen entwickeln wollte, wozu ich jedoch in Bälde in einem wissenschaftlichen Journal Musse und Gelegenheit zu sinden hoffe;

Indem VINCENT das unter II. angegebene Gesetz aufstellt; führt er, p. 43, an, das Scheibler dasselbe nicht angegeben habe. und auf eine emperische Art anwende, indem er instinctmäßig einem sehr dunkeln Gange folge. Da Scheiber kein Algebraist war, so ist es wohl natürlich, dass er den algebraischen Ausdruck für die Anzahl der Stöße nicht aufnahm, was auch wohl wenig verschlägt gegenüber der Angabe einer einfachen Rechnungsweise von wenigen Subtractionen, die noch dazu auf solche Fälle anwendbar ist, welche VINCENT mit keinem Worte berührt, nämlich auf das Zusammenklingen von mehr als 2 Tönen. Hätte sich indess Vincent die Mühe gegeben, die deutschen Schriften über die Fortschritte der Physik anzusehen, so würde er in dem mehrerwähnten Bande von Dove's Repertorium, p. 44 die Angabe gefunden haben, das "die Tone pm und am + a, wenn m und n "relative Primzahlen sind, na Stöße geben." Ich habe zu Anfang des Berichts erklärt, dass ich die Unvollkommenheiten der in den erwähnten Abhandlungen entwickelten Theorie der Stölse auf mich nehme, und gerne würde ich mich dem Vorwurf der Empirie und des Instincts unterziehen. Gegen den Vorwurf der Dunkelheit aber müsste ich protestiren. ständigem Bewufstsein, dass die Berechnung der Anzahl der Stölse durch Combinationstone nur èine empirische Regel sei, habe ich; Dove's Repertorium III. p. 38, gesagt: "Allerdings darf die "Erklärung der Stösse aus dem Zusammentressen der "Combinationstöne bis dahin keinesweges als der Aus-"druck des eigentlichen physikalischen Vorgangs bei "der Bildung der Stöfse, sondern, streng genommen, "nur als bequeme Bezeichnung einer Regel zur Be-"rechnung der Stölse betrachtet werden." Ob diese Regel das Corollar eines physikalischen Vorganges ist oder nicht, wird eine vollständige Kenntnis des letzteren zeigen.

VINCENT'S Theorie der Stöße bekümmert sich eigentlich nicht um den vollständigen physikalischen Vorgang bei der Erzeugung der Stöße. Sie hebt aus demselben nur solche Momente heraus, welche hinreichen, das Gesetz der Anzahl der Stöße zu bestimmen. So geschickt Vincent dies gemacht hat, so ist ihm merkwürdiger Weise das Gesetz unter den Händen entwischt. Er findet nur ein angenähertes Gesetz, aber ein angenähertes Gesetz ist kein Naturgesetz. Die Gesetze der Natur sind in allen Fällen genau richtig. Statt die ganz genaue Zahl  $\left(km\pm\frac{1}{n}\right)$  von Schwingungen, die, wie Empirie und Instinct gelehrt haben, ein Ton machen muß, um mit einem Ton von kn Schwingungen 1 Stoß zu machen, findet er  $km\pm\frac{1}{n}\left[1-\frac{n'}{kn}+\left(\frac{n'}{kn}\right)^2-\cdots\right]$ , wofür er angenähert  $km\pm\frac{1}{n}$  setzt. Indessen läßt sich das richtige Gesetz ohne die künstlichere Rechnung Vincent's leicht finden. Es handelt sich nämlich darum, zu finden, um wieviel in II, c, der eine der beiden Töne km+m' und kn+n' zu hoch oder zu tief ist, wenn der andere als genau angenommen wird.

Nun ist

$$\frac{m}{n} = \frac{km + \frac{mn'}{n}}{kn + n'} = \frac{km + m'}{kn + \frac{nm'}{m}}.$$

Wenn also der Ton, welcher der Verhältniszahl n entspricht, als genau angenommen wird, so ist die Abweichung des andern Tones

$$km + m' - (km + \frac{mn'}{n}) = \frac{nm' - mn'}{n} = \pm \frac{1}{n}$$

und wenn der Ton, welcher der Verhältnissahl m entspricht, als genau angesehen werden soll, so ist die Abweichung des anderen Tones

$$kn+n'-\left(kn+\frac{mm'}{m}\right)=\frac{mn'-nm'}{m}=\pm\frac{1}{m}.$$

Somit hätten wir eine genaue Ableitung des Gesetzes über die Anzahl der Stöße, welche von zwei Tönen hervorgebracht werden, aber nur für den, der Wahrscheinlichkeit nach nie eintretenden Fall, dass während eines Stoßes eine ganze Anzahl von Schwingungen der beiden Töne erfolgt, und zwei Verdichtungsmaxima der Wellenzüge zusammenfallen.

Prof. Roeber.

SVANBERG. Die absolute Anzahl der Schwingungen gegebener Töne zu finden. Örvers af. K. Vetensk Ac. Förh. 1849. p. 99.

Die Methode, welche Herr Svanberg zur Auffindung absoluter Schwingungszahlen angiebt, fällt der Hauptsache nach mit der von Scheibler bei der Stimmung seiner Apparate angewandten zusammen. Zwei Saiten eines Monochords, deren Schwingungszahlen = x und = y sind, geben in einer Secunde x Schwingungen mit einander, so dass man hat

$$x-y=a$$
.

Verkürzt man die längere Saite, bis sie mit der kürzeren im. Einklange tönt, um se Scalentheile des Monochords, welcher in 100 Theile getheilt sein mag, so hat man außerdem

$$x: y = 100:100-m$$

woraus

$$x=\frac{100\cdot a}{m}.$$

Am sichersten ist der Versuch auszuführen, wenn man zwei nicht sehr verschieden tönende Stimmgabeln hat, mit denen man dann die Saiten in den Einklang stimmt, weil die Zahl a wegen des längeren Tönens der Gabeln durch längere Beobachtung genauer gefunden werden kann.

Prof. Dr. Beetz.

## 2. Akustische Phänomene.

MARTINS. Intensité du son dans l'air rarifié. Isst. No. 793. p. 864.

FIZEAU. Effets acoustiques et optiques lors d'un mouvement rapide. Inst. No. 784. p. 11\*.

Antoine. Résonnance multiple et phénomènes optiques produits par les corps vibrants. Théorie de l'archet. Ann. d. chim. et d. ph. XXVII. 191\*.

SAINTE PAEOVE. Communications telégraphiques par voie de transmission acoustique. Inst. No. 823. p. 322\*.

DE LA RIVE. Mouvements vibratoires qu'éprouvent les corps magnétiques et les corps non magnétiques sous l'influence des courants électriques extérieurs et transmis. Ann. d. chim. et d. ph. XXVI. 158\*; Phil. Mag. XXXV. 422\*.

MARTINS. Intensität des Schalls in verdünnter Luft, Inst. No. 793. p. 86.

Entsprechend den Ergebnissen, welche Schallversuche in verdünnter Luft im Kleinen liefern, hatten die Herrn Bravais und Maxros bei der Bestimmung der Schallgeschwindigkeit auf dem Gipfel des Faulhorns gefunden, dass die Intensität des Schalles bei der größeren Höhe weit geringer war, als am Fuße des Berges. Man musste, um ungefähr gleiche Schallstärke zu erhalten, einen Mörser unten mit 75, oben mit 90 Gran Pulver laden. Die Angaben anderer Beobachter über die Schallstärke auf hohen Bergen sind sehr widersprechend. Fellowes behauptet, seine Führer auf dem Mont Blanc hätten nicht dahin kommen können den Kuhreigen zu singen, weil sie sich gegenseitig nicht verstehen konnten; während Herr Lepileur auf 15 bis 20 Schritt das Geräusch hörte, das Herr Martins durch Klopfen mit einem hölzernen Bleistift am metallenen Läuser des Barometers erzeugte. Genauere Versuche wurden von den beiden letztgenannten Physikern mit Stimmgabeln angestellt, welche auf Resonanzkasten standen, und 512 Schwingungen in der Secunde gaben. Da die Versuche bei ruhiger Lust gemacht wurden, so wurde auf den Einflus der Lustbewegung nicht Rücksicht genommien. Der erste Versuch bei Saint-Cheron (Seine-et-Oise. Höhe = 150m) gab als Grenze des Hörens 254m, Barom. = 744,3mm. Am selben Orte gab ein zweiter Versuch des Abends 379m, Barom. = 744,7, obgleich zu beiden Zeiten die Stille durch Insectensummen, Vogelgeschref etc. höchst unvollkommen war. Die Beobachtung entspricht also der anderer Naturforscher, über das deutlichere Hören bei Nacht, namentlich A. v. Humboldt's am Orinoco. Der dritte Versuch wurde von Bravais und Martins auf der westlichen Gräte des Faulhorns angestellt, Höhe 2620m, Barom. = 558.5. Die Grenze des Hörens war bei 650m. vierten Versuch endlich stellten dieselben Beobachter auf der großen Platte des Mont Blanc an, Höhe 3910<sup>m</sup>, Barom. = 477,88. Die Hörgrenze war bei 337m. Auf 0° und 760mm Barometerstand reducirt, würden diese vier Versuche folgende Grenze des Hörens liesern: 354, 379, 55,0, 337m. Herr Martins rechnet zu den

Umständen, welche den meisten Einslus auf diese Ergebnisse gehabt haben, und welche zum Theil die Wirkung der Lustverdünnung zu compensiren scheinen, vor Allem die große Stille, welche selbst auf dem Mont Blanc den Schall weiter hören ließ, als man ihn bei Tage in der Ebene wahrnahm und sügt noch ein nige Beispiele aus bekannten Besbachtungen zur Stütze seiner Meinung hinzu.

Fizzar. Akustische und optische Erscheinungen bei schneller. Bewegung. Inst. No. 784. p. 11.

Die Mittheilungen des Herrn Fizzau, über die Wirkung der Bewegung eines tönenden Körpers auf die Tonhöhe enthalten nach einer allgemeinen Beschreibung der Erscheinung eine Berechnung der Geschwindigkeit, welche die Schallquelle haben muß, um die Tonhöhe um ein Comma, einen halben oder ganzen Ton etc. zu verändern. Dann folgt die Beschreibung eines Apparates zur Veranschaulichung dieser Erscheinung. Ein Rad trägt auf seiner Peripherie einen elastischen Körper, welcher bei der Umdrehung des Rades gegen die nach innen gerichtete Zahnung eines zweiten, feststehenden Rades schlägt. Die Töne ändern sich hier mit der Richtung der Drehung.

Zuletzt wendet Herr Fizeau die Betrachtung der Tonveränderung auf die der Farbenänderung bei schneller Bewegung einer Lichtquelle an. Hier muß sich bei Annäherung der Lichtquelle die Farbe dem Violett, bei ihrer Entsernung dem Rothnähern, der Strahl muß also, auf ein prismatisches Bild bezogen, verschoben erscheinen. Die Verwirklichung dieses Gedankens bei Anwendung himmlischer Geschwindigkeiten hält Herr Fizeau, für nicht unmöglich, erwähnt aber dabei gar nicht der Vorstellung, welche Herr Doppler schon vor nunmehr 10 Jahren über das farbige Licht der Doppelsterne ausgesprochen hat.

Antoine. Ueber Nebentone und optische Erscheinungen an schwingenden Saiten. Theorie des Bogens. Ann. d. chim. et d ph. XXVII. p. 191.

Nach einem geschichtlichen Ueberblick über die älteren Beobachtungen, welche das Wesen der Nebentöne kennen gelehrt haben, geht Herr Antoine zu eigenen Wahrnehmungen über. Er findet die Angabe von Wallis, dass man auf einem Knotenpunct einer Saite mit dem Bogen streichend nur ein unangenehmes Gekreisch erhalte, das mit der Zahl der Knoten weniger unangenehm wird, nicht ganz genau. Man erhält vielmehr bei einer gewissen Bogengeschwindigkeit einen reinen hohen Ton, und kann auf diese Weise die ungeraden Stufen der harmonischen Oberreihe darstellen. Aehnlich erhält man die geraden Töne, wenn man in einer passenden Entfernung von den Knoten, die man bilden will, mit dem Bogen streicht. Herr Antoine wendet sich weiter zur Versinnlichung der allgemein angenommenen Theorie der Nebentone für das Auge. Ein an einem Ende fester Stab, der seinen Grundton schwingt, erscheint dem Auge als eine, von den beiden außersten Stellungen begränzte Fläche, deren Granzlinien stärker gezeichnet sind, weil in ihnen momentane Ruhe und Umkehr eintritt. Wird der Stab dabei parallel mit sich selbst fortbewegt, so sieht man in gleichen Abständen dunkle Parallellimen durch die Deckung der Bilder entstehen. Auf gleiche Weise läst sich die Gestalt von Stäben und Saiten, welche mit mehren Schwingungsarten tönen, sichtbar machen, so dass man z. B. bald zwei, bald vier Bilder der Saite in den bekannten Stellungen sieht, wenn man bald den Grundton, bald die Octave durch richtiges Streichen mit dem Bogen tönen lässt. Der Verk unterwirst darauf die Ansichten Duflamel's über das Wesen der Nebentöne einer Kritik, und erklärt sich mit denselben, als den weniger naturgemäßen, nicht einverstanden. Leider sind ihm dabei die Bemerkungen, welche Seebeck im Repertorium, Bd. VI. p. 17. über diese Arbeiten gemacht hat, nicht bekannt gewesen.

In Bezug auf die Theorie des Bogens schließt sich Herr Antoine auch nicht den Ansichten Duhamel's an, welcher dessen Thätigkeit als einen constanten Druck, und nicht als eine Aufeinandersolge einzelner Anstösse betrachtet wissen will. Die Haare des Bogens (besser ein einziges, oder eine mit Colophonium eingeriebene Darmsaite) machen dabei transversale Schwingungen, die man durch einen umgehängten Fadenring sichtbar machen kann. Die Mitwirkung dieser Schwingungen bei der Tonerzeugung bleibt noch sraglich.

SAINTE PREUVE. Telegraphische Mittheilung durch Schallleitung. Inst. XVII. No. 823. p. 322.

Ein Vorschlag, die Schallfortpflanzung durch das Wasser des Canal la Manche zur Telegraphie zu benutzen, in großen Städten ebenso die Schallfortpflanzung in den Gasröhren.

DE LA RIVE. Ueber die Schwingungsbewegungen, welche magnetische und nicht magnetische Körper unter dem Einflusse umgebender und durchlaufender electrischer Ströme erfahren. Ann. d. chim. et d. phys. XXVI. 158.

Herr de la Rive hat seine Versuche über die durch galvanische Ströme erzeugten Schwingungsbewegungen in Folge der im vorigen Jahrgange dieses Berichts besprochenen Arbeit des Herrn Wertheim wieder aufgenommen. Die Ansicht dieses Physikers ging dahin: die Töne seien nicht einem absonderlichen Einstusse des Stromes zuzuschreiben, sondern der mechanischen Wirkung, welche derselbe auf die Theile des tönenden Körpers ausübe, und welche durch andere Kräfte eben so gut ausgeübt werden könne. Das trockene Geräusch jedoch, welches man beim Eintritte des Stromes in einen Eisenstab hört, und einige ähnliche Erscheinungen wußte Herr Wertheim noch nicht zu erklären.

Herr DE LA RIVE giebt hingegen zu, bei seinen früheren Untersuchungen zu viel Gewicht auf das Wesen der gehörten Töne gelegt zu haben, und setzt sich jetzt vielmehr vor, der Grunderscheinung näher nachzusorschen, d. h. den Schwingungen, welche die Theilchen in Folge der electrischen Ströme um ihre Gleichgewichtslage machen.

m In Beteeff der Wirkung des Stromes auf ningnetische Körper wird zuerst auf den früheren Versuch aufmerksam gemacht, nach welchem Eisenfeiltheildhen, welche auf einem Blech liegend in das Innere einer electrischen Spirale gebracht werden, das. Bestreben zeigen, sich der Axe der Spirale parallel in Linien oder Pyramiden zu ordnen, so dass, wenn man in einem Eisenstabe einen ähnlichen Vorgang aunimmt, die Theilchen desselben durch die Unterbreehungen und Schließungen des Stromes in eine mit demselben isochrone Longitudinalschwingung gerathen. Beim weichen Eisen ist diese Erscheinung mehr ausgesprochen, als beim gehärteten oder beim Stahl. Ein Strom, welcher mit Unterbrechungen durch den Eisendraht selbst geht, bringt dagegen an den Theilchen eine seitliche Verschiebung hervor; Eisenfeile, auf einem Brettchen den Stab entlang ausgestreut, ordnete sich in kleine Querstreisen, welche, wenn der Stab nach allen Seiten auf die Eisenseiltheilchen einwirken kann, sich zu geschlossenen Curven um denselben ordnen. Dieselbe Erscheinung zeigte sich auch. wenn ein Kupferdraht nur von einer dunnen Eisenblechhulle umgeben war, die sogar vom Drahte durch Seide oder Wachs isolirt wurde, um nicht selbst dem Strome als Leiter zu dienen. Ueberhaupt ist es auffallend, dass bei dieser Art von Versuchen eine Umspinnung des Drahtes mit Seide den hervorgebrachten. Ton gar nicht ändert.

In Betreff nicht magnetischer Körper war schon früher gefunden worden, dass dieselben zu tonen ansangen, wenn man sie nahe an die Pole eines Electromagnets oder in die Axe einer electrischen Spirale bringt, und zugleich einen unterbrochenen Strom durch dieselben leitet. Man kann auch mit einem einzigen Strom dasselbe Resultat erlangen, wenn man ein Stück des Drahtes ausspannt, und den Rest desselben in Schraubenwindungen um jenes herumführt. Ein ununterbrochener Strom, mit dem unterbrochenen durch denselben Draht geführt, hebt den Ton auf. wird er aber in einer abgesonderten Spirale um die erste herumgeführt, so verstärkt er den Ton. Die weiter angeführten Einwirkungen verschiedener Metallcylinder, welche zwischen die beiden Spiralen gebracht werden, lassen sich leicht aus Inductionserscheinungen erklären. Endlich wird noch an die Töne erinnert, welche

selbst Quecksilber unter ähnlichen Umständen herverzubringen vermag, so wie an das von Herrn de la Rive beschriebene Tönen des Voltaschen Lichtbogens, und dann das allgemeine Resultat gezogen, dass ein Leiter immer dann zum Tönen gebracht wird, wenn durch einen Magnet oder ein System electrischer Ströme von magnetisirender Wirkung die Theilchen des Leiters in schnell auf einander solgenden Abwechselungen aus ihrer natürlichen Lage gebracht werden.

Prof. Dr. Beetz.

# 3. Physiologische Akustik.

SEGOND. Recherches expérimentales sur les fonctions du larynx. C. R. XXVIII. 538\*; Inst. No. 805. p. 178\*.

Herr Segond stellt vornehmlich die Behauptung auf, dass die Bruststimme durch die unteren, die Kopfstimme durch die oberen Stimmbänder hervorgebracht werde. Die Widerlegung dieser Behauptung ist bereits in den Arbeiten von Joh. Müller enthalten, welche Herr Segond nicht zu kennen scheint. Unter diesen Umständen kann hier auf die wenig strengen Beweise, die Herr Segond selber für seine Ansicht beibringt, nicht füglich näher eingegangen werden.

Dr. E. du Bois-Reymond.

# 4. Akustische Apparate.

WARLEY. The sonometer. Mech. Mag. LI. 103\*.

Dieses Instrument soll die Gehörgränze eines Menschen für leise Töne bestimmen. Eine Glocke wird bald aus größerer bald aus kleinerer Entsernung mit einem Hammer angeschlagen. Die Nähe des Hammers, welcher noch eben einen hörbaren Ton hervorbringt, soll die Empsindlichkeit des Ohres messen. Freilich muß bei allen solchen Instrumenten dann die Tonhöhe der Glocke dieselbe sein, und vorausgesetzt werden, daß nie ein Mensch tiesere, der andere höhere Töne deutlicher wahrnimmt.

Dritter Abschnitt.

O p t i k.

s some service and

# 

•

:

# Theoretische Optik.

- B. Powell. Note to a former paper on the theory of the aberration of light. Phil. Mag. XXX. 93\*.
- CHARLES. On the course of a ray of light from a celestial body to the earth's surface according to the hypothesis of undulations. Phil. Mag. XXXII. 168\*.
- A theory of the transmission of light through transparent media and on double refraction on the hypothesis of undulations. Phil. Mag. XXXIV. 225\*.
- A mechanical theory of luminous vibrations. Phil, Mag. XXXIV.
- Dorrien. Ueber den Einfluss der Bewegung des Fortpflanzungsmittels auf die Erscheinungen der Aether-, Lust- und Wasserwellen. Abb. d. Böhm. Ges. V. 293\*.
- CAUCHY. Méchanique moléculaire. C. R. XXVIII. 2\*.
- Mémoire sur la réflexion et la réfraction de la lumière et sur des nouveaux rayons réfléchis et réfractés. C. R. XXVIII. 57\*.
- Note sur les rayons lumineux simples et sur les rayons évanescents. C. R. XXVIII. 25\*; Inst. No. 786. p. 26\*.
- Application des principes établis dans la séance précèdente à la recherche des intégrales qui représentent les mouvements infiniment petits des corps homogènes, et spécialement les mouvements par ondes planes. C. R. XXIX. 606\*.
- Rapport concernant un mémoire de Mr. JAMIN sur la réflexion de la lumière à la surface des corps transparents. C. R. XXVIII. 121\*.
- Fizzau et Foucauld. Sur le phénomène des interférences entre deux rayons de lumière dans le cas de grandes différences de marche. Ann. d. chim. et d. ph. XXVI. 138\*.
- BREWSTER. On the phaenomena of thin plates of solid and fluid substances exposed to polarized light. Phil. Mag. XXXII. 181\*.
- HUNT. On the dispersion of light. SILL. Journ. VII. 364\*.

Powell. Bemerkung zu einer früheren Abhandlung: über die Theorie der Aberration des Lichts. Phil. Mag. XXX. p. 93.

Im Phil. Mag. XXIX hatte Herr Powell (s. Jahrgang 1846, p. 587) bezüglich des Streites zwischen den Herren Challis und STOKES über die Aberrationstheorie Erläuterungen gegeben. Zu diesen Erläuterungen gibt derselbe hier einige Zusatzbemerkungen, um zu zeigen, dass die Aberrationserklärung, wie CHALLIS behauptet habe, in der That von der Erklärung der Sehrichtung unabhängig sei. CHALLIS setzte nämlich die von der Erdbewegung ungestörte Geradlinigkeit der Lichtfortpflanzung voraus, welche unmittelbar auf den bekannten Werth des Aberrationswinkels führt, und erklärte, dass die Ableitung der Aberration aus dieser Voraussetzung als ausreichende Erklärung der Erscheinung betrachtet werden dürse. Herr Powell will nun hier die erwähnte Unabhängigkeit verdeutlichen, und findet die Aberrationserklärung darin, dass der von einem Stern in ungestörter Geradlinigkeit ins Auge kommende Strahl zusammenfalle mit einem der nach allen Richtungen vom Kreuzpunct der Fernrohrfäden ausgehenden Strahlen. Dies habe, sagt er dann weiter, mit der Erklärung der Sehrichtung nichts zu thun, und fügt hinzu, dass diese Sehrichtung mit der Fernrohraxe zusammenfalle, weil immer ein Punct jenes vom Fadenkreuz ausgehenden Strahles während der Fernrohrbewegung in der Axe bleibe. Es scheint also Herr POWELL die Aufstellung von Challis nicht richtig aufgesasst zu haben, indem er auch für den letzten Vorgang eine von der Erdbewegung unabhängige Strahlenrichtung voraussetzt, während CHALLIS den Beweis für die geradlinige Strahlenfortpflanzung als zweiten, von der Aberrationserklärung unabhängigen Punct angesehen wissen will.

CHALLIS. Ueber den Weg eines Lichtstrahls von einem Himmelskörper zur Erdoberfläche nach der Undulationstheorie. Phil. Mag. XXXII. 168.

Herr Challis sucht hier nochmals seine Behauptung (s. Jahrgang 1846, p. 587) zu rechtfertigen, dass die Aberrationserklärung

unabhängig von jeder Hypothese über das Licht sei. Sein Räsonnement lässt sich etwa wie solgt wiedergeben.

Die Annahme, die Fortpflanzung des Lichts bleibe bei der Bewegung der Erde geradlinig, führt auf einen mit der Erfahrung genau übereinstimmenden Werth des Aberrationswinkels; folglich ist jene ungestörte Geradlinigkeit der Lichtstrahlen ein Factum und die Aberrationserklärung ist somit zu gründen auf dieses Factum. Die Begründung dieses Factums gehöre nicht mit zur Erklärung, und es sei vielmehr Sache der Anhänger einer Lichthypothese, genanntes Factum zu erklären. Führe eine Hypothese auf eine Störung der Geradlinigkeit, so erweise sich dadurch dieselbe als unhaltbar.

In Bezug darauf, dass die Undulationshypothese diese Bedingung ihrer Haltbarkeit erfülle, weist er dann auf seine frühere mathematische Deduktion hin (s. a. a. O. p. 588).

Endlich berührt er die mathematische Theorie von Stokes (s. a. a. O. p. 583), welche die Voraussetzung macht, dass

$$udx + vdy + wdz$$
,

ein vollständiges Differential sei, und zeigt, dass diese Voraussetzung sich durch bekannte hydrodynamische Gesetze begründen lasse, in solgender Weise.

Stellt 
$$a^2(1+s)$$
,

wo unter s eine sehr kleine Größe, deren höhere Potenzen sich vernachläßigen lassen, zu verstehen ist, den Druck auf einen Punct zyz zur Zeit t vor, so ist bekanntlich

$$a^{2} \frac{ds}{dw} + \frac{du}{dt} = 0,$$

$$a^{2} \frac{ds}{dy} + \frac{dv}{dt} = 0,$$

$$a^{2} \frac{ds}{dz} + \frac{dw}{dt} = 0,$$

und daher, wenn man integrirt:

$$u = C - a^2 \int \frac{ds}{dx} dt = C - a^2 \frac{d \cdot fsdt}{dx},$$

$$v = C - a^2 \int \frac{ds}{dy} dt = C' - a^2 \frac{d \cdot fsdt}{dy},$$

$$w = C'' - a^2 \int \frac{ds}{dz} dt = C'' - a^2 \frac{d \cdot fsdt}{dz},$$

wo C, C', C'' Functionen von x, y, z, aber unabhängig von t sind. Diese Werthe von u, v, w gelten für jeden Werth von t, wosern man die höheren Potenzen der Geschwindigkeit vernachläßigen kann. In vorliegendem Falle kann nun die Geschwindigkeit an einem gegebenen Puncte nicht dauernd constant zein, denn sobald die Erde von diesem Puncte zurückweicht, nimmt die Geschwindigkeit bis zum Verschwinden ab, mag der Aether von der Erd- oder Atmosphärenbewegung gestört werden oder nicht. Mithin muß C=0, C'=0, C'=0 sein. Setzt man demnach

$$-a^{2}\int sdt = \varphi,$$

so hat man

$$u = \frac{d\varphi}{dx}, \quad v = \frac{d\varphi}{dr}, \quad w = \frac{d\varphi}{dz},$$

woraus folgt, dass

$$udx + vdy + wdz$$

ein vollständiges Differential ist.

Prof. Dr. Radicke.

CHALLIS. Theorie der Durchsichtigkeit und der Doppelbrechung nach der Undulationshypothese. — Mathematische Theorie der Lichtwellen. Phil. Mag. XXXIV. 225\*.

Beide Arbeiten sind nur in kurzen Auszügen mitgetheilt. Die erste bezweckt die Feststellung der Undulationstheorie nach den Principien der Hydrodynamik. Um diese Ansichten auf die Durchsichtigkeit anzuwenden, wird angenommen, der Aether habe in durchsichtigen Mitteln dieselbe Dichtigkeit und Elasticität, wie außer denselben, und die Verzögerung der Lichtgeschwindigkeit werde durch den Widerstand der Körperatome hervorgebracht. Die mittlere Verzögerung, wiewohl durch verschieden gelagerte Atome erzeugt, wird als continuirlich betrachtet und zugleich angenommen, die mittlere Wirkung der Atome bringe eine scheinbare Verringerung der Elasticität des Aethers hervor, während in allen übrigen Beziehungen die Bewegung dieselbe ist, wie im freien Raum. Nach diesen Grundsätzen wird nachgewiesen, daß die Elasticitätsssläche im Allgemeinen ein Ellipsoïd ist; dann wird

die Geschwindigkeit eines Strahles in irgend welcher Richtung untersucht, und das Ergebnis ist, dass die Fläche, deren Radii vectores in einer gegebenen Richtung gezogen die Fortpflanzungsgeschwindigkeiten zweier entgegengesetzt polarisirter Strahlen in dieser Richtung bezeichnen, die Wellenfläche in Fresnels Theorie der Doppelhrechung ist. Die zweite Arbeit versolgt dasselbe Ziel. Die wichtigsten theoretischen Entwickelungen, die darin gegeben werden, sind: 1) die Longitudinalschwingungen eines Strahles werden bestimmt durch eine Function von der Form

$$\sin\frac{2\pi}{\lambda}\left(z-at\sqrt{1+\frac{e\lambda^2}{\pi^2}}\right),$$

wo  $\lambda$  die Breite einer Welle, a und e Constante sind; 2) Licht irgend einer Quelle ist im Allgemeinen zusammengesetzt aus Strahlen, für welche a und  $\frac{e\lambda^2}{\pi^2}$  gleich,  $\lambda$  verschieden ist; 3) Licht, welches unmittelbar von seiner Quelle kommt ist ordinäres Licht, um polarisirtes Licht zu bekommen, muß durch Spiegelung oder Brechung darauf gewirkt werden: 4) Licht, welches unmittelbar von seiner Quelle kommt, wird in allen Richtungen gesehen.

Prof. Dr. Beetz.

Doppler. Ueber den Einfluß der Bewegung des Fortpflanzungsmittels auf die Erscheinungen der Aether-, Luft- und Wasserwellen. Abh. d. Böhm. Ges. V. 293.

Die unter vorstehendem Titel gegebene Untersuchungen leitet Herr Doppler mit der Bemerkung ein, dass unbezweiselt in dem Lichtäther im Weltraum eben so gut Strömungen Statt sinden, als solche die Erdatmosphäre darbiete, und dass es daher von Interesse sei, deren Einsluss auf die Lichterscheinungen zu ermitteln. Zuvörderst betrachtet er dabei den für das Licht allein praktischen Fall, wo die Geschwindigkeit des Mittels geringer ist, als die Fortpslanzungsgeschwindigkeit der Wellen, behandelt aber die Aufgabe nicht ganz allgemein, da er nicht partielle Aetherströmungen, sondern eine allgemeine Strömung von constanter Geschwindigkeit a voraussetzt. Ist dann a die Fortpslanzungs-

geschwindigkeit der Wellen, so ist die beobachtete Fortpflanzungsgeschwindigkeit  $\alpha-a$  oder  $\alpha+a$ , je nachdem die Strömung vom Beobachter nach der Wellenquelle oder in entgegengesetzter Richtung geschieht. In beiden Fällen verkürzen oder verlängern sich resp. die Wellenlängen in demselben Maaße, in welchem sich die Fortpflanzungsgeschwindigkeit vermindert oder vermehrt. Durch den Beobachtungsort gehen also in gleichen Zeiten ebenso viele Wellen hindurch, wie bei der Annahme der Ruhe des Mittels, und daraus schließt der Verf., daß das auch für alle andern Stromrichtungen der Fall sein müsse, so daß bei Schall und Licht, Tonhöhe und Farbe unabhängig von den Strömungen seien.

Durch einfache geometrische Betrachtungen wird dann die durch die Strömung modificirte Fortpflanzungsgeschwindigkeit gefunden zu

$$\frac{\alpha^2-a^2}{a\cos\varphi\pm\sqrt{\alpha^2-a^2\sin\varphi^2}},$$

wo  $\varphi$  der Winkel ist, welchen die vom Beobachter nach der Wellenquelle gehende Linie mit der Stromrichtung bildet; und für den Radius der Wellenfläche am Beobachtungsorte in der Entfernung u von der Wellenquelle:

$$\alpha u \cdot \frac{a\cos\varphi \pm \sqrt{(\alpha^2 - a^2\sin\varphi^2)}}{\alpha^2 - a^2}$$

Es ist nämlich hierbei das Centrum der durch den Beobachtungsort gehenden Wellenfläche in der Stromrichtung um at" verschoben gedacht, wenn t" die Zeit bedeutet, in welcher die Schwingungsbewegung von der Wellenquelle Q bis zum Beobachtungsorte R gelangt. Die modificirte Fortpflanzungsgeschwindigkeit erhält man alsdann durch Division von t" in die Entfernung QR, und der Radius der Wellenfläche wird dabei die Entfernung jenes verschobenen Centrums von R.

Hierauf wird die Aberration (Ablenkung des Strahls) für den Fall longitudinaler Schwingungen aufgesucht, und zu dem Ende zuerst der Winkel zwischen dem Radius der verschobenen Wellenfläche und *QR* ermittelt, und hiezu die durch die Strombewegung hervorgebrachte Ablenkung des schwingenden Theilchens bei *R* hinzugefügt. Bei letzterer setzt Herr Doppler die Geschwindigkeit des schwingenden Theilchens mit der Stromgeschwindigkeit

nach dem Principe des Krästeparallelogrammes zusammen, bedenkt aber nicht, dass die Schwingungsgeschwindigkeit eine verändersliche ist, und abwechselnd nach entgegengesetzter Richtung erfolgt, und dass daher namentlich die resultirende Bewegung keine geradlinige sein kann. Es haben demnach weder die Formeln für die Strahlenablenkung noch der vom Vers. nachgehend abgeleitete Ausdruck für die Intensität ein Gewicht. Die letztere bestimmt er nämlich aus der Länge der Diagonale des obgedachten irrig angewendeten Krastparallelogramms.

Der Rest des Aufsatzes beschästigt sich mit dem Falle, dass die Stromgeschwindigkeit die Fortpflanzungsgeschwindigkeit übertrifft, und mit der Veränderlichkeit der Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Wellen tropfbar flüssiger Mittel.

#### CAUCHY. Molecularmechanik. C. R. XXVIII. 2.

Nachdem Herr CAUCHY am hier citirten Orte angekündigt, daß er in Kurzem ein Werk über Molecularmechanik veröffentlichen werde, worin seine Untersuchungen über diesen Gegenstand, und namentlich seine Anwendungen auf die mathematische Physik zusammengefaßt sein würden, spricht er die Absicht aus, verläufig in kurzen Auszügen die Hauptresultate für die Brechung und Zurückwerfung des Lichts der Akademie mitzutheilen. Hieran schließt sich Folgendes als der erste dieser versprochenen Auszüge.

Unter Anwendung rechtwinkliger Coordinaten x, y, z, und unter der Voraussetzung, dass die Ebene yz die Trennungssläche zweier Mittel sei, bedeuten  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$  sür ein auf einen materiellen Punct reducirtes Aethermolecül, die den Axen parallelen Componenten der Verschiebung im ersten Mittel. Alsdann sind die allgemeinen Bewegungsgleichungen in demselben in der Herrn Cauchy eigenen Bezeichnungsweise.

(1.)  $(D_t^2 - E)\xi = FD_x v$ ,  $(D_t^2 - E)\eta = FD_y v$ ,  $(D_t^2 - E)\zeta = FD_x v$ , wo v die Ausdehnung des Aetheratoms, bestimmt durch die Gleichung

 $v = D_x \xi + D_x \eta + D_x \zeta$ 

vorstellt, und, wenn für die erste Annäherung jene Gleichungen

auf homogene Gleichungen der ersten Ordnung reducirt. werden; F constant und

 $E = \Omega^{2}(D_{x}^{2} + D_{y}^{2} + D_{z}^{2})$ 

ist, während  $\Omega$  die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der ebenen Wellen mit transversalen Vibrationen bezeichnet.

Jede einsache Bewegung mit transversalen Schwingungen erregt nun beim Einsall auf die Trennungssläche der beiden Mittel vier andere einsache Bewegungen, von denen zwei im ersten und zwei im zweiten Mittel sich sortpslauzen, und zwar bietet sowohl von diesen als von jenen die eine gleichsalls transversale Schwingungen dar (den gewöhnlich reslectirten und gebrochenen Strahl bildend) während die anderen in sehr geringen Entsernungen von der Trennungssläche schon unmerklich werden.

Sind nun  $\xi_i$ ,  $\eta_i$ ,  $\zeta_i$  und  $\xi_u$ ,  $\eta_u$ ,  $\zeta_u$  die Verschiebungen resp. im reflectirten und dem schnell unmerklich werdenden Strahl des ersten Mittels;  $\xi$ ,  $\eta'$ ,  $\zeta'$  und  $\xi'$ ,  $\eta''$ ,  $\zeta''$  dieselben resp. im gebrochenen und im schnell unmerklich werdenden Strahl des zweiten Mittels, so hat man in Folge des Princips der Continuität der Bewegung im Aether, für x=0:

(2.) 
$$\begin{cases} \xi + \xi_i + \xi_{ii} = \xi' + \xi'', & D_x \xi + D_x \xi_i + D_x \xi_{ii} = D_x \xi + D_x \xi', \\ \eta + \eta_i + \eta_{ii} = \eta' + \eta'', & D_x \eta + D_x \eta_i + D_x \eta_{ii} = D_x \eta' + D_x \eta'', \\ \zeta + \zeta' + \zeta'' = \zeta' + \zeta'', & D_x \zeta + D_x \zeta_i + D_x \zeta_{ii} = D_x \zeta' + D_x \zeta'' \end{cases}$$

Lässt man die Einfallsebene mit der Ebene xy zusammensallen, so wird überdies, wenn das einsallende Licht in der Einsallsebene polarisirt ist,  $\zeta_{II} = 0$ ,  $\zeta'' = 0$ .

Ferner sei T die Undulationsdauer im einfallenden Strahl; I die zugehörige Wellenlänge im ersten, I die im zweiten Mittel; I der Einfallswinkel, I der Brechungswinkel, und dabei

$$s=\frac{2\pi}{T}, \quad k=\frac{2\pi}{l}, \quad k'=\frac{2\pi}{l'}, \quad \Omega=\frac{s}{k}, \quad \Omega'=\frac{s}{k'},$$

 $\Omega^2 + F = -\Omega_{\mu}^2$ ,  $\Omega'^2 + F' = -\Omega''^2$ , während F' den Werth bedeutet, den F im zweiten Mittel annimmt, und  $\Omega_{\mu}$  und  $\Omega''$  als positiv vorausgesetzt werden. Ueberdies sei

$$k_{\prime\prime}=\frac{s}{\Omega_{\prime\prime}}, \quad k^{\prime\prime}=\frac{s}{\Omega^{\prime\prime}},$$

und in der Annahme, dass die Schwingungen des einsallenderr

Strahls der Ebene xy parallel erfolgen,

$$u = k \cos \tau$$
,  $u' = k' \cos \tau'$ ,  $v = k \sin \tau = k' \sin \tau'$ ,  $u_{\mu} = \sqrt{k_{\mu}^2 + v^2}$ ,  
 $u'' = -\sqrt{k''^2 + v^2}$ ,  $\theta = \frac{k'}{k} = \frac{\sin \tau}{1 + v^2}$ .

Alsdann ist  $\theta$  das Brechungsverhältnis und die symbolischen Gleichungen des einfallenden Strahls erscheinen unter der Form:

$$\bar{\xi} = \bar{s}\sin \tau$$
,  $\bar{\eta} = \bar{s}\cos \tau$ ,  $\bar{s} = He^{(ux+vy-st)i}$ ,

wo H eine imaginäre Constante und i einen Werth von  $\sqrt{-1}$  vorstellt. Die symbolischen Gleichungen des dritten (schnell unmöglich werdenden) Strahls sind dann im ersten Mittel

$$\bar{\xi}_{\mu} = \frac{u_{\mu}}{k_{\mu}}\bar{s}_{\mu}, \quad \bar{\eta}_{\mu} = \frac{v}{k_{\mu}}\bar{s}_{\mu}i, \quad \bar{s}_{\mu} = H_{\mu}e^{u_{\mu}x + (vy - vt)i},$$

und im zweiten Mittel:

$$\bar{\xi}^{\mu} = \frac{u''}{k''}\bar{v}^{\mu}, \quad \bar{\eta}^{\mu} = \frac{v}{k''}\bar{v}^{\mu}i, \quad \bar{v}^{\nu} = H^{\mu}e^{u^{\mu}x + (vy - st)i},$$

wo offenbar  $u_n$  und  $-u^n$  die Auslöschungscoëssicienten vorstellen. Sind endlich  $\overline{I}$ , und  $\overline{I}^i$  resp. die Reslexions- und Resractionscoëssicienten des gewöhnlichen reslectirten und gebrochenen Strahls, und sind

$$\overline{I}_{u} = \frac{H_{u}}{H}, \ \overline{I}'' = \frac{H''}{H}$$

die Reflexions - und Refractionscoëfficienten des dritten Strahls, so sind die Formeln, welche sich aus den Gleichungen (1.) herleiten lassen,

(3.) 
$$\begin{cases}
\overline{I} = \frac{(v^2 - uu')(v^2 + u_{\mu}u'') - (u' + u)(u_{\mu} + u'')v^2i}{(v^2 + uu')(v^2 + u_{\mu}u'') - (u' - u)(u_{\mu} + u'')v^2i} \cdot \frac{u - u'}{u + u'}, \\
\overline{I'} = \frac{kk'(v^2 + u_{\mu}u')}{(v^2 + u_{\mu}u'') - (u' - u)(u_{\mu} + u'')v^2i} \cdot \frac{2u}{u + u'},
\end{cases}$$
where

$$\frac{\overline{I}_{u}}{k''} = \frac{I''}{k_{u}} = \frac{k''k_{u}}{v^{2} + u_{u}u''} \cdot \frac{k'^{2} - k^{2}}{kk'} \frac{v}{u_{u} - u''} \cdot \frac{\overline{I}'}{k}.$$

CAUCHY. Ueber die durch dünne Platten reflectirten und gebrochenen Strahlen und über die Farbenringe.

C. R. XXVIII. 333.

Herr Cauchy giebt in diesem Memoire zuerst in allgemeinen Grundzügen das Verfahren an, wie sich die Amplitude und Phase solcher Lichtstrahlen bestimmen lasse, welche nach dem Eindringen in eine dünne Schicht eines durchsichtigen Mittels und nachmaliger wiederholter Reflexion innerhalb desselben, dasselbe wiederum verlassen haben, und führt dann die gegebenen Vorschriften für den Fall etwas näher aus, dass die dünne Schicht eine Lustschicht sei, von parallelen ebenen Flächen begrenzt werde, und zwischen zwei isophanen Mitteln liege, von denen das erste durchsichtig, das zweite durchsichtig oder undurchsichtig ist. Er nennt dabei den einen der einsallenden (einsachen) Strahlen OA, A den Einfallspunct, A, A, A, etc. die Puncte der Grenzflächen, in denen derselbe zum Iten, 2ten, 3ten, etc. mal reflectirt wird, und An On den nach der nten Reslexion austretenden Strahl; ferner e die absolute Verschiebung im einfachen Strahl im Puncte A,  $s_n$  dieselbe im austretenden Strahl bei  $A_n$ ;  $\bar{s}$  und  $\bar{s}_n$  die entsprechenden symbolischen Verschiebungen; I und I die Wellenlänge resp. in der Lust und inn ersten Mittel, c die Dicke der Lustschicht;  $\tau$  den Reflexionswinkel der Strahlen  $AA_1$ ,  $A_1A_2$ , ...; r' den Einfalls - und Austrittswinkel; I, I' resp. die Reflexionsund Refractionscoëssicienten der Strahlen A, A, A, A, A, A, ...; 7, 7, die Reflexions- und Refractionscoëfficienten der Strahlen  $AA_{1,1}, A_{2}, A_{3}, \ldots; (\overline{I}), (\overline{I}')$  den Reflexions- und Refractionscoëfficienten des einfallenden Strahls OA; 2h die Projection einer der Längen  $AA_1$ ,  $A_1$ ,  $A_3$ ,...,  $A_{n-2}$ , auf die Richtung des einfallenden Strahls OA gemessen; P den Fortpflanzungscoësficienten der Strahlen  $AA_1, A_1, A_2, \ldots, A_{n-1}A_n$  (der dem durchlaufenen Wege proportional ist); P' den Fortpflanzungscoëssicienten des Strahls OA zwischen den Puncten O und A, in dem Falle, wo OA = h ist. Endlich setzt er

$$k = \frac{2\pi}{l}, \quad k' = \frac{2\pi}{l'}, \quad K = \frac{P}{P'}.$$

Alsdann ist nachweisbar

$$P = e^{\frac{kci}{\cos\tau}}, \quad K = e^{kci\cos\tau},$$

unter i einen Werth von  $\sqrt{-1}$  verstanden, und man erhält offenbar  $\tilde{s}_n$  in dem Falle, dass  $A_n$  in der ersten Grenzsläche liegt, wenn man  $\tilde{s}$  multiplicirt mit

$$(\overline{I}')$$
,  $P$ ,  $\overline{I}_i$ ,  $P$ ,  $\overline{I}$ ,  $P$ ,  $\overline{I}_i$ ,  $P$ ,  $\dots \overline{I}'$ ,

d. h. mit

$$\overline{I'}(\overline{I'})\overline{I}^{\frac{n}{2}-1}\overline{I_i}^{\frac{n}{2}}P^n,$$

wo n eine gerade Zahl ist.

Ist nun SC ein zweiter, parallel mit OA einfallender Strahl, der mit diesem eine gemeinsame Einfallsebene hat; trifft ferner die durch C senkrecht auf OA gelegte Ebene den letzten Strahl in O', und liegt dabei C so, das SC nach n Reflexionen in der Lustschicht bei A heraus tritt, so ist in der Ebene CO', und folglich auch in C die symbolische Verschiebung gleich  $\frac{\ddot{s}}{II}$ , wenn II den, der Strecke O'A entsprechenden Fortpflanzungscoëssicienten vorstellt, während man, weil O'A = nh ist,

$$\Pi = P'^n$$

hat. Der von SC herrührende Strahl hat daher bei seinem Austritt in A die symbolische Verschiebung

$$\overline{I'}(\overline{I'})\,\overline{I_1}^{\frac{n}{2}-1}\overline{I}^{\frac{n}{2}}K^n\,\overline{s}.$$

Setzt man für n nach und nach 2, 4, 6, 8 ..., so erhält man eine geometrische Reihe, deren Summe

$$\frac{\overline{I'}(\overline{I'})\overline{I_1}K^2}{1-\overline{I}\overline{I_1}K^2}\overline{s}.$$

ist, während  $(\vec{I}')\vec{s}$  die symbolische Verschiebung in A des bei A reflectirten Strahls OA ist, und man hat demnach

(1.) 
$$(I') + \frac{\overline{I}(\overline{I'})\overline{I_1}K^2}{1 - \overline{I}\overline{I_1}K^2})\tilde{s},$$

als symbolische Verschiebung in dem bei A austretenden Strahl, wie er durch die Uebereinanderlage der einfachen dort austretenden Strahlen gebildet wird:

Ebenso findet man für die Gesammtverschiebung der bei A. heraustretenden einfachen Strahlen (falls auch das zweite Mittel durchsichtig ist)

 $(2.) \quad \frac{(\overline{I}')\overline{I}'_1P}{1-\overline{I}\overline{I}_1K^2}\tilde{s}.$ 

Die Werthe von  $\overline{I}_i$ ,  $\overline{I}_i$ ,  $\overline{I}_i'$ ,  $\overline{I}_i'$ ,  $\overline{I}_i'$ ,  $\overline{I}_i'$ ) ergeben sich aus den früher mitgetheilten Formeln des Herrn CAUCHY, welche überdies auf

$$\overline{I}'(\overline{I}') = (1+\overline{I})(1+(\overline{I}))$$

führen und den Ausdruck (1.) verwandeln in

(3.) 
$$\frac{(\overline{I}) + [1 + \overline{I} + (\overline{I})] \overline{I_1} K^2}{1 - \overline{I} \overline{I_1} K^2} \overline{\nu}.$$

Setzt man

 $u = k \cos \tau$ ,  $u' = k' \cos \tau'$ ,  $v = k \sin \tau = k' \sin \tau'$ , so hat man, wenn das einfallende Licht nach der Einfallsebene polarisirt ist,

$$\overline{I} = \frac{u - u'}{u + u'} = \frac{\sin(\tau' - \tau)}{\sin(\tau' + \tau)}, \quad \overline{I'} = \frac{2u}{u + u'} = \frac{2\sin\tau'\cos\tau}{\sin(\tau' + \tau)}, \quad (\overline{I}) = -I,$$

Ist das einfallende Licht senkrecht gegen die Einfallsebene polarisirt, so bestimmen sich  $\overline{I}$  und  $\overline{I}'$  aus den Formeln (3.) des oben mitgetheilten Memoirs von Cauchy, und ( $\overline{I}$ ) geht aus  $\overline{I}$  hervor, wenn man die Zeichen von  $u_{ii}$ , u'' und u-u' umkehrt. Ferner ergeben sich  $\overline{I}_i$  und  $\overline{I}'_i$  aus  $\overline{I}$  und  $\overline{I}'_i$ , wenn man das erste der die Luftschicht einschließenden Mittel mit dem zweiten vertauscht.

Die Gleichung  $(\overline{I}) = -\overline{I}$  gilt noch für den Fall, dass das einfallende Licht senkrecht gegen die Einfallsebene polarisirt ist, wofern nur die erste Grenzsläche der Luftschicht das Licht unter einem bestimmten Einfallswinkel vollständig zu polarisiren fähig ist, und dieselbe Gleichung ist wenigstens angenähert richtig im entgegengesetzten Fall. In Folge dieser Gleichung geht (3.) über in

$$\frac{\overline{I}_{i}K^{2}-\overline{I}}{1-\overline{I}\overline{I}_{i}K^{2}}\overline{s},$$

und wenn die beiden angrenzenden Mittel von derselben Natur

sind, also 
$$\overline{I}_1 = \overline{I}$$
,  $\overline{I}_1' = \overline{I}'$  ist, in 
$$\overline{I} \frac{K^2 - 1}{1 - \overline{I}^2 K^2} \overline{s},$$

so dass dieser Ausdruck für K = +1, folglich für  $kc\cos\tau = n\pi$  oder  $c = \frac{1}{2}nl\sec\tau$  verschwindet. Es löscht sich sonach dann der Strahl beim Austritt aus der ersten Grenzsläche völlig aus.

CADCHY. Ueber die einfachen und die verschwindenden Lichtstrahlen. C. R. XXVIII. p. 25.

Herr CAUCHY theilt hier einiges Nähere mit über die von ihm sogenannten verschwindenden Lichtstrahlen, und namentlich über die sie darstellenden analytischen Ausdrücke. Bekanntlich werden die Differentialgleichungen, aus denen die Bewegungen des Aethers zu ermitteln sind, befriedigt, wenn man für die Buchstaben  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$ , welche darin ursprünglich die Componenten der Verschiebung der Aethertheilchen, bezogen auf drei auf einander senkrechte Axen, ausdrücken, Producte setzt, worin die ersten Factoren imaginäre Constanten, und die zweiten Factoren Exponentialgrößen sind, deren Exponent sich als eine imaginäre lineare Function der Coordinaten und der Zeit darstellt. Diese Werthe nennt er symbolische Verschiebungen, und die wahren Verschiebungen, welche sich durch die reellen Theile derselben ausdrücken lassen, einfache Bewegungen. Die Modulus und das Argument jener Exponentialgröße nennt er Modulus und Argument dieser einfachen Bewegung, welche letztere allemal auf ebene Wellen führt. Eine solche einfache Bewegung wird ferner von ihm dauernd und beständig (durable et persistant) genannt, wenn ihr Modulus von der Zeit unabhängig ist und es beschreibt alsdann jedes Theilchen eine Ellipse, die im besonderen Falle in einen Kreis oder in eine Gerade übergehen kann. Reducirt sich der Modulus durchweg auf Eins, so erleidet die Bewegung bei ihrem Fortschreiten keine Schwächung; ist er aber nur gleich Rins für die Puncte einer bestimmten Ebene, so nehmen die Axen der kleinen elliptischen Bahnen in geometrischem Verhältnisse ab, wenn die Entfernung von dieser Ebene in arithmetischem Verhältnisse zunimmt. Die Fortpflanzungsrichtung der einfachen Bewegungen ist das, was man die Richtung der einfachen Lichtstrahlen nennt, und dabei nennt Herr Cauchy den Strahl einen verschwindenden, wenn sein Modulus von der Einheit abweicht, und demzufolge in geometrischem Verhältniss mit dem gleichmäßigen Vorschreiten abnimmt. Ein solcher verschwindender Strahl ist zuweilen wahrnehmbar, wie z. B. in dem Falle, wo das Licht durch ein sehr dünnes Goldblättchen geht, und beim Austritt aus einem rechtwinkligen Glasprisma, wenn das Licht im Innern des letzteren die Austrittsfläche unter einem Winkel trifft, welcher größer als der Winkel der totalen Reflexion ist. Der verschwindende Strahl streift in diesem Falle die Austrittsfläche.

In isophanen Mitteln, welche keine farbige Polarisation hervorbringen, können sich zwei Arten einfacher Strahlen fortpflanzen. Einmal solche, für welche die symbolischen Verschiebungen proportional sind den drei Coëfficienten der Coordinaten in den Exponenten der oben erwähnten Exponentialgröße; oder solche, für welche die Producte aus den drei symbolischen Verschiebungen in jenen Coëfficienten die Summe Null geben.

In den isophanen Mitteln stehen im Allgemeinen die Strahlenrichtungen senkrecht auf der Wellenebene, und die Schwingungen
sind longitudinal für eine Art der Strahlen, transversal für die
andere Art, wenn sie nicht zu den verschwindenden Strahlen gehören. Bei einem Modulus, der von Eins verschieden ist, bieten
die einfachen Strahlen keine longitudinalen und transversalen
Schwingungen mehr dar, und der Strahl, welcher dem longitudinal-schwingenden entspricht, wird im einfachen Strahl, dessen
Molecüle in Ebenen schwingen, die senkrecht sind gegen den
Durchschnitt der Wellenebene mit derjenigen festen Ebene, in
welcher der Modulus gleich Eins ist. Bei der Reflexion und
Brechung gehört der dritte Strahl allemad zu den verschwindenden, darf aber bei der Erklärung der Erscheinung der Reflexion
und Brechung nicht unberücksichtigt bleiben. Es streift derselbe
jederzeit die reflectirende oder brechende Fläche, die Molecüle

in derselben beschreiben Ellipsen, die in der Einfallsebene bleiben, und die entsprechende Wellensbene steht senkrecht zugleich auf der Einfallsebene und auf der Trennungsfläche.

CAUCHY. Ueber die Reflexion und Refraction des Lichtes und über neue reflectirte und gebrochene Strahlen.

C. R. XXVIII. p. 57.

Hier setzt Herr CAUCHY zuerst die Gründe aus einander. warum bei der analytischen Entwicklung der Reflexions- und Refractionsgesetze das vor ihm angewendete Princip des beiderseitig gleichen Druckes gegen die Trennungsfläche der beiden Mittel ersetzt werden müsse durch das Princip der Continuität. Alsdann kommt er wieder auf die aus diesem Princip gefolgerten dritten (verschwindenden) Strahlen und deren Einfluss auf die gewöhnlichen reflectirten und gebrochenen Strahlen zu sprechen, unter andern anführend, dass eine vollständige Polarisation des reflectirten Lichts unter einem bestimmten Einfallswinkel nur dann eintreten könne, wenn die Auslöschungscaessicienten der verschwindenden Strahlen im ersten und zweiten Mittel einander gleich würden. Im entgegengesetzten Falle würden bei linear polarisirtem Einfallslicht die Knoten der parallel und senkrecht zur Einfallsebene polarisirten Componenten desselben durch die Reflexion ungleich verschoben, und es gehe daraus ein Phasenunterschied hervor, der am erheblichsten würde, wenn die Tangente des Einfallswinkels dem Brechungsverhältnis gleich käme. einer ersten Annäherung wäre dieser Phasenunterschied gleich der Summe zweier Winkel, deren Tangenten Producte sind, die entstehen, wenn man den Sinus des Einfallswinkels einerseits mit der Tangente der Summe, andrerseits mit der Tangente der Differenz zwischen Einfalls- und Brechungswinkel, und mit einem sehr kleinen Coëfficienten  $\varepsilon$  multiplicirt. Ist  $k=\frac{2\pi}{l}$  die Characteristik des Strahls, und sind  $k_{\mu}$  und k'' die Auslöschungscoëssicienten der beiden verschwindenden Strahlen, so ist nahezu jenes

$$\varepsilon = \frac{k}{k''} - \frac{k}{k_{\mu}}.$$

Unter Benutzung dieses Resultats, fügt er ferner hinzu, könne man für ein gegebenes positives  $\varepsilon$  eine untere Grenze für die Amplituden in dem verschwindenden Strahl berechnen. So ergebe sich bei einem Einfallswinkel von 45° eines senkrecht gegen die Einfallsebene polarisirten Strahls, dessen Wellenlänge  $l=0,0005^{\text{mm}}$  ist, für Realgar, für welches Jamin  $\varepsilon=0,00791$  und das Brechungsverhältnis 2,454 gefunden hat, dass die Amplitude, im einfallenden Strahl gleich Eins gesetzt, in der Entfernung  $\frac{l}{100}$  von der reflectirenden Fläche 0,133, in der Entfernung  $\frac{l}{10}$ , gleich 0,000105

werde. Da nun eine Länge  $\frac{l}{10}$  in der Entfernung eines Decimeters nahezu unter dem Gesichtswinkel einer Secunde erscheine, also größer als der scheinbare Durchmesser des Sinus, so dürfte es nicht unmöglich sein, den verschwindenden Strahl auch dem Auge bemerkbar zu machen.

Zum Schlus bemerkt Herr Cauchy, dass, wenn man in den allgemeinen Bewegungsgleichungen nicht bei den Gliedern der zweiten Ordnung stehen bleibe, sondern auch die Glieder der 4ten, 6ten, etc. Ordnung zulasse, das Princip der Continuität fordere, auch die Differentialcoëfficienten der Verschiebungen der höheren Ordnungen, die geringer als die 4te, 6te, etc. Ordnung sind, in beiden Mitteln einander gleich zu setzen, und das alsdann die Theorie zu den bekannten reslectirten und gebrochenen Strahlen noch andere hinzusüge, deren Richtungen sehr kleine Winkel mit der Normale der ressectirenden Fläche bilden.

CAUCHY. Anwendung der in der vorigen Sitzung aufgestellten Grundsätze auf die Untersuchung der Integrale, welche unendlich kleine Bewegungen homogener Körper und vorzüglich Bewegungen in ebenen Wellen darstellen. C. R. XXIX. 606.

In dem, in dieser Ueberschrift citirten Aufsatze hat Herr Cauchy in den Calcul Functionen eingeführt, welche für positive Werthe der Veränderlichen den Werth Eins, für negative Werthe den Worth Null annehmen, und die er Grenzfactoren (limitateurs) nennt. Ein Beispiel einer solchen ist

$$\frac{1}{2}\left(1+\frac{t}{\sqrt{t^2}}\right)$$

Diese für die Darstellung discontinuirlicher Functionen sehr geeigneten Factoren hat der Verf. nun benutzt zur Aufstellung discontinuirlicher Integrale von Differentialgleichungen, und in vorstehendem Aufsatze, namentlich für die Integrale der Differentialgleichungen, welche die in ebenen Wellen sich fortpflanzenden Schwingungsbewegungen darstellen.

Bedeutet nämlich s die Molecularverschiebung an einem Orte, dessen rechtwinklige Coordinaten x, y, z sind, und ist für t = 0, sowohl s als  $D_t$  s bloß abhängig von der Entfernung  $\varrho$  von einer Ebene

$$\alpha x + \beta y + z = 0$$
 oder  $\rho = 0$ ,

so wird in dem vorliegenden Falle s eine blosse Function von  $\varrho$  und t, und nach einer früheren Entwickelung des Vers., wenn für t = 0,  $s = \varphi(\varrho)$  und  $D_t v = \varphi(\varrho)$  ist, allgemein

$$s = \frac{\varphi(\varrho + \Omega t) + \varphi(\varrho - \Omega t)}{2} + \int_{0}^{t} \frac{\Phi(\varrho + \Omega t) + \Phi(\varrho - \Omega t)}{2} d\tau.$$

Bedeutet serner le etwa den oben angeführten Grenzsactor, und ist

$$L_{\varrho} = l_{\varrho-a}.l_{b-\varrho},$$

so hat  $L_{\varrho}$  für alle Werthe von  $\varrho$ , die zwischen a und b liegen, den Werth Eins, diesseits und jenseits dieser Grenzen den Werth Null, so daß, wenn

$$\varphi(\varrho) = L_{\varrho} f(\varrho), \quad \Phi(\varrho) = L_{\varrho} F(\varrho)$$

gesetzt wird, das Integral

$$\mathbf{s} = \frac{L_{\varrho+\Omega t} f(\varrho+\Omega t) + L_{\varrho-\Omega t} f(\varrho-\Omega t)}{2} + \int_{-\infty}^{t} \frac{L_{\varrho+\Omega \tau} F(\varrho+\Omega \tau) + L_{\varrho-\Omega \tau} F(\varrho-\Omega \tau)}{2} d\mathbf{s}$$

ausdrückt, dass diesseits und jenseits der beiden Wellen, welche resp. durch die Ebenen

$$\varrho = a - \Omega t \quad \text{und} \quad \varrho = b - \Omega t$$

und durch die Ebenen

$$\varrho = a + \Omega t$$
 und  $\varrho = b + \Omega t$ 

begrenzt sind, keine Bewegung Statt findet und diese so abgegrenzten Wellen schreiten nach beiden Richtungen mit der Fortpflanzungsgeschwindigkeit  $\Omega$  fort.

Eine weitere Anwendung der Grenzfactoren auf die Reflexionund Refraction verspricht der Verf. in späteren Artikeln zu geben.

CAUCHY. Bericht über eine Abhandlung von Jamin, über die Reflexion des Lichts an der Oberfläche durchsichtiger Körper. C. R. XXVIII. 121.

Ueber den Inhalt des hier beregten Memoire von Jamin, in welchem die Belege dafür gegeben werden, dass die Polarisation des unter dem sogenannten Polarisationswinkel reflectirten Lichts im Allgemeinen keine lineare, sondern eine elliptische ist, wurde schon im vorigen Jahrgange dieser Berichte Mittheilung gemacht. Wir dürsen uns daher jetzt begnügen, nur dasjenige hinzuzufügen, was dem Berichte des Herrn Cauchy eigenthümlich und bemerkenswerth ist.

Jamin fand unter den von ihm untersuchten Substanzen nur drei, welche von der Regel eine Ausnahme machen, dass der Phasenunterschied zwischen dem nach der Einsallsebene und dem senkrecht gegen dieselbe polarisirten Theile des reflectirten Strahls bei der Reslexion unter dem Polarisationsmaximum positiv ist, nämlich den Opal, den Hyalith und den Flusspath, welche Substanzen sämmtlich ein Brechungsverhältnis haben, das wenig von 1,43 abweicht.

Nun ist nach Herrn Cauchy's Formeln der um  $\pi$  verminderte Phasenunterschied gleich der Summe zweier Winkel, die positiv und kleiner als  $\pi$  sind, und deren Tangenten sich bestimmen aus

 $\varepsilon \sin \tau \tan g(\tau + \tau')$  und  $\varepsilon \sin \tau \tan g(\tau - \tau')$ , wo  $\tau$  den Einfallswinkel,  $\tau'$  den Brechungswinkel, und  $\varepsilon$  eine kleine, von Jamin Ellipticitätscoëfficient genannte Größe vorstellt, welche letztere wiederum gegeben ist durch die Gleichung

$$\varepsilon = \frac{k}{k''} - \frac{k}{k_{ii}},$$

wenn  $k = \frac{2\pi}{l}$ , und  $k_{ll}$  und k'' die Auslöschungscoëssicienten der verschwindenden Strahlen unter senkrechter Incidenz resp. im ersten und zweiten Mittel bezeichnen. Ist also nicht  $k_{ll} = k''$ , so hat  $\varepsilon$  einerlei Zeichen mit dem Phasenunterschiede. Bei den Anwendungen dieser Formeln (C. R. 1839, Semester II.) nahm Herr Cauchy den Auslöschungscoëssicienten für die Lust unendlich groß an, so daß  $\varepsilon$  immer positive Werthe behielt. Da aber den oben angesührten Substanzen negative Werthe von  $\varepsilon$  entsprechen, so muß der Auslöschungscoëssicient für die Lust einen endlichen Werth haben, und eine Folge davon würde sein, daß die Intensität des verschwindenden Strahls auch in der Lust nicht streng gleich Null sein kann.

FIZEAU et L. FOUCAULT. Ueber die Interferenzerscheinungen zwischen zwei Strahlen von großem Gangunterschiede.

Ann, de chimie et de physique. XXVI. p. 138.

Unter diesem Titel geben die Vers. den ersten Theil einer Abhandlung, deren vornehmlicher Zweck es ist, die Fragen zu beantworten, 1) ob die kleinen Unregelmäsigkeiten in den erregenden Lichtschwingungen, denen man das Ausbleiben der Interferenzerscheinungen bei Strahlen aus verschiedenen Lichtquellen, so wie bei Strahlen derselben Lichtquelle, wenn sie aus entgegengesetzt polarisirtem Zustande auf dieselbe Polarisationsebene zurückgeführt werden, ohne vorgängig in einerlei Ebene polarisirt gewesen zu sein, zuschreibt, auch unter den Umständen von Einflus seien, unter denen Interferenzen gewöhnlich einzutreten pflegen, und 2) welches die Grenze für die Größe des Gangunterschiedes sei, bei welcher die Interferenz aushört bemerkbar zu sein, für den Fall, das die Zusammengesetztheit des Lichts die einzige Ursache hiervon sein sollte.

Zu diesem Ende stellten sie zunächst Untersuchungen und Beobachtungen an über den Zusammenhang zwischen den Gangunterschieden und der Zusammensetzung des zur Interferenz gebrachten zusammengesetzten Lichts. Die Beobachtungsweise bestand darin, das sie das interferirte Licht durch eine enge Spalte leiteten und dann prismatisch zerlegten. In Folge der Interferenz besteht dann das Spectrum aus einer Reihe heller und dunkler Streisen, deren Zahl mit der Größe des Gangunterschiedes zunimmt. Die Zahl dieser Streisen nimmt von dem violetten Ende nach dem rothen Ende hin zu, und wenn man die Gangunterschiede allmälig wachsen läst, so gehen die neu und neu auftretenden Streisen mit abnehmender Geschwindigkeit von dem violetten Ende nach dem rothen hin.

Zuerst werden Versuche mit den Fresnelschen Interferenzspiegeln angegeben. Es wurde dabei Sonnenlicht angewendet, welches sie durch eine cylindrische Linse auf die Spiegel leiteten. Die Spalte, durch welche das Licht auf das zerlegende Prisma fiel, befand sich in der Mitte der Centralfranse. Den Gangunterschied vergrößerten sie allmälig von Null ab dadurch, dass sie den einen Spiegel parallel mit sich vorrückten. Die Zahl der zwischen je zwei der Fraunhofferschen Hauptlinien austretenden Streisen wurde dabei für verschiedene Stellungen gezählt. Als die Streisenzahl zwischen den Linien E und F auf 66 angewachsen war, betrug die Zahl im ganzen Spectrum nahe 500. Bei fortgesetzter Steigerung hörten die Streisen zuerst im Roth, dann im Orange, dann im Gelb, etc. auf, wegen der zunehmenden Zahl und Lichtschwäche sich zählen zu lassen. Die größte Zahl, die sich zwischen E und F noch bestimmen ließ, betrug 141.

Aus der Zahl der Streifen läßt sich auf die Größe des Gangunterschiedes zurückschließen. Sind nämlich  $\lambda$  und  $\lambda'$  die Wellenlängen zweier Strahlen, die bestimmten Linien des Spectrums zugehören, und  $n\lambda$  und  $n'\lambda'$  die Wegunterschiede, welche diesen Strahlensorten entsprechen, so muß, weit an dem Orte der Spalte der Wegunterschied zwischen den Strahlen des einem Spiegels und denen des andren für alle Farben gleich groß ist,  $n\lambda = n'\lambda'$  sein. Befinden sich daher im Spectrum zwischen dem Stellen, die zu  $\lambda$  und  $\lambda'$  gehören, m Streifen, so müssen sich n und n' um n Einheiten unterscheiden, also muß, wenn  $n' > \lambda$  ist, n' = n - m, folglich

$$n = \frac{m\lambda!}{\lambda! - \lambda}$$

sein, Gehören nun z.B. A und A zu den Strahlen E und F, so

erhält man für m = 66 und m = 141, weil

$$\frac{\lambda'}{\lambda'-\lambda}=12{,}32$$

ist, resp. n = 813 und n = 1737.

Verändert man die Wegunterschiede nicht durch Verschiebung des einen Spiegels, sondern durch Einschaltung eines dünnen durchsichtigen Blättchens, so ist der Effect derselbe. Bei einem Glastäfelchen von  $0^{\min}$ ,5 Dicke, z. B. zeigten sich zwischen E und F 48 Streifen. Die entsprechende Formel ist, wenn r' und r die Brechungsverhältnisse der zu  $\lambda'$  und  $\lambda$  gehörenden Strahlen bezeichnen,

$$n = \frac{m \lambda'}{\lambda' - \lambda \left(\frac{r'-1}{r-1}\right)}$$

Dies giebt in dem angegebenen Beispiel für F, n = 512.

Die gleiche Erscheinung zeigt sich, wenn man statt des Spiegelapparates ein dünnes Blättchen nimmt, und die von der Rückseite reflectirten Strahlen interferiren läßt. Wird dieses Blättchen in der halben Focallänge der das Sonnenlicht leitenden Cylinderlinse angebracht, so wird die Spalte, durch welche das Licht in das brechende Prisma dringt, zur Seite der Linse stehen müssen, nämlich da, wo das von der Linse gebrochene Licht sich zu einer Lichtlinie zusammendrängt. Die Formel ist dann, wenn r den Brechungsindex und e die Dicke des Blättchens bedeutet,

$$n=\frac{2er}{\lambda}$$
.

Bei einem Glasblättchen, von  $0^{mm}$ 537 Dicke, konnten die Streisen zwischen F und G nicht mehr gezählt, aber doch noch wohl unterschieden werden. Die Formel giebt in diesem Falle für F, n = 3406, für G, n = 3859.

Endlich werden noch Versuche angeführt mit Krystallplatten zwischen zwei Nicolischen Prismen. Eine Quarzplatte, parallel mit der Axe geschnitten und von  $54^{\rm mm}$ 6 Dicke gab noch ein Spectrum mit ungefähr 600 Streifen; zwischen E und F allein :89 Streifen. Ein Kalkspath, parallel der Axe geschnitten, von

der Dicke  $4^{mm}79$  gab im Ganzen ungefähr 1000, zwischen E und F 155 Streifen.

Ein sehr nahe richtiges Resultat giebt die Formel

$$n = \frac{e(r'-r)}{\lambda},$$

wo e die Dicke, und r' und r die Brechungsverhältnisse des gewöhnlichen und ungewöhnlichen Strahls bedeuten. Für F ergiebt sich hieraus in den angegebenen Beispielen beim Quarz n = 1082, beim Kalkspath n = 1692.

Die Formel gewährt zugleich ein Mittel, r'-r, und damit die Dispersion der doppelten Brechung genau zu bestimmen, sobald man im Stande ist, n aus den Beobachtungen zu ermitteln. Zu diesem Zweck hätte man nur nöthig, ein mit einem Fadenkreuz versehenes Ocular auf die Mitte eines dunklen Streifens des Spectrums zu richten, und dann die Dicke der Krystallplatte allmälig bis zu Null abnehmen zu lassen. Schieben sich bis zu diesem Zeitpunct n dunkle Streifen vor dem Kreuzfaden vorbei, so ist dies natürlich die mit n bezeichnete Zahl der Formel. Die allmälige Verringerung der Dicke kann durch Uebereinanderschieben zweier Prismen bewirkt werden.

Hat man für eine Farbe  $\lambda$  den Werth n auf diese Weise gefunden, so erhält man den entsprechenden Werth n' für eine andere Farbe  $\lambda'$ , wenn man im Spectrum die Zahl m der Streisen zählt, die zwischen den zu  $\lambda$  und  $\lambda'$  gehörenden Puncten liegen, und somit r'-r für jede zweite Farbe, deren Wellenlänge man kennt.

Brewster. Ueber die Erscheinungen an dünnen Platten von fester oder flüssiger Substanz in polarisirtem Licht.

Phil. Mag. XXXII. 181.

Der Vers. beginnt diese Abhandlung damit, einen Versuch mit dem Readeschen Iriscop mitzutheilen. Letzteres besteht in einer polirten Platte von schwarzem Glase, welche mit einer Auslösung von seiner Seise bestrichen und dann mit Leder abgerieben wird. Wenn man hiernach durch ein Glasrohr gegen die polirte Fläche bläst, so bilden sich Farbenringe, welche den

Newtonschen analog sind, nur dass, da der ausgehauchte Beschlag in der Mitte am dicksten ist, statt der Ringe mit schwarzer Mitte, Ringe mit schwarzem Rande auftreten. Auf die Mitte der Platte ließ nun vorerst Herr Brewster senkrecht gegen die Einfallsebene polarisirtes Licht unter dem Polarisationswinkel des Wassers, nämlich unter einem Winkel von 53° 11' fallen. Dabei zeigten die Farbenringe eine Unterbrechung durch einen diametralen farblosen Streisen, auf dessen einer (der Lichtquelle abgekehrten) Seite die Ringtheile weiße Ränder, auf der andern Seite schwarze Ränder haben. Da die Strahlen nach dem Durchdringen der dünnen Wasserschicht unter einem Winkel auffallen, welcher kleiner ist als der Polarisationswinkel des vom Wasser bedeckten Glases, so werden die schwarzrandigen Ringe von zwei interferirenden Strahlenparthieen gebildet, die beide unter kleineren Winkeln als ihr Polarisationswinkel reflectirt worden sind; die weißsrandigen dagegen von zwei Strahlenparthieen, von denen die an der oberen Seite der Wasserschicht reflectirte ihre Reflexion unter einem Winkel ausgeführt hat, welcher größer; die andere an der unteren Seite reflectirte Parthie unter einem Winkel, welcher kleiner ist als ihr Polarisationswinkel. Es erklärt sich also die Erscheinung genügend aus den Fresnelschen Intensitätsformeln, welche für den ersten Fall einen sogenannten Verlust einer halben Undulation nachweisen, für den zweiten Fall bei gleichen Wegen Schwingungen nach einerlei Richtung hin ergeben. Uebereinstimmend ist ferner damit, dass die Ringe vollständig und schwarzrandig oder weißrandig werden, je nachdem der Einfallswinkel kleiner oder größer als 53°11' genommen wird.

Ferner ist ganz richtig bemerkt, welche Erscheinung hervorgehen würde, wenn man statt schwarzen Glases Flusspath nähme. Während nämlich ebenso wie dort bei von Null ab wachsender Incidenz zuerst schwarzrandige Ringe austreten, bei 53° 11' diese verschwinden, und bei weiterem Wachsen der Incidenz sich in weisrandige Ringe umsetzen müssen, werden dieselben hier bei 78° wiederum verschwinden, um darauf von neuem in schwarzrandige Ringe überzugehen, weil bei einem Einfallswinkel von 78° die gebrochenen Strahlen die Flusspathsläche unter einem Winkel von 47° 5' treffen, welches (das Brechungsverhältnis des Wassers

und Flusspaths resp. zu 1,336 und 1,437 gerechnet) der Pelarisationswinkel des vom Wasser bedeckten Flusspaths ist.

Bei Flusspath, der mit einer Alkoholschicht überdeckt ist, würde an die Stelle des Winkels von 78° der Winkel 82° 32′ treten. Ist nämlich m' das Brechungsverhältnis des bedeckenden, m das des unterliegenden Mittels, so hat man für den vorliegenden Fall, wo m' = 1,370, m = 1,487 ist, den Polarisationswinkel k' an der Grenzfläche der beiden Winkel bestimmt durch

$$\tan g i' = \frac{m}{m'} = 1,049,$$

woraus  $i' = 46^{\circ} 22'$  und der entsprechende Einfallswinkel gleich 82° 92' sich ergiebt.

Soll das zweite Verschwinden bei der Incidenz von 90° sich ergeben, so hat man außer

$$\tan i' = \frac{m}{m'} \quad \text{noch} \quad \sin i' = \frac{1}{m'},$$

also

$$m = \frac{m'}{\sqrt{(m'^1-1)}} \quad \text{oder} \quad m' = \frac{m}{\sqrt{(m^1-1)}}.$$

Soll ferner das zweite Verschwinden vor 90° eintreten, und sonach ein zweites Mal ein System schwarzrandiger Ringe erscheinen, so muß für ein gegebenes m das bedeckende Mittel einen kleineren Werth von m' bieten, als die letzte Formel liefert, und der Einfallswinkel des zweiten Verschwindens ist dann gegeben durch die Gleichung

$$\sin I \frac{mm'}{\sqrt{(m^2-m'^2)}} \cdot$$

Ist m = m', so erscheinen natürlich gar keine Ringe; ist aber nur m = m' für eine Farbe, während für andere Farben m und m' stark von einander abweichen, so treten diese Farben in den dann sich bildenden Ringen überwiegend hervor, wie das mit Flintglas und Cassiaöl der Fall ist, welche für das Roth gleiche, für das Blau merklich abweichende Brechungsverhältnisse haben.

Wenn das Polarisationsazimuth des Einfallslichts von 90° verschieden ist, so treten in den Erscheinungen Modificationen ein. Beim Iriscop bleiben für die Incidenzen von 0° bis 53° 11′ die schwarzendigen Ringe bestehen; es ändern sich aber die Phänomene bei größerem Einfallswinkel. Beim Polarisationswinkel des schwarzen Glases, nämlich bei 56°15′, erscheinen bei 90° Azimuth wegen der mangelnden Restexion am Glase, die weißrandigen Ringe auf schwarzem Grunde; bei abnehmendem Azimuth werden die Ringe schwächer wegen der hinzutretenden Glasreslexion, bis sie bei einem Azimuth von 79° gänzlich verschwinden; und allgemein: wenn der Einfallswinkel von 53°11′ bis 90° währt, so nimmt das Azimuth, bei welchem die Ringe sich verlieren, von 90° bis 45° ab. Wegen des zu schnellen Verschwindens des Beschlages auf dem Iriscop hat Herr Brewster die betressenden Azimuthe nicht mit Genauigkeit messen können, und daher die correspondirende Erscheinung an sehr stark brechenden Körpern, am Diamant, Bleichromat, künstlichen Realgar und Greenocit, statt am schwarzen Glase beobachtet.

Als Grund des Verschwindens der Ringe giebt der Verf. an, dass bei den betreffenden Einfallswinkeln und den entsprechenden Azimuthen der an der oberen Fläche der dünnen Schicht reflectirte Strahlenantheil, und der nach einer Reflexion an der unteren Fläche wieder aus der oberen heraustretende Antheil senkrecht zu einander polarisirt werden und solglich nicht interferiren können. Wäre der Winkel zwischen den beiden Polarisationsebenen im reflectirten Licht größer als 90°, so würden die Ringe weißrandig, wäre er kleiner als 90°, so würden sie schwarzrandig.

Zur Bestätigung berechnete der Verf. die betreffenden Azimuthe. Nennt man nämlich x das Azimuth des Einfallslichts, i den Einfallswinkel und i' den Brechungswinkel an der oberen Fläche des dünnen Ueberzuges, i' den Einfalls- und i'' den Brechungswinkel an der unteren Fläche; ferner  $\varphi$  das Polarisationsazimuth des an der oberen Fläche reflectirten Lichts,  $\varphi'$  das Azimuth des an dieser Fläche gebrochenen Lichts,  $\varphi''$  das des reflectirten Lichts an der unteren Fläche,  $\varphi'''$  das Azimuth desselben Lichts nach dem Wiederaustritt aus der oberen Fläche: so hat man nach Fresnel's Formeln:

$$tang \varphi = tang x \frac{\cos(i+i')}{\cos(i-i')},$$

ferner

$$\cot \varphi' = \cot x \cos(i-i'),$$

$$\tan \varphi'' = \tan x' \frac{\cos(i'+i'')}{\cos(i'-i'')},$$

also wegen  $x' = \varphi'$ 

$$\tan \varphi'' = \tan x \frac{1}{\cos(i-i')} \cdot \frac{\cos(i'+i'')}{\cos(i'-i'')},$$

und endlich

$$\cot \varphi''' = \cot x'' \cos (i-i') = \cot \varphi'' \cos (i-i')$$
$$= \cot x \cos^2 (i-i') \frac{\cos (i'-i'')}{\cos (i'+i'')}.$$

Sollen nun die beiden Lichtportionen, die durch Interferenz im allgemeinen Falle die Ringe bilden, senkrecht zu einander polarisirt sein, also  $\varphi$  und  $\varphi''$  sich um 90° unterscheiden, so muß

$$tang \varphi = \cot \varphi'',$$

d. h.

$$\tan x = \cos(i-i')\sqrt{\left(\frac{\cos(i-i')}{\cos(i+i')}, \frac{\cos(i'-i'')}{\cos(i'+i'')}\right)}$$

sein.

Für Diamant, der nach Art des Iriscops behandelt wurde, ergab die Vergleichung der Beobachtungen mit den Resultaten dieser Formel, das Brechungsverhältnis der Seise zu 1,475, das des Diameters zu 2,44 gerechnet, also bei Polarisationswinkeln von resp. 55° 52′ und 67° 43′ Folgendes:

| i           | x beobachtet. | x berechnet.   |
|-------------|---------------|----------------|
| 55°52′      | 90°0′         | <b>90°0'</b> . |
| 60          | <b>73 0</b>   | 74 27          |
| 65          | <b>68 30</b>  | 67 49          |
| 67 43       | 66 20         | 65 10          |
| 70          | 63 30         | 63 14          |
| <b>75</b> · | 59 15         | 58 <b>2</b> 3  |
| 90          |               | 46 30          |

Ferner wird nachstehende Tabelle zur Bestätigung des Zusammenhanges der weiß- und schwarzrandigen Ringe mit den Azimuthsdifferenzen für Wasser und Glas angeführt.

| i            | φ            | — <i>ф'''</i> | $g-g^m$           |   |
|--------------|--------------|---------------|-------------------|---|
| 90°0′        | 90°0′        | 9000          | 180°0′ ) -        |   |
| 87 30        | 74 43        | <b>82 45</b>  | 157 28 \ weißer.  |   |
| <b>85</b> 0  | 49 30        | <b>75 4</b>   | 124 34   Ringe    |   |
| <b>79 28</b> | <b>28 26</b> | 61 19         | 90 0 keine Ringe  |   |
| <b>70 0</b>  | 15 <b>28</b> | 43 19         | 58 47 )           |   |
| <b>45</b> 0  | 5 45         | 18 57         | 24 42 ( schwarzr. |   |
| <b>35 0</b>  | 4 3          | 13 3          | 17 6 ( Ringe      |   |
| 20 0         | 26           | 77            | 9 13 )            | 4 |
| 0 0          | 0 0          | 0 0           | 0 0               |   |

Besonders schön sollen die Ringe sein, wenn man eine dünne Schicht wählt, welche das Licht stärker bricht als die Unterlage, wie z. B. Lorbeeröl auf Wasser. Herr Brewster brachte zu diesem Zwecke einige Tropfen des Oels auf eine Tintsolution oder auf Wasser in einem flachen schwarzen Gefäse.

Metalle als Unterlage für dünne Flüssigkeitsschichten sollen Erscheinungen geben, welche sich sehr wenig von denen an durchsichtigen Körpern unterscheiden.

Auch an natürlichen Metallüberzügen beobachtete der Verf. dieselben Eigenthümlichkeiten. So z. B. bei einem irisirenden Stück späthigen Bleiglanzes, welches von Natur ein Ringsystem von drei Farbenordnungen darbot. Bei einem Einfallsazimuth von 90° verschwinden die Ringe unter einer Incidenz von 58°36', welche als Polarisationswinkel des unbekannten Ueberzugs genommen, auf ein Brechungsverhältniss von 1,638 schließen ließe. Die Ringe, welche bei Vergrößerung der Incidenz wieder erschienen, aber mit weißer Mitte, zeigten sich am schwächsten, und auf blauem Grunde, bei einem Einfallswinkel von 72°39', dem Polarisationsmaximum der rothen Strahlen, welchem ein Brechungsverhältnis von 3,200 entsprechen würde. Das Azimuth beim Verschwinden der Ringe fand sich zu 59°25', während die Formel 57°59' giebt. Der Unterschied dieser Zahlen kann nicht auffallen, da jener Winkel auf die mittleren Strahlen zu beziehen ist, während der Rechnung der Index der rothen Strahlen unterlegt wurde.

Der natürliche irisirende Ueberzug auf dem Bleiglanz von Elba schien Herrn Brewster von metallischer Natur zu sein. Dass unter keinem Einfallswinkel die Ringe verschwinden, schreibt er einer hohen Dispersivkraft des Ueberzuges zu, in deren Folge die Polarisationswinkel für die verschiedenen Farben stark von einander abweichen.

Um auf jedem beliebig gestalteten Körper, sei er metallisch oder nicht, einen Ueberzug von schönen Farben zu erhalten, wird ferner folgendes Verfahren angegeben. Der Körper wird in eine Höhlung porösen Holzes gelegt, dann Wasser aufgeschüttet, bis dasselbe die Oberfläche, etwa go Zoll überdeckt, dann ein Tropfen Lorbeeröl darauf gebracht, welcher das Wasser mit einem höchst feinen Ueberzug versieht. In kurzer Zeit ist das Wasser von dem Holze aufgesogen, und der Oelüberzug bleibt auf dem Körper zurück. Es bilden sich alsdann, nachdem die adhärirende Feuchtigkeit gänzlich verdunstet ist, die glänzendsten Farben.

Bei Anwendung von Spiegelmetall verschwinden die Ringe vollständig unter 56°, dem Polarisationswinkel des Oels. Bei kleinerem Einfallswinkel bleiben die Ringe noch sehr deutlich, während sie unter gleichen Umständen auf durchsichtiger Oberfläche von geringerer Brechkraft kaum erkennbar blieben. Variirte das Polarisationsazimuth des Einfallslichtes von 90° bis 0°, so variirte auch die Incidenz, bei welcher die Farben verschwanden. So z. B. trat das Verschwinden ein bei nachstehenden Einfallswinkeln für die danebenstehenden Azimuthe.

| Einfallswinkel. | Azimuth.<br>beobachtet. | Azimuth.<br>berechnet |  |
|-----------------|-------------------------|-----------------------|--|
| 90°0′           |                         | 40°23′                |  |
| 71 50           | 56°25′                  | 57 <b>22</b>          |  |
| <b>60 0</b>     | 65 45                   | 65 4                  |  |
| <b>56 5</b>     | 90 0                    | 90 0                  |  |

Die berechneten Azimuthe sind aus der obigen Formel gefunden unter der Annahme von 1,49 als Brechungsverhältnis des Lorbeeröls und von 4,011 als das des Spiegelmetalls.

Herr Brewster stellte serner auch die Ringe auf dünnen Schichten dar ohne alle Unterlage, indem er Lorbeeröl, Cassiaöl, Terpenthinöl, etc. auf ein Diaphragma mit kleiner kreissörmiger Oeffnung brachte. Bei allen Einfallswinkeln und allen Azimuthen behielten die Ringe denselben Charakter, das angewendete Licht

mochte polarisirt sein oder nicht; sie verschwanden beim Polarisationswinkel des Oels, und ihre Intensität variirte mit Azimuth und Einfallswinkel, ohne daß sie aufhörten, die Mitte schwarz zu zeigen. Für den vorliegenden Fall gehen die übrigen Formeln, weil an beiden Oberslächen der Schicht das Brechungsverhältniß dasselbe ist, über in

$$ang \varphi = ang x rac{\cos{(i+i')}}{\cos{(i-i')}}, \quad \cot{\varphi'''} = \cot x rac{\cos^2{(i-i')}}{\cos{(i+i')}};$$
also ist für 
$$ang \varphi = \cot{\varphi'''}, \\ ang x = rac{\cos^2{(i-i')}}{\cos{(i+i')}}.$$

Diese Formeln geben für  $\tan g \varphi$  und  $\tan g \varphi'''$  immer dieselben Zeichen, so dass der Winkel zwischen beiden Azimuthen nie 90° übersteigen kann, und demnach das Eintreten von Ringen mit weißer Mitte unmöglich wird.

Nachdem der Verf. noch darauf aufmerksam gemacht, daß, wenn man das Licht vor der Reflexion polarisirt, und die Ringe dann nach Art der Polarisationsfarben der Krystalle durch ein doppelt brechendes Prisma betrachtet, die Erscheinungen denen der Krystalle sich analog verhalten: beschreibt er detaillirt die Erscheinungen an, mit Lorbeeröl überzogenem, künstlichem Realgar, und giebt namentlich für verschiedene Einfallswinkel und verschiedene Azimuthe des Einfallslichts die Stellungen an, bei denen während der Drehung des analysirenden Prisma's die Ringfarben in die complementaren sich umsetzen.

Am Schlusse endlich wird gezeigt, wie sich die Gesammtheit der Erscheinungen graphisch darstellen läßt, und eine solche Darstellung für Glas und Wasser und für Flußspath und Wasser ausgeführt.

Hunt. Ueber die Dispersion des Lichts. SILLIMAN Journal VII. p. 364.

Der Verf. beginnt diese Abhandlung mit der Darlegung der Mängel der bisherigen Dispersionstheorie. Die Erklärung nach der Emissionstheorie verwirft er, weil diese Theorie überhaupt mit den neueren Erscheinungen in Widerspruch steht, nichts desto weniger aber meinend, dass die Auslegung der Farbenzerstauung etwas Wahres enthalte. Die in der Wellentheorie gegebene Erklärung verwirst er vornehmlich, weil dieselbe eine Ungleichheit der Fortpflanzungsgeschwindigkeit für die verschiedenen Farben voraussetze, und diese Ungleichheit beim Fortschreiten des Lichts durch die leeren Himmelsräume Erscheinungen hervorrusen müsse, welche ersahrungsmäßig nicht eintreten. Es scheint also dem Vers. unbekannt geblieben zu sein, das Cauchy auch diesen Fall vorgesehen und nachgewiesen hat, das verschiedene Annahmen über die Aetherbeschassenheit möglich sind, unter denen in einem Mittel die Fortpslanzungsgeschwindigkeit constant wird, die Dispersionserscheinungen demnach alsdann fortfallen müssen.

Eine Abänderung der Theorie, wie sie Herr Hunt vorschlägt, wird hiernach vorläufig überflüssig, und zwar um so mehr, da sich gegen die aufgestellten Ideen Vielfältiges einwenden läßt. Behuß der Dispersionserklärung denkt er z. B. die Ablenkung der Strahlen bei der Brechung dadurch hervorgebracht, daß die Körperatome des brechenden Mittels auf die ihnen sehr nahe kommenden verdichteten Theile der Aetherwellen stärker anziehend wirken, als auf die weniger dichten Theile derselben, und sucht also ein Element aus der Erklärung nach der Emissionstheorie in die Wellentheorie hinüberzuziehen. Gegen diese Auffassung spricht aber außer Anderem schon der Umstand, daß bei den Transversalschwingungen, die der Verf. beibehält, Verdichtungen nicht Statt haben.

Prof. Dr. Radicke.

# 2. Optische Phänomene.

- a. Zurückwersung und Brechung des Lichtes.
- W. SVAN. Experiments on the ordinary refraction of Ireland Spar. Edinb. Trans. XVI. 375\*.
- F. ENGEL und K. SCHELLBACH. Darstellende Optik. Heft 1 mit 7 Tafeln und 2 Bogen Text. Heft 2 mit 7 Tafeln und 2½ Bogen Text. Berlin 1849. 1850.
- K. SCHELLBACH. Ein Mittel die Schwierigkeiten des Studiums der Katoptrik und Dioptrik zu erleichtern. Pogg. Ann. LXXVI. 606\*.

- E. W. Grebe. Ein Hülfsmittel die verschiedenen bei sphärischen Spiegeln vorkommenden Fälle leicht zu behalten. Grundat's Arch. XII. 423\*.
- H. Emsmann. Ueber Construction der Anamorphosen im Kegelspiegel. Poss. Ann. LXXVII. 571\*;
- Berrin. Sur la mesure des indices de réfraction des lames transparentes et des liquides à l'aide du microscope ordinaire. C. R. XXVIII. 447\*; Inst. 1849. No 796, p. 105\*; Ann. d. ch. et d. ph. XXVI. 288\*; Arch. d. sc. ph. et nat. XII. 45\*; Pogg. Ann. LXXVI. 611\*.
- DUTINOU. Observation de l'indice de réfraction de diverses natures de verre. C. R. XXIX. 632\*. Poss. Ann. LXXIX. 335\*; Ann. d. ch. et d. ph. XXVIII. 176. 501.
- PELETREAUX. Détermination de réfraction des verres. Inst. 1849. No. 830, p. 379\*. (Nur der Titel scheint eine Namenverwechslung zu sein, da in den C. R. über die Sitzung vom 26sten Nov. keiner Arbeit des Herrn P. gedacht wird, wohl aber der vorigen des Herrn Dutiron.)
- J. D. Forbes. Note respecting the refractive and dispersive power of chloroform. Phil. Mag. XXXV. 94\*.
- A. CAUCHY. Note sur la détermination simultanée de l'indice de réfraction d'une lame ou plaque transparente et de l'angle compris entre deux surfaces planes qui terminent cette plaque. C. R. XXVIII. 161\*; Inst. 1849. No. 793, p. 82\*. (Nur Titel).
- Brachet. Expériences concernant une propriété remarquable de la lumière. C. R. XXIX. 125. (Nur Titel).
- H. Schröder. Notiz über den Gegensatz von Matt und Glanz. Poes. Ann. LXXVIII. 569.

#### b. Absorption. Spectrum.

- O. J. Broch. Om de Frauenhofer'ske linier i solspectret saaledes som de vise sig for det ubevaebnede öie. Nyt. mag. VI. 50\*. Pogg. Ann. Ergzgsbd. III. 311\*.
- G. G. STOKES. On the determination of the wawe length corresponding with any point of the spectrum. Athen. No. 1143, p. 962\*; Inst. 1849. No. 828, p. 368\*.
- ZANTEDESCHI. Sur les causes des lignes longitudinales du spectre solaire et sur les caractères de ces lignes. Arch. d. sc. ph. et nat. XII. 43\*; s. a. Corrispond. scientifica di Roma, 30 Mai 1849. No. IX. p. 69.
- E. WARTMANN. Sur les lignes longitudinales du spectre. Arch. d. sc. ph. et nat. X. 302\*.
- (G. M. CAVALLERI. Indagini sulla causa delle linee longitudinali delle spettro luminoso perpendiculari a quelle di Frau(E)nhofer. Diario ed Atti d. Ac. fis. med. stat. di Milano. No. 13. 17.)
- DALET. Trois couleurs primitives dans le spectre solaire, le jaune, le rouge et le bleu. C. R. XXVIII. 273\*. (Nur Titel).

#### c. Beugung und Interferenz.

F. DE LA PROVOSTAGE et P. DESAINS. Note sur les anneaux colorés de Newton. C. R. XXVIII. 253\*; Inst. 1849. No. 790 p. 57\*. Ann. d. ch. et d. ph. XXVII. 423\*; Pogg. Ann. LXXVI. 459.

- G. G. STOKES. On the formation of the central spot of NEWTON's rings beyond the critical angle. Phil. Mag. XXIV. 137\*.
- L. Schläfel. Ueber eine durch zerstreutes Licht bewirkte Interferenzerscheinung. Grun. Arch. XIII. 299\*.
- Fizeau et L. Foucault. Sur le phénomène des interférences entre deux rayons de lumière dans le cas de grandes différences de manche. Ann. d. ch. et d. ph. XXVI. 138\*.
- G. G. STOKES. Supplement to a paper: on the theory of certain bands seen in the spectrum. Phil. Mag. XXXIV. 309\*; Inst. 1849. No. 802, p. 159\*.

#### d. Natürliche Farben.

- J. E. Busolt. Wirkliche Farbe der Sonne und ihrer Flecke. Poss. Ann. LXXVI. 160.
- DE HALDAT. Sur les couleurs accidentelles de l'eau. Arch. d. sc. ph. et nat. X. 299; Mém. d. l. soc. d. Nancy 1848.
- J. D. Forbes. Hints towards a classification of colours. Phil. Mag. XXXIV. 161\*.
- Doppler. Versuch einer systematischen Classification der Farben. Abh. d. Böhm. Ges. V. 401\*.

WILLIAM SWAN. Versuche über die gewöhnliche Brechung des Doppelspathes. Edinb. Trans. XVI. p. 375.

Um einige von Brewster beobachtete Erscheinungen bei der Reflexion am Kalkspath zu erklären, hatte Mac Cullagh die Ansicht autgestellt, es möchte auch das gewöhnlich gebrochene Licht in diesem Krystalle von veränderlichem Brechungsverhältniss sein. Obgleich Brewster's darauf angestellte Versuche die Unveränderlichkeit des Brechungsverhältnisses bestätigten, so unternahm doch Herr Svan auf Nicol's Antrieb, an verschieden geschnittenen, von letzterem eigends dazu angefertigten Kalkspathprismen eine nochmalige Prüfung. Er bediente sich dazu des homogenen gelben Lichts einer durch Kochsalz gefärbten Spiritusflamme, und maß mit einem Theodoliten in bekannter Weise die kleinsten Ablenkungen.

### Die Resultate waren folgende:

| Prisma | N | Neigung des gebrochenen<br>Strahls gegen die<br>opt. Axe |  |             |   |   |  | Brechungs-<br>verhältnis |
|--------|---|----------------------------------------------------------|--|-------------|---|---|--|--------------------------|
| No. 1  | • |                                                          |  | 00          |   |   |  | 1,658367                 |
| - 2    |   | •                                                        |  | <b>90</b> ° | • | • |  | 1,658366                 |
| - 3    |   |                                                          |  | 90°         |   |   |  | 1,658384                 |
| - 4    |   |                                                          |  | 90%         |   |   |  | 1,658361                 |
| - 5    |   |                                                          |  | 45°         |   |   |  | 1,658385                 |
| - 6    |   |                                                          |  | 66° 51′     |   |   |  | 1,658389                 |

Man hat demnach allen Grund, das Berechnungsverhältnis des gewöhnlich gebrochenen Lichts als constant anzunehmen.

Prof. Dr. Radicke.

Durch die Herausgabe der schönen optischen Zeichnungen, welche jetzt in 14 Tafeln vor uns liegen (noch 7 andere sind zu erwarten) haben sich die Herren F. Engel und K. Schelbach ein großes Verdienst zur Verständigung über die wichtigsten Phänomene der Spiegelung und Brechung des Lichts erworben.

Die äußerst sorgfältig und in hinlänglich großem Maassstabe ausgeführten Zeichnungen geben den Weg einer großen Zahl von Lichtstrahlen an, welche von einem leuchtenden Punct oder einem leuchtenden Körper auf eine spiegelnde oder brechende Fläche fallen und demnächst gespiegelt oder gebrochen werden. Da jede einzelne, einen Lichtstrahl darstellende Linie in ihrem Verlaufe genau nach den Gesetzen der Spiegelung und Brechung gezeichnet ist, so ergiebt sich in jeder einzelnen Figur ein sehr belehrendes Bild des optischen Vorganges, der wie man behaupten kann in seiner Totalität, selbst bei den einfachsten Fällen, erst durch diese graphische Construction deutlich wird, während die Rechnung immer nur die Lichtwirkung für einen bestimmten Ein Blick auf die Taseln reicht hin, um Punct kennen lehrt. das Urtheil zu rechtsertigen, dass hier der Ansänger eine Vorstellung von der Wirkung der optischen Instrumente erhalten kann, wie durch kein andres Hülsmittel, dass aber auch der vollständig mit der Theorie Vertraute überall, besonders bei den Figuren, welche die Entstehung der Brennflächen zeigen, auf Punkte aufmerksam gemacht wird, die sich aus der Theorie nur mit Mühe entwickeln lassen. Die bisher erschienenen Kupfertafeln enthalten die Spiegelung an ebenen und sphärischen, concaven und convexen Spiegeln, die Brechung im Prisma und in sphärischen Linsen, die Entstehung des Bildes im holländischen Fernrohr und die Entstehung der Regenbögen. Durch die Notiz des Herrn Schellbach in Pogg. Ann. und die derselben beigefügte Tafel der Lichtbrechung im Prisma ist wohl das Werk einem größeren Publikum bekannt geworden, möchte es bald eine große Verbreitung, namentlich in den Schulanstalten, finden.

Herr Grebe giebt an der angeführten Stelle ein mnemotechnisches Hülfsmittel um die verschiedenen Fälle der Spiegelung bei sphärischen Spiegeln dem Gedächtnisse einzuprägen.

Herr Emsmann giebt eine Methode an, die Zeichnung von Anamorphosen für einen graden Kegelspiegel leichter als es bisher geschah, auszuführen.

Um den Brechungsindex von durchsichtigen Platten oder von Flüssigkeiten zu finden, schlägt Herr Bertin eine Benutzung des Mikroskopes vor, welche etwas von den früher durch den Herzog v. Chaulness, Brewster, Becquerel, Cahours angegebenen Methoden abweicht. Richtet man das Mikroskop so ein, dass sich das Okular desselben verschieben läst, bestimmt man dann die drei Vergrößerungen  $(G, \gamma, g)$  eines Glasmikrometers, wenn dasselbe erst auf der zu untersuchenden Platte, dann, wenn es darunter liegt, endlich, wenn die Platte entfernt wird, so ist der Brechungsindex

 $n = \frac{\gamma}{g} \cdot \frac{G - g}{G - \gamma}$ 

Am ausführlichsten ist die Methode, die zwar keine sehr große Genauigkeit zuläßt, indessen für einige Zwecke brauchbar sein kann, in den Ann. d. ch. et d. ph. beschrieben. Herr Dutirou hat bei 18 verschiedenen Glassorten den Brechungsindex für die verschiedenen Spektrallinien sehr genau gemessen. Aus der Tabelle 1) ersieht man, das einige der Glassorten sich verzüglich gut zur Combinirung für achromatische Linsen eignen werden.

Die Brechungsverhältnisse von reinem Chloroform von spec. Gew. 1,4966 bei +12,2 sind nach Herrn Forbes:

äußerstes Roth n = 1,4475,  $n_B = 1,4488$ ,  $n_D = 1,451$ ,  $n_b = 1,456$ ,  $n_F = 1,457$ ,  $n_H = 1,463$ , äußerstes Violet = 1,4675.

Das Zerstreuungsvermögen  $\frac{dn}{n-1} = 0,045$  ist also dem ätherischen Oele nahe kommend.

Herr Schröder bemerkt, das eine matte undurchsichtige Fläche z. B. von einer pulverförmigen Substanz dunkler erscheint, wenn die Lichtquelle und das Auge auf entgegengesetzten Seiten der Fläche liegen, heller dagegen, wenn Licht und Auge sich auf derselben Seite der Fläche besinden. Eine Erklärung der Erscheinung ergiebt sich aus der Reslexion des Lichtes an den kleinen Unebenheiten der Obersläche.

Herr O. J. Broch hat Beobachtungen über die Fraunhoferschen Linien im Spektrum angestellt, die man mit blossem Auge oder in der Projektion auf einem Schirm erblickt. Er sand, dass die in den gangbaren Lehrbüchern dargestellten Spektra sich nicht mit dem wirklichen Bilde vergleichen ließen; ebenso ließ

¹) Die Tabelle in den Ann. d. ch. et d. ph. XXVIII. 501\* enthält die berichtigten Zahlenwerthe, welche beträchtlich von den Zahlen abweichen, die an den übrigen oben citirten Orten zu finden sind.

ihn die Vergleichung mit dem von Fraunhofer selbst gezeichneten Spektralbilde unsicher, welche den gesehenen Linien die 7 Hauptlinien vorstellten. Durch Bestimmung der Wellenlänge einer der gesehenen Linie bestimmte er die übrigen in seinem Projektionsspektrum sichtbaren Linien nach der Fraunhoferschen Bezeichnung. Die der Abhandlung im Nyt. mag. beigegebene Zeichnung giebt allerdings ein getreues Bild des Spektrums, wie es Referent oft durch Projektion auf einem Schirm von sensiblem Papiere aufgefangen hat, und so, wenigstens für die brechbareren Strahlen, vergleichen konnte.

Herr Stokes hielt bei der englischen Naturforscherversammlung einen Vortrag über die Berechnung der Wellenlänge aus der Beobachtung der Spektrallinien, der in seinen Details nicht bekannt geworden ist.

Noch einmal haben die sogenannten Longitudinallinien des Spektrums einige Aussätze veranlast. Herr Wartmann bekennt sich jetzt gleichfalls zu der von uns ausgesprochenen Ansicht '), welche, wie es aus dem Citate in Herrn Wartmanns Aussatz erhellt, auch von Herrn Cavalleri adoptirt zu sein scheint. Herr Zantedeschi gesteht zwar zu, dass einige der Linien von den Unvollkommenheiten der Apparate herrühren, hält aber die Behauptung von der Entstehung anderer, durch Beugung und Interferenz, ausgrecht, ohne nur Gründe für diese Behauptung, wenigstens in der uns vorliegenden Notiz in den Arch. d. sc. ph. et nat., beizubringen. Diese letzteren wirklichen Spektralstreisen sollen sich von den ersteren zufälligen, besonders durch ihre scharse Begränzung unterscheiden und dadurch, dass ihre Gränzen nicht irisirend erscheinen, wie dies bei den zufälligen Linien der Fall sein soll.

Nach Newton's Ansicht ist die Dicke der Luftschicht, welche einem und demselben Farbenringe zwischen zwei Glaslinsen bei verschiedenen Einfallswinkeln entspricht, proportional der Secante

<sup>&#</sup>x27;) S. Berl. Ber. III. 126. IV. 163.

eines Winkels u, der durch die Relation

$$\sin u = \frac{1}{108} \left( 105 + \frac{1}{n} \right) \sin r$$

bestimmt ist, wo n den Brechungsindex des Glases, r den Winkel, den der gebrochene Strahl in der dünnen Schicht mit der Normale macht, bedeutet. Nach der Undulationstheorie müßten die Dicken für alle Incidenzen proportional zu sec r sein; die Berechnung stimmt aber mit den Newtonschen Beobachtungen für  $r > 60^{\circ}$  so wenig überein, daß Herschel daraus einen Einwurf gegen die Undulationstheorie herleitet. Die Herren de La Provostave und Desains geben nun eine große Zahl von Versuchen, aus welchen die Richtigkeit des von der Undulationstheorie geforderten Werthes bis zu den größten noch zu beobachtenden Incidenzen folgt. Die Durchmesser D der Ringe lassen sich mit der größten Genauigkeit aus der Formel

(a.) 
$$D^2 = 2(m-1) \, \text{ksec} \, r$$

berechnen, wo m die Ordnungszahl des dunklen Ringes, den Centralsleck als den ersten betrachtet, k eine Constante bedeutet, welche gleich dem Produkt des Kugeldurchmessers der Linse in die Wellenbreite des angewendeten Lichtes ist. Zum Belege der Uebereinstimmung zwischen Theorie und Beobachtung möge eine kleine Tabelle hier Platz finden:

| m | Neigung 85°21'  D in mm. |                     |                        |  |  |  |  |  |
|---|--------------------------|---------------------|------------------------|--|--|--|--|--|
| , | beobachtet               | berechnet<br>nach a | berech. nach<br>Newton |  |  |  |  |  |
| 2 | 19,82                    | 19,41               | 16,37                  |  |  |  |  |  |
| 3 | 27,42                    | 27,45               | 23,15                  |  |  |  |  |  |
| 4 | 33,79                    | 33,63               | 28,36                  |  |  |  |  |  |
| 5 | 38,74                    | 38,82               | 32,75                  |  |  |  |  |  |
| 6 | 43,53                    | 43,41               | 36,61                  |  |  |  |  |  |
| 7 | 47,53                    | 47,55               | 40,11                  |  |  |  |  |  |

Bei diesen Beobachtungen wurde eine Linse von  $13^{m}$ ,29 Krümmungshalbmesser und homogenes gelbes Licht angewendet, woraus für k der Werth  $15^{mm}$ ,275 folgte, der bei der Berechnung zu Grunde gelegt wurde. Die Abhandlung ist in den Ann. d. ch. et d. ph. vollständig, an den anderen Orten nur im Anszuge zu finden.

Läst man die Newtonschen Farbenringe auf einem Glasprisma und unter einer Linse entstehen, so dass man die Einfallswinkel beliebig ändern kann, so verschwinden sie, wenn dieser dem Gränzwinkel der totalen Reslexion gleich wird; dagegen bleibt der Centralsleck bestehen. Herr Stokes sucht dies durch eine neue Auslegung der von Fresnel gegebenen Ausdrücke für die Intensitäten des reslectirten und gebrochenen polarisirten Lichtes zu erklären. Eine neuere in einem der solgenden Jahresberichte zu besprechende Arbeit des Herrn Wilde macht ein näheres Eingehen auf die Beweissührung des Herrn Stokes überslüssig.

Herr Schläfli beschreibt eine einfache Methode, Interferenzen zwischen reflektirtem zerstreutem Lichte zu beobachten. Während bei dem Newtonschen bekannten objektiven Versuche das durch eine Oeffnung in der Wand auf einen Hohlspiegel fallende Licht in farbigen Ringen um die Oeffnung herum reflektirt wird, was nach HERSCHEL'S II. Erklärung durch die Interferenz der an der Vorderseite zerstreuten, dann an der Hinterseite reflektirten, mit den an der Hinterseite reflektirten und an der Vorderseite zerstreuten Strahlen herrührt, stellt Herr Schläfli die Erscheinung subjektiv an einem gewöhnlichen Spiegel dar. Behaucht man einen solchen und bringt das Auge so zwischen den Spiegel und eine Lichtslamme, dass man das Bild des Auges und der Flamme nahe beisammen sieht, so erblickt man auf dem Spiegel eine Menge concentrischer farbiger Kreisbogen. Die Erklärung, welche Herr Schläfli giebt, schliesst sich an die von Herschel II. für den Newtonschen Versuch gegebene an.

Schon im Jahre 1845 hatten die Herren Fizeau und Foucault der Iranz. Akademie eine Arbeit über Interferenz zweier Lichtstrahlen, von großem Gangunterschiede, mitgetheilt, von deren damals bekannt gewordenem Theile hier ein Auszug gegeben wurde 1). Eine Fortsetzung dieser Arbeit wurde 1846 angekün-

<sup>1)</sup> Berl. Ber. I. 187.

digt ') und 1848 für eine ausführliche Veröffentlichung bestimmt '). Jetzt ist in den Ann. d. chim. et d. ph. eine Abhandlung der genannten Herren erschienen, welche wieder nur als erste Abtheilung bezeichnet wird und nur eine ausführliche Darstellung der schon im 1sten Jahrgange mitgetheilten Beobachtungen ist ').

Die von B. Powell beschriebenen Interferenzstreisen im Spektrum 4) hat Herr Stokes zum Gegenstande einer ausführlicheren Untersuchung gemacht, in welcher er die Erscheinung zu 4 verschiedenen praktischen Anwendungen brauchbar erklärt; zur Bestimmung: 1) des Zerstreuungsvermögens der Platte, 2) des absoluten Brechungsvermögens derselben, 3) der Aenderung des Brechungsvermögens der Flüssigkeit mit der Temperatur, 4) des Brechungscoöfficienten der in diesem Falle aus einer doppeltbrechenden Substanz bestehenden Platte, bei verschiedener Richtung des Lichtstrahles gegen die Krystallaxe. Beobachtungen sind der leider sehr kurzen Notiz nicht beigefügt.

Als Herr Busolt das vom 6 füssigen Heliometer der Königsberger Sternwarte erzeugte Bild der Sonne auf eine von einem Spiegel abgegossene Scheibe des feinsten Gypses projicirte, erschienen ihm die Sonnenslecke schön dunkel violett, von einem prächtig gelben Hofe umgeben, die Sonnenscheibe farblos und durchweg violett gesprenkelt. Sollten nicht bei dem für das Auge ohne Zweisel unerträglich blendenden Anblick des Bildes subjektive Farbenerscheinungen eingetreten sein? Wo nicht, so wäre es wohl der Mühe werth die interessante Beobachtung zu verfolgen, und etwa, was bei einem großen Bilde der Sonne sich ausführen ließe, die von einem Sonnenslecken herkommenden Strahlen durch eine seine Oeffnung in einem opaken Schirme hindurchzuleiten.

<sup>1)</sup> Berl. Ber. II. 183.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Berl. Berl. IV. 157.

<sup>3)</sup> S. auch die hierhergehörigen Beobachtungen von J. MÜLLER. Berl. Ber. II. 607. III. 686.

<sup>4)</sup> Berl. Ber. IV. 157. s. a. Phil. mag. XXXIII. 155\*.

Herr DE HALDAT beschreibt die tiefblaue Farbe einer Quelle in der Nähe von Tübingen, und ist der Ansicht, dass die Ursache einer so intensiven Färbung durch die bisher aufgestellten Hypothesen nicht erklärt sei. Vergleiche diese Berichte III. 135.

Herr Forbes stellt an dem oben citirten Orte die wichtigsten Versuche zusammen, welche gemacht worden sind, um die große Mannigfaltigkeit der Farben und ihrer Nüancirungen übersichtlich zu ordnen. Nächst der ausführlicheren Erwähnung der LAMBERTschen Farbenpyramide und des MAYERSchen Farbendruckes erwähnt er eines englischen Werkes von D. R. HAY (nomenclature of colours) dessen Farbennomenklatur ihm am meisten zuzusagen scheint. Hay geht von 3 primären Farben, roth, gelb, blau aus; combinirt diese zu zweien in den sekundären Farben. orange, grün, violett; setzt je zwei sekundäre Farben zu tertiären zusammen, u. s. f. Herr Forbes entwickelt die von Hay befolgte Methode der Combinirung und giebt sodann eine Tafel, welche die Namen der nach dieser Methode geordneten Farben Eine nach diesem Systeme geordnete Farbentafel, aus Mosaiken bestehend, hoffte Herr Forbes aus den Schätzen einer großartigen römischen Fabrik zusammenstellen zu können, fand sich aber in seiner Erwartung getäuscht, indem die vorhandenen Mosaiken die primären und sekundären Töne mit ihren verschiedenen Nüancirungen, kurz die Farben des Spektrums, sehr unvollständig vorhanden waren. Eine solche, in dauerhaftem Materiale ausgeführte Mustertafel würde freilich zur genaueren Farbenbezeichnung viel beitragen können, während eine Nomenklatur nach Mischungsregeln gebildet im concreten Falle nicht viel Nutzen hat.

Prof. Dr. G. Karsten.

DOPPLER. Versuch einer systematischen Classification der Farben. Abh. der Böhm. Ges. V. 401.

Der Vers. geht davon aus, dass sich sämmtliche subjectiv einsach erscheinende (d. h. nicht schillernde) Farben aus den drei von einander unabhängigen Grundsarben, Roth, Gelb, Blau mischen lassen. Diese Grundfarbe denkt er auf drei auf einander senkrechte, von einem Puncte A ausgehende gerade Linien dergestalt aufgetragen, dass jede der drei Linien (Axen) eine Farbe trägt, und diese Farbe bei A mit absoluter Dunkelheit anfängt und in ihrer Intensität proportional mit der Entsernung von A aus ins Unbestimmte wächst. Die Intensitätseinheit wird dabei einer willkürlich gewählten aber bestimmten und für alle drei Farben gleichen Linie entsprechend gedacht; jedoch so, dass die Intensitäten in den drei Einheiten dasselbe Verhältnis haben, welches erforderlich ist, damit die Mischung Weiss gebe. So wie nun jeder Punct auf einer der Axen eine bestimmte Grundfarbe von bestimmter Intensität bezeichnet, so soll dann jede bestimmte Mischfarbe durch einen Punct außerhalb der Axen bezeichnet werden, dessen Coordinaten r, q, b sind, die drei Axen als Coordinaten angesehen und r, q, b als die Intensitäten der die Mischfarben bildenden Grundfarben gedacht. Als Ausdruck für die Intensität der Mischfarbe nimmt alsdann Herr Doppler die Entsernung des gedachten Punctes von A, also  $\sqrt{(r^2+g^2+b^2)}$ . Ist nun k ein Punct, dessen Farbe gemischt ist aus den Grundfarben in dem Verhältnis r:q:b. so giebt, wenn n eine absolute Zahl bedeutet, eine Mischung aus nr, ng, nb eine Farbe von derselben Natur, aber von der Intensität  $n\sqrt{(r^2+g^2+b^2)}$ , also von nfacher Lichtstärke. Da der durch die Coordinaten nr, ng, nb gegebene Punct in der Richtung Ak liegt, so liefert die von A durch k gehende Linie Puncte von einerlei Farbe, deren Intensität bei A von Null beginnend gleichmässig wächst. Diejenige von A ausgehende Linie, welche mit den drei Axen gleiche Winkel bildet, stellt dann das Weiss vor, oder vielmehr ein Grau, welches dicht bei A am dunkelsten ist. dann aber allmälig heller wird, und sich endlich zu heller und hellerem Weiss steigert.

Die hiermit aufgestellte geometrische Anordnung der Farben benutzt der Verf. zur Vergleichung der Farben sowohl in Bezug auf ihre Intensität, als in Bezug auf ihre Qualität. Er nennt nämlich zwei verschiedene Farben zu einer Intensitätsklasse gehörig, sobald die ihnen entsprechenden Puncte gleiche Entfernung von A haben und er vergleicht ihre Qualität nach dem Maasse des von A aus beschriebenen Kreisbogens, welcher, nachdem die

Farben auf einerlei Intensitätsklasse gebracht worden, von dem Puncte der einen Farbe zu dem der andern geht. Das Maass dieses Bogens nennt der Vers. den Verwandtschaftsgrad.

Wenn r=g=b ist, so wird die Intensität des resultirenden Weiß  $r\sqrt{3}$ ; soll daher das Weiß gleich m sein, oder wie es in der Abhandlung heißt, zur Intensitätsklasse m gehören, so muß  $r=g=b=\sqrt{\frac{1}{3}}$ . m genommen werden. Hierdurch hat sich Herr Doppler verleiten lassen, auch bei allen andern Mischfarben anzunehmen, man müsse die Werthe von r, g, b mit  $\sqrt{\frac{1}{3}}$  multipliciren, um zu der die Intensitätsklasse bestimmenden Zahl zu gelangen, d. h. dieselbe überall gleich  $\sqrt{(\frac{1}{3}(r^2+g^2+b^2))}$  anzusetzen.

Die Auswerthung der Intensitätsklasse ist daher durchgängig in der Abhandlung falsch geworden.

Was den Verwandtschaftsgrad zweier Farben B und C betrifft, so hat man, wenn B aus r, g, b und C aus r', g', b' gemischt ist, zuerst n so zu bestimmen, daßs  $r^2+g^2+b^2=n^2(r'^2+g'^2+b'^2)$  wird, und es wird dann für C die durch nr', ng', nb' gebildete Farbe als diejenige genommen, welche mit B zu derselben Intensitätsklasse gehört. Die den Verwandtschaftsgrad ausdrückende Zahl ist dann

$$\frac{2\sqrt{(r^2+g^2+b^2)}\arcsin\frac{\sqrt{[(r-nr^l)^2+(g-ng^l)^2+(b-nb^l)^2}]}{2\sqrt{(r^2+g^2+b^2)}}.$$

Hiergegen einzuwenden ist einmal, dass die Bestimmung zweideutig ist, indem es unbestimmt gelassen ist, welche von den verglichenen Farben man auf die Intensitätsklasse der andern bringen soll, und dann, dass die Bestimmung insofern nicht passend gewählt ist, als sie auf Maassverhältnisse führt, indem sich danach z. B. ein schwaches Blau und schwaches Roth als verwandter herausstellen kann, als zwei wenig verschiedene Nüancen von sehr intensivem Blau.

Uebrigens dürfte im Ganzen die Grundidee nebst ihren Resultaten erst dann einen Nutzen gewähren, wenn sich Mittel auffinden lassen, für gegebene Farben die Werthe von r, g, b mit einiger Genauigkeit zu bestimmen, von welchem Ziele wir noch sehr weit entsernt sind.

Prof. Dr. Radicke.

- e. Polarisation, Optische Eigenschaften von Krystallen.
- Haidinger. Ueber die schwarzen und gelben Parallelstreifen am Glimmer. Poec. Ann. LXXVII. 219\*; Wien. Ber. 1849. Hft. 2, p. 123.
- Babinet. Sur le sens des vibrations dans les rayons polarisés. C. R. XXIX. 514\*. Pogg. Ann. LXXVIII. 580\*; Arch. des sc. ph. et nat. XII. p. 313\*; Inst. No. 828. p. 361\*.
- Biot. Sur la manifestation du pouvoir rotatoire moléculaire dans les corps solides. C. R. XXIX. 681\*; Inst. No. 832. p. 393.
- BOUCHARDAT. Sur les propriétés optiques de l'acide camphorique. C. R. XXVIII. 319\*; Inst. No. 792. p. 73\*; Erdm. u. March. XLVII. 455\*.
- CLEBERT. Analyse de substances saccharifères au moyen des propriétés optiques de leurs dissulutions. Ann. de chim. et de ph. XXVI. 175\*; Inst. No. 791. p. 66\*.
- Jamin. Sur la polarisation du quartz. Inst. N. 794. p. 91\*.
- HAIDINGER. Ueber die Oberflächen und Körperfarben des Andersonits, einer Verbindung von Jod und Codeïn Wien. Ber. Nov. Poes. Ann. LXXX. 553\*.
- Ueber die Formen und einige optische Eigenschaften der Magnesiumplatincyanüre. Wien. Ber. p. 20; Poss. Ann. LXXVII. p. 59\*.
- — Ueber den Antigorit. Poss. Ann. LXXVII. p. 91\*; Wien. Ber. 1849.
- SPLITGERBER. Ueber Entglasung. Pogg. Ann. LXXVI. 560\*; Berl. Monatsb. 1849. p. 53\*; Inst. No. 814. p. 254\*.
- HAIDINGER. Note über den metallähnlichen Schimmer des Hypersthens. Wien. Ber. IV. 2. p. 3.
- Ueber den Pleochroïsmus des Chrysoberylls. Poee. Ann. LXXVII. 225\*; Ber. d. Freunde d. Naturw. in Wien.
- PASTEUR. Recherches sur les relations qui peuvent exister entre la forme crystalline, la composition chimique, et le sens de la polarisation rotatoire. C. R. XXVIII. 477\*; Ann. de chim. et de pli. XXI. 67\*; Krön. Journ. I. 279\*; Arch. de sc. ph. et nat. XI. 51\*; Inst. No. 798. p. 124\*.
- -- Recherches sur les propriétés spécifiques des deux acides qui composent l'acide racémique. Ann. de chim. et de ph. XXVIII. 56;\* ERDM. u. MARCH. L. 88, 129\*; Pogg. Ann. LXXX. 127\*. Inst. No. 820. p. 298\*; FROR. Not. XI. 289\*; C. R. XXIX. p. 297\*.
- BIOT. Rapport sur un mémoire de Mr. PASTEUR sur l'acide racémique. C. R. XXIX. 433\*; Inst. No. 825. p. 337\*.
- A. BECQUEREL. Propriétés optiques de l'albumine. C. R. XXIX. 625\*; Inst. No. 830. p. 377\*.
- Böbent. Gesetze der Fortpflanzung des Lichtes in isophanen einaxig krystallisirten Körpern.
- MARX. Zur Geschichte der Lehre von der doppelten Strahlenbrechung. Poss. Ann. LXXVIII. 272\*.

Haidinger. Ueber die schwarzen und gelben Parallellinien am Glimmer. Pogg. Ann. LXXVII. p. 219.

Glimmerblättchen, welche man sehr nahe am Auge hält, und in welchen sich eine durch Kochsalz gelb gefürbte Spiritusflamme spiegelt, zeigen die schwarzen und gelben Interferenzstreifen, von der Reflexion des Lichts an der vorderen und hinteren Glimmerfläche herrührend, besonders leicht und deutlich.

Es wird erwähnt, dass die Streisen, welche man an dünn geblasenem Glase wahrnimmt, von denen am Glimmer dadurch abweichen, dass die Glasschicht stets von ungleicher Dicke sei und sich Mittelpunkte bilden, von wo die Ringe gleichsörmig abrücken.

Beim Glimmer dagegen stehen die Streisen nahe der Einfallsebene senkrecht auf derselben und erweitern sich nach beiden Seiten hin. In dem schmalen Bilde der Weingeistslamme erscheinen sie als gerade Linien. In Beziehung hierauf hat Ettings-Hausen angegeben, dass die Incidenzpunkte auf dem Glimmerblatte, welche einerlei Gangunterschieden der Strahlen entsprechen, bei ungeänderter Stellung des Auges in einer Kreislinie liegen, deren Centrum durch das Loth vom Auge auf die Ebene des Glimmerblattes bestimmt wird. Indem das Auge diese Kreise auf eine senkrecht gegen die Sehaxe stehende Fläche projicirt, gehen dieselben in eine Hyperbel, Parabel oder Ellipse über, jenachdem der Einfallswinkel, vom Auge aus gerechnet, 45° übersteigt, = 45° oder kleiner als 45° ist.

Babinet. Ueber die Richtung der Schwingungen in den polarisirten Strahlen; Pogg. Ann. LXXVIII. p. 580.

Aus solgenden beiden von Arago angestellten Versuchen zieht Babinet den, jedoch nicht näher begründeten, Schluss, dass die Schwingungen des polarisirten Lichtes nicht, wie Fresnel annahm, senkrecht gegen die Polarisationsebene, sondern in derselben Statt finden:

1) Wenn ein weißes Papier senkrecht von der Sonne beleuchtet wird und sehr schief vermittelst des Polariskops betrachtet wird, so zeigt sich, dass dieses Papier parallel mit seiner Oberfläche Licht aussendet, das merklich und zwar in einer Ebene, welche mit der des Papiers selbst zusammenfällt, polarisirt ist. Dieses Resultat erweitert Babiner dahin, dass man dieselbe Pelarisation auch in dem Lichte wahrnimmt, welches in einer gleichen Richtung unterhalb des Papiers beobachtet wird.

2) Wenn man eine metallische Platte weißglühend macht und sehr schief betrachtet, so nimmt man ebenfalls dieselbe Polarisation wahr. Es ist bekannt, fügt Babinet hinzu, dass Arago hieraus ein Mittel hergenommen hat, das Licht zu unterscheiden, welches einerseits von sesten oder flüssigen, andererseits von glühenden gassörmigen Körpern ausstrahlt.

# Bior. Ueber die Drehung der Polarisationsebene in festen Körpern. C. R. XXIX. p. 681.

Biot führt aus, das einzige wirksame Mittel zu untersuchen, ob die die Polarisationsebene drehende Wirkung den Molekülen der Körper inhärire, bestehe darin, dass man sie in ihrem gelösten und ihrem sesten amorphen Zustande mit einander vergleiche, um sich auf diese Weise von denjenigen Polarisationserscheinungen, welche bei allen nicht zum regulären System gehörenden krystallisirten Körpern eintreten, und deren Wirkungen sich mit der Drehung der Polarisationsebene combiniren, unabhängig zu machen.

Bior hatte bereits früher gezeigt, dass der Zucker in seinem festen amorphen Zustande als Gerstenzucker drehende Wirkung äussert, und dass diese Wirkung in den Auslösungen desselben nach gleicher Seite hin Statt findet.

Ein anderes ähnliches Beispiel hat sich nun in der Weinsäure dargeboten. LAURENT ist es nämlich gelungen, Weinsäure bis zum Gewicht von 200—300 Grammen durch Hitze zu schmelzen und sodann in einen festen amorphen Zustand übergehen zu lassen, bei welchem sie ihre Durchsichtigkeit bewahrt. Dies geschieht, indem die Masse siedend in Gefäse, welche aus rechtwinkligen Glastaseln bestehen, gegossen wird und darin erkaltet.

Untersucht man die Weinsäure, während sie noch heiß und flüssig ist, so übt sie eine Drehung nach rechts aus, deren bedeuteude Stärke jedoch zum großen Theil eine Folge der hohen Temperatur ist. Ist die Masse aber so weit erkaltet, daß sie die Temperatur der umgebenden Luft angenommen hat, so zeigen sich nur schwache Wirkungen, wie es nach den Erscheinungen, welche man an den wässrigen Lösungen der Weinsäure beobachtet, zu erwarten war.

Das Gesetz nämlich, wonach die Weinsäure, in Wasser, Alkohol u. s. w. aufgelöst und verschiedenen Temperaturen ausgesetzt, die Polarisationsebene ablenkt, ist von Biot in den Mémoires de l'Acad. des sciences Vol. XV. mitgetheilt worden. Dasselbe läst sich durch die Form ausdrücken:

$$(\alpha) = A + Be,$$

wo  $(\alpha)$  die drehende Wirkung, e das Verhältniss der Menge des Auflösungsmittels zur Gewichtseinheit der Auflösung, A einen von der Temperatur unabhängigen, B einen von derselben abhängigen Coëssicienten bedeutet.

Wendet man z. B. eine Auflösung von Weinsäure in Wasser und eine Schicht dieser Flüssigkeit von einem Decimeter Dicke an, so ist der Werth von B für die rothen Strahlen  $=+14^{\circ},3154$ . A wird =0 zwischen 21 und 22° des hunderttheiligen Thermometers; bei höheren Temperaturen ist es positiv, bei niedrigeren negativ, um 0 herum nur sehr langsam sich ändernd. Kann man nun bewirken, dass die Auslösung durchsichtig bleibt, bis zu der Gränze, wo e=0, d. h. wo kein Wasser mehr vorhanden ist, so reducirt sich  $(\alpha)$  auf die Constante A, d. h. die Drehung ist sehr schwach, positiv oder negativ, bei allen Temperaturen, bei denen man zu experimentiren pslegt. Dies muss also auch bei gewöhnlicher Temperatur mit der sesten amorphen Säure Statt sinden, wenn das oben angesührte Gesetz für alle Werthe gültig ist.

In der That fand Bior in fast vollständiger Uebereinstimmung mit der Formel in einer Schicht fester Weinsäure von 70<sup>min</sup> Dicke bei einer Temperatur von 15° eine Ablenkung nach links von 2° für die mittleren Strahlen des Spectrums, von weniger als 2° für die rothen; bei einer Temperatur von 3°,5 eine Ablenkung nach links von 5° für die mittleren, von 3°,28 für die rothen Strahlen.

Nachdem es Laurent gelungen war, auch Mischungen von Weinsäure und beliebigen Mengen von Borsäure im festen amorphen Zustande darzustellen, worin also ein Element, welches keine Wirkung auf die Polarisationsebene ausübt, mit einem andern, welches in festem Zustande nur sehr unbedeutend wirkt, verbunden ist, hat Biot auch diese Mischungen untersucht und gefunden, dass in ihnen die Drehung ebenfalls durch die obige Formel ausgedrückt wird, wo e das Verhältnis der Menge der Borsäure zur Gewichtseinheit der Lösung anzeigt.

BOUCHARDAT. Ueber die optischen Eigenschaften der Camphersäure. C. R. XXVIII. p. 319.

BOUCHARDAT ging von dem Gesichtspunkte aus, dass wenn Substanzen, welche eine drehende Wirkung auf die Polarisationsebene ausüben, in Säuren umgewandelt werden, ohne das eine Zersetzung der optisch wirksamen Moleküle jener Substanzen dabei Statt findet, diese Säuren ebenfalls mit drehender Wirkung begabt sein würden. Der Vers. theilt nun mit, er habe gesunden, dass die Mandelsäure, in welche sich Amygdalin mit Baryt behandelt umändert, seiner Annahme entspreche. Ferner berichtet derselbe, dass, wie der Campher die Polarisationsebene rechts drehe, so auch die Camphersäure, in welcher die Camphermoleküle nicht zerstört, sondern nur mit Sauerstoff verbunden seien.

Bior fügt hinzu, dass die Camphersäure sich sehr gut zu Versuchen über die Drehung der Polarisationsebene eignen werde, während die Weinsäure, bis vor wenigen Jahren die einzige, an welcher man drehende Wirkung wahrgenommen hatte, eine zu abweichende Dispersion der Polarisationsebenen hervorbringt, die übrigen aber seitdem bekannt gewordenen zu schwer zu erlangen sind.

CLERGET. Analyse der zuckerhaltigen Substanzen vermittelst der optischen Eigenschaften ihrer Lösungen. Ann. de chim. et de ph. XXVI. p. 175.

Der Apparat, welchen Clerget zu diesen Untersuchungen anwendet, ist der von Solbil angegebene. Das Licht, natürliches oder das einer Lampe, tritt durch eine Oeffnung von 3mm Durchmesser in den Apparat ein. Dieser selbst besteht aus drei Theilen, nämlich einer kurzen dem einfallenden Licht zugekehrten Röhre, einer längeren zur Aufnahme der zu untersuchenden Lösung und wieder einer kurzen dem Auge zugekehrten. In dem den einfallenden Strahlen zugekehrten Theil des Apparats besindet sich außer einer das Licht polarisirenden Vorrichtung eine Quarzplatte, welche zur einen Hälste aus einem rechts, zur anderen aus einem links drehenden Quarze besteht (Soleil's double plaque. S. Fortschr. d. Phys. 1845, p. 191.). Diese Platte muß die Dicke von 3mm, 75 oder 7mm, 50 haben, weil die Dispersion der Polarisationsebene beim Quarz eine solche ist, dass Platten von dieser Dicke bei Anwendung des weißen Lichts und bei Parallelismus der Polarisationsebene des polarisirenden und analysirenden Apparates jene blass violette Farbe zeigen, welche Bior teinte de passage oder teinte sensible genannt hat. (Fortschr. d. Phys. 1845, p. 190.). In dem dem Auge zugekehrten Theil des Apparats trifft das Licht zuerst auf eine Bergkrystallplatte von beliebiger Drehung und beliebiger Dicke, und sodann auf eine zweite von entgegengesetzter Drehung und veränderlicher Dicke. Endlich hat das Licht noch durch ein analysirendes Prisma hindurchzugehen.

Ist nun der Apparat so eingestellt, dass die rechts und links drehende Hälste der double plaque beide die empsindliche Farbe zeigen und bringt man sodann die wirksame Flüssigkeit zwischen den polarisirenden und analisirenden Apparat, so wird sich die Wirkung derselben zu der der einen Hälste jener Platte addiren, von der der anderen subtrahiren und man wird also zwei verschiedene Farben wahrnehmen. Um die Gleichheit wieder herzustellen wird man nur die Dicke der veränderlichen Platte so zu verringern oder zu verstärken haben, dass die Wirkung der Lösung dadurch ausgehoben wird. Die Skale an der veränder-

lichen Platte giebt Veränderungen in der Dicke des Quarzes um 180 Millimeter an, und das Instrument ist so empfindlich, sagt CLERGET, dass es noch Veränderungen um die Hälfte dieser Dicke wahrnehmen läst.

Um bei der Beobachtung der Farben der double plaque die Störungen zu vermeiden, welche aus der eigenen Farbe der Lösung, falls diese nicht ganz ungefärbt ist, oder aus den etwanigen Färbungen des angewandten Himmels- oder künstlichen Lichts hervorgehen, hat Solbil noch eine Einrichtung zu dem Instrument hinzugefügt, welche er producteur des teintes sensibles nennt. Sie besteht aus einem Nicholschen Prisma und einer senkrecht auf die Axe geschliffenen Bergkrystallplatte. Diese beiden Stücke werden so vor das Instrument gestellt, dass die polarisirende Vorrichtung dieses letzteren in das Verhältnis einer analysirenden zu der Bergkrystallplatte tritt und dass eine blosse Drehung des Nicholschen Prisma's genügt, um eine Farbe zu erzeugen, welche zu der der Lösung complementar ist und sie neutralisirt.

Da die Untersuchung der Flüssigkeiten in diesem Instrumente auf der Vergleichung ihrer Wirkung mit der des Quarzes beruht, und diese Vergleichung nur dann möglich ist, wenn der zu untersuchende Körper die Polarisationsehenen ebenso zerstreut wie der Quarz, bei den Zuckerlösungen aber diese Bedingung erfüllt ist, so ist dies Instrument für die Untersuchung der letzteren besonders geeignet.

Da nun ferner die Wirkung der die Polarisationsebene drehenden Substanzen stets dem Procentgehalt ihrer Lösungen und der Länge des angewandten Rohrs propertional ist, so wird, wenn man weiß, daß eine zu untersuchende Mischung nur eine wirksame Substanz enthält, das Verhältniß des Rotationsvermögens dieser Substanz zu dem des Quarzes für irgend einen Procentgehalt ermittelt, dazu dienen können, die mit den unwirksamen Substanzen verbundenen Mengen derselben zu bestimmen.

Da aber endlich der krystallisirbare Zucker, der in Mischungen enthalten ist, sich durch ein einfaches und leichtes Verfahren in unkrystallisirbaren von entgegengesetztem Drehungsvermögen verwandeln läst, so ist klar, dass die Differenz zwischen dem Resultate einer Beobachtung vor und einer anderen nach

der Umwandlung die Quantität der so umgewandelten Substanz ergeben wird.

Das Drehvermögen des unkrystallisirbaren Traubenzuckers ist aber abhängig von der Temperatur, wie Mitscherlich zuerst nachgewiesen hat. Clerget giebt daher eine Tabelle, worin für jede Temperatur von 10 bis 35° und für jeden Procentgehalt die Differenz aus den Ablesungen vor und nach der Umwandlung angegeben ist; so dass, wenn die letzteren geschehen sind und die Temperatur beobachtet ist, der Procentgehalt unmittelbar aus der Tasel entnommen werden kann.

Der Verf. setzt für eine Reihe zuckerhaltiger Substanzen noch die besonderen Vorkehrungen auseinander, welche bei Bestimmung ihres Zuckergehalts getroffen werden müssen, so für das Zuckerrohr, die Runkelrübe, den Traubensaft u. s. w.

Jamin. Ueber die Polarisation im Quarz. Inst. No. 794. p. 91.

Bekanntlich erklärt auch Airt die optischen Erscheinungen, welche der Quarz in Richtungen schief gegen die Axe zeigt, durch die Annahme, dass der einfallende Strahl sich in zwei theilt, welche beide elliptisch polarisirt, aber mit entgegengesetzter Drehung und mit verschiedener Geschwindigkeit den Quarz durchlausen. Jamin hat sich die Ausgabe gestellt:

- 1) die ungleichen Geschwindigkeiten,
- 2) das Verhältnis der Ellipsenaxen für verschiedene Incidenzen experimentativ zu bestimmen.

Derselbe läst Licht, welches in dem Hauptschnitt des Quarzes polarisirt ist, einsallen; dann wird der austretende Strahl im Allgemeinen aus zwei Componenten bestehen, von denen die eine in dem Hauptschnitt, die andere senkrecht darauf polarisirt ist. Er misst das Verhältnis der Amplituden und den Phasenunterschied dieser beiden Componenten und leitet daraus vermittelst einsacher Formeln die beiden zu bestimmenden Größen her.

Das Verhältniss der Ellipsenaxen nimmt natürlich von 1 nach 0 ab, wenn der Einfallswinkel von der Krystallaxe aus gerechnet, wächst. Dem entsprechen die folgenden Ergebnisse:

Einfallswinkel 2° . 5°17′ . 9°15′ . 15°28′ . 19°42′ . 24°30′, Axenverhältnifs 0,939 . 0,641 . 0,309 . 0,125 . 0,087 . 0,052.

Was den Gangunterschied beider elliptischen Strahlen betrifft, so ist er proportional der Quarzdicke. Für Einfallswinkel von 30° und darüber ist er durch das Huyghens'sche Gesetz bestimmt, für kleinere Winkel weicht er davon ab. In den nachfolgenden Resultaten sind die Gangunterschiede zweier Strahlen, die durch eine senkrecht gegen die Axe geschliffene Quarzplatte von 1 Millimeter Dicke hindurchgegangen sind, angegeben, wobei die Wellenlänge als Einheit genommen ist:

Einfalls-

winkel 0° .5°25′ .11°8′ .15°33′ .20°27′ .25°17′ .30°26 .35°3′. Gangunter-

schiede 0,120.0,135.0,273.0,490.0,819.1,231.1,774.2,287.

JAMIN spricht die Hoffnung aus, dass Herr CAUCHY das Problem, diese Resultate vermittelst der Rechnung durch ein Gesetz mit einander zu verbinden, behandeln werde.

HAIDINGER. Ueber den Andersonit. Wien. Sitzungsber. 1849. Nov.

Herr Haidinger hat von Anderson in Edinburgh Krystalle einer Verbindung von Jod und Codeïn erhalten, welche er mit dem Namen Andersonit zu belegen vorschlägt. Die Krystalle sind tafelartige scheinbar gleichwinklig dreiseitige Blättchen, indess nicht rhomboedrisch, sondern auf schiese rhomboidische Säulen zurückzuführen. Sie gehören zu denen, welche den einfallenden Lichtstrahl sarbig zurückwersen, während der durch ihre Masse hindurchdringende Lichtantheil einen von der Farbe des zurückgeworsenen Strahls verschiedenen und zwar derselben complementären Farbenton zeigt.

Herr Haidinger beschreibt die Erscheinungen, welche das durch die Krystalle hindurchgehende und das von ihnen reflectirte Licht, durch die dichroskopische Loupe zerlegt, darbietet, und findet an diesen Krystallen das von ihm nachgewiesene Gesetz bestätigt, "das der orientirte Flächenschiller oder die sest pelarisirte Oberflächenfarbe in der Polarisationsrichtung mit der Polarisationsrichtung des mehr absorbirten Strahles deppelbrechender Krystalle übereinstimmt."

HAIDINGER. Ueber die Formen und optischen Eigenschaften der Magnesium-Platin-Cyanüre. Pogg. Ann. LXXVII. p. 89.

Herr Haidinger berichtet, dass Schrötter in seinem Laboratorium zweierlei Krystalle von dem Magnesium-Platin-Cyanür erhalten, die sich auffallend durch ihre im durchgehenden Lichte erscheinende Körpersarbe sowohl als durch die Art ihrer metallischen Oberslächensarben unterscheiden.

HAIDINGER. Ueber den Antigorit. Poco. Ann. LXXVII. p. 94.

Der Antigorit aus dem Antigoriothale, von Wiser beschrieben und Schweizer analysirt, ist ein dünnschiefriges Mineral, dessen Mischung der des Serpentins sehr ähnlich ist und welches auf den ersten Blick nicht als ein eigentlich krystallinisches, einfaches Fossil, sondern nur als eine schiefrige Gebirgsart erscheint. Indess hat Haidinger daran entdeckt, dass es alle Eigenschaften krystallisirter Körper besitzt; denn es ist pleochromatisch und zeigt Erscheinungen der Doppelbrechung und Polarisation, welche es in die Abtheilung der optisch zweiaxigen Mineralien stellen. Der scheinbare Winkel der optischen Axen ist etwa 35°, der wirkliche würde bei Annahme eines Brechungsexponenten von 1,55 etwa 22° betragen.

Splitgerber. Ueber Entglasung. Pogg. Ann. LXXVI p. 566.

Herr Splitgerber theilt die Resultate einer Reihe von ihm angestellter Versuche über Entglasung mit, welche auch für die Erklärung von Vorkommnissen in Obsidianen und Schlacken wichtig sind.

Derselbe hat die Ansicht bestätigt gefunden, dass man unkrystallinische und krystallinische Entglasungen zu unterscheiden hat und dass beide das Resultat von verschiedenen neu entstandenen Verbindungen sind, deren Bildung durch verschiedene Temperaturgrade und deren Dauer bedingt wird.

Das an Thon- und Kalkerde reiche Glas, wie z. B. das gewöhnliche grüne, ist am meisten zur Entglasung geneigt und nimmt am leichtesten ein krystallinisches oder strahliges Gefüge an. Gewöhnlich wurde jedoch reineres Glas zu den Versuchen angewandt.

Eine Methode dasselbe zu entglasen bestand darin, dass es zu mehreren Malen einem achtstündigen Feuer ausgesetzt wurde und dass man es dann jedesmal wieder mit dem Ofen erkalten ließ. Schon bei der zweiten Erwärmung tritt eine Entglasung an der Obersläche ein, welche bei jeder Wiederholung zunimmt. Doch bemerkt man dabei keine krystallinische Structur, sondern nur eine von außen nach innen zunehmende Trübung, bis endlich das Glas in eine porzellanartige Masse verändert ist, in welcher der Glasglanz sich in Wachsglanz verwandelt hat.

Die Verslüchtigung einer geringen Menge des im Glase enthaltenen Alkalis ist dabei nicht zu vermeiden. Ein Glasstück verlor nach dreimaligem Aufwärmen in einer achtstündigen Rothglühhitze nur 0,404 Proc. Die völlig entglaste Rinde war zwar noch dünn, die Masse aber schon ganz getrübt und der muschlige Bruch hatte sich verloren. Bei dieser unkrystallinischen Entglasung hatte sich das specifische Gewicht des durchsichtigen Kaliglases von 2,571 auf 2,562 vermindert. Dem Autor zufolge ist das Zersallen der ursprünglichen Zusammensetzung in andere undurchsichtige Verbindungen die Ursache der auffallenden physikalischen Veränderung, und ist jener kleine Verlust an Alkali sicher nicht die Ursache des Undurchsichtigwerdens, da man durchsichtige Gläser mit geringerem Alkaligehalt darstellen und übrigens auch die entglaste Masse wieder zu gutem Glase umschmelzen kann.

Durch eine andere Methode wurde ein sehr auffallend entglastes Natronglas erhalten, indem nämlich ein Gemenge von 100 Theilen Kieselsäure, 50 reiner zerfallener Soda und 25 Kalkerde in einen Spiegelglasschmelzofen eingelegt wurde und mit dem Ofen sehr langsam erkaltete, so dass derselbe nach zwei Monaten im Innern noch einen starken Wärmegrad besaß. Auf dem Glase hatte sich eine 6-7 Mill. dicke Kruste gebildet, welche nach der Oberfläche hin undurchsichtig und porzellanartig, nach unten aber weniger undurchsichtig und weiß war. Beide Schichten ließen sich nicht trennen, wogegen die untere nierenförmig in das Glas hineinhing und sich leicht davon sondern ließ. Unterschied dieser beiden undurchsichtigen Schichten besteht darin, dass man in der oberen mit der Loupe eine Zusammenhäufung kleiner Krystalle bemerkt, die dagegen in der unteren fast ganz verschwinden. Man hat also hier eine unkrystallinische und krystallinische Entglasung zusammen. Das spec. Gewicht der Kruste wurde hier etwas höher (2,503) gesunden, als das des Glases (2,485), welches wohl auf die Statt gefundene Krystallisation' deutet, nach der Erfahrung, dass dieselbe Masse im amorphen Zustande leichter ist als im krystallinischen.

Die chemische Zusammensetzung ist im Glase und in der Kruste, welche beide Sechssilikate sind, ziemlich gleich. Das Glas gab 75,73 Si; 13,18 Na; 9,58 Ca; 1,51 Al; die Kruste 76,27 Si; 13,06 Na; 9,32 Ca; 1,35 Al. Daraus, dass die Kruste sich leichter in Flussäure auslöst und mit Salzsäure gekocht einen größeren Verlust erleidet als das Glas, wird der Schlus gezogen, das die undurchsichtigen Verbindungen viel leichter zersetzbar, dass beide Massen also wohl eine ziemlich gleiche procentische, nicht aber gleiche atomistische Zusammensetzung haben.

Ein damit zugleich jener langsamen Erkaltung ausgesetztes Kaliglas aus 100 Theilen Kieselsäure, 60 Pottasche und 35 Kalkerde bestehend hat keine Entglasung gezeigt.

Ein andermal als ein aus 100 Theilen Kieselsäure, 50 reiner zerfallener Soda, 12½ Kalkerde geschmolzenes Glas schon nach 10 Tagen abgekühlt war, fanden sich rundliche undurchsichtige Körner ausgeschieden, welche theils auf der Oberfläche des Glases wie Tropfen erschienen, theils in der Glasmasse, theils aber in geringer Anzahl auf dem Boden des Tiegels befindlich waren, so dass man annehmen kann, dass sie sich von der Oberfläche heruntergesenkt hatten. Die meisten waren durch einen Sprung ringsum

von der Glasmasse getrennt, bei den übrigen zeigten regelmäßige Polarisationserscheinungen (ein schwarzes Kreuz und weiße und schwarze Ringe) die Spannung im Glase an. Die Körner sind im Innern porzellanartig und kaum findet man an der Oberfläche eine Spur von strahligem Gefüge. Es wird angenommen, daß die vorher beschriebene Kruste aus einer größeren Zusammenhäufung von solchen Körnern entstanden ist, und daß bei der langsamen Abkühlung jene Kruste, so wie die feinen Krystalle darin Zeit gehabt sich zu bilden.

Auf dem Boden eines Glasofens hatten sich noch ein andermal in einer unreinen grünlichen aber durchsichtigen Glasmasse oder vielmehr Glasschlacke undurchsichtige, weiße, linsenförmige Körner gebildet, welche die Tendenz zu einer regelmäßigen aber durch die Zähigkeit der Masse gehemmten Krystallbildung zeigten; es waren sechsseitige Täfelchen, von denen oft zwei symmetrisch verwachsen waren, die aber keine scharse Kanten und Seiten hatten. Eine Glasschlacke, welche Herr Rose von Herrn Faraday erhalten und welche deutlichere Krystalle zeigt, muß viel leichtflüssiger gewesen sein. Jene Krystalle gaben bei der Analyse 69,34 Si; 13,94 K; 11,31 Ca; 5,41 Äl. Die Analyse, welche Dumas von reinem krystallisirten Glase gegeben, weicht nur durch den Alkaligehalt davon ab.

Eine fernere Art der Entglasung, wobei eine Krystallisation sich deutlich zeigte, bestand darin, dass, nachdem das Glas gut geschmolzen war, 5—6 Stunden lang nicht weiter geschürt wurde, wodurch die Temperatur des Schmelzosens bedeutend sank, und aus mehreren Glasmischungen sich seine nadelförmige Krystalle ausschieden, welche Aehnlichkeit mit Schneeslocken hatten, die sich aber alsbald wieder auslösten, so wie man das Feuer verstärkte. Diese Erscheinung wurde nur bei kalkhaltigem Glase erhalten. Die mit Pottasche bereiteten Gläser sind es, welche einen besonders starken Zusatz von Kalkerde vertragen.

Schließlich führt der Verf. noch Beobachtungen über Schmelzversuche an, welche dazu bestimmt waren zu zeigen, daß der Verlust an Alkali durch Verdampfung von mehreren zusammenwirkenden Ursachen abhängig ist, nämlich von der Zusammensetzung der Masse, vom Hitzegrade und von der Dauer desselben. Es hat sich dabei bestätigt, dass sich bei gleicher Hitze das Natron leichter als das Kali verflüchtigt.

Dr. Ewald.

Bericht über die Arbeiten von Pastrur vom Jahr 1849.

Herr Pasteur, der die auf die Polarisationsebene nicht einwirkende Traubensäure in zwei neue Säuren, von denen die eine die Polarisationsebene nach rechts, die andere nach links dreht, zerlegt (v. IV. Jahrgg. dieses Berichts, p. 7—10) und die Vermuthung ausgesprochen hatte, das jene identisch sei mit der Weinsäure, weist nun diese Indentität durch eine Reihe von Versuchen in optischer, krystallographischer, und chemischer Beziehung schlagend nach. Er führt in der Einleitung dieser Versuche die Bezeichnung "Rechtstraubensäure" und "Linkstraubensäure" ein, um auch bei der Identität der erstern mit der Weinsäure doch an deren Ursprung zu erinnern.

Zunächst lässt nun Herr Pasteur Rechtstraubensäure und Linkstraubensäure für sich krystallisiren, und bindet außerdem beide Säuren an verschiedene Basen; die Rechtstraubensäure, so wie alle ihre Salze stimmen in der Krystallform, (auch in der Hemiedrie nach rechts) vollkommen mit der Weinsäure und den entsprechenden weinsauren Salzen überein, während die Linkstraubensäure und ihre Salze zwar in demselben System, und mit ganz denselben Winkeln krystallisiren, aber die Hemiedrie nach rechts zeigen. Das äußere, physikalische Ansehen beider Reihen von Salzen ist ganz dasselbe, Löslichkeit, specifisches Gewicht, chemische Zusammensetzung und doppelte Strahlenbrechung je zweier entsprechender ganz gleich. Sowie die Säuren an und für sich die Polarisationsebene drehen, so zeigen auch alle ihre Salze das entsprechende Rotationsvermögen, und zwar in genau gleich starkem Grade, aber in entgegengesetzter Richtung. Rechtstraubensäure und Weinsäure heben das Drehungsvermögen nicht blos in derselben Richtung, sondern auch in absolut gleich starkem Grade, was ich besonders hervorhebe, weil im Frühern ihr beiderseitiges Rotationsvermögen nicht genau gleich, sondern im Verhältnis 25:29 gefunden worden war.

Für die verschiedenen Eigenthümlichkeiten der Weinsäure findet Herr Pasteur die vollkommene Analogie bei der Linkstraubensäure; so ist bekannt, dass das Verhältnis des Wassergehalts in den Lösungen der Weinsäure, ferner Erhöhung und Erniedrigung der Temperatur merklichen Einflus auf das Drehungsvermögen der Weinsäure ausüben; dieser Einflus ist derselbe für Linkstraubensäure. Ferner bringen die geringsten Quantitäten von Borsäure bedeutende Aenderungen in der Drehung der Polarisationsebene hervor; ganz ebenso bei der Linkstraubensäure.

Am schlagendsten beweist die Identität von Rechtstraubensäure und Weinsäure einerseits, und den Gegensatz dieser beiden Säuren zur Linkstraubensäure andrerseits, folgende Erscheinung. Der weinsaure Kalk in Wasser gelöst dreht, wie alle andern weinsauren Salze die Polarisationsebene nach rechts; in Chlorwasserstoff gelöst aber dreht er merkwürdiger Weise nach links. Herr Pasteur suchte die Weinsäure in diesem Zustande zu fixiren und so in Linkstraubensäure zu verwandeln, aber ohne Erfolg. Rechtstraubensaurer Kalk in Chlorwasserstoffsäure gelöst zeigt dasselbe Verhalten, Drehung nach links, linkstraubensaurer Kalk aber in demselben Lösungsmittel zeigt das analoge abnorme Verhalten, d. h. Drehung nach rechts.

Endlich stellt Herr Pasteur umgekehrt die ursprüngliche Traubensäure, deren chemische Zusammensetzung gleich derjenigen der Weinsäure plus 1 Atom Wasser ist, wieder her, indem er gleiche Gewichtstheile von Rechtstraubensäure und Linkstraubensäure, oder auch von Weinsäure und Linkstraubensäure in Wasser löste und zusammenkrystallisiren ließ.

Durch alle diese Versuche ist constatirt, dass die Traubensäure aus zwei Säuren zu gleichen Theilen besteht, von denen die eine, der Weinsäure vollkommen identisch, die andere nur dadurch von ihr verschieden ist, dass sie die Polarisationsebene in entgegengesetzter Richtung dreht, und in die Krystallsorm der Hemiedrie nach rechts, während jene diejenige nach links, zeigt. Gewiss ist mit dieser Arbeit ein ganz neues Feld erössnet, sowohl für das Verhalten isomerer Säuren zu einander, als auch für die Beziehung und den innigen Zusammenhang zwischen Krystallsorm und optischen Eigenschaften überhaupt; neu sind die Erscheinungen

der besprochenen Salze auch in letzterer Beziehung, weil das analoge Verhalten der rechts und links drehenden Bergkrystalle sich an der krystallinischen Masse zeigt, während bei diesen Salzen in den Lösungen, und außerdem noch, weil die Vereinigung von Rechts- und Linkstraubensäure zur nicht drehenden Traubensäure, so viel wir bis jetzt wissen, beim Quarz gar nichts Analoges hat.

Auf die Erklärung des Drehungsvermögens überhaupt durch die hémiédrie non superposable (wodurch Herr Pasteur diejenige Hemiedrie bezeichnet, bei der die hemiedrischen Formen bloß symmetrisch, nicht congruent sind) mich einzulassen, würde hier zu weit führen; auch wäre es mir nicht möglich, ohne die rechtsund linkstraubensauren Salze vor Augen zu haben. Leider zeigen aber die von mir dargestellten Krystalle des traubensauren Natronammoniaks, an welchem Salz Herr Pasteur die beiden Säuren darstellte, bloß Säule mit Endfläche, keine Tetraederflächen, so daß also an diesen Krystallen eine Trennung gar nicht möglich ist.

Dr. J. Ch. Heusser.

Die Untersuchungen des Herrn A. Becquerer über die optischen Eigenschaften des Albumins haben lediglich den Zweck, dessen Beschaffenheit in verschiedenen pathologischen Zuständen zu bestimmen.

Prof. Dr. Beetz.

## f. Meteorologische Optik.

#### Theoretisches.

GRUNERT. Theorie des Regenbogens. Beitr. zur met. Opt. I. 1\*.

- Theorie der Lichtspiegelung. Beitr. zur met. Opt. I. 267\*.

CLAUSIUS. Ueber die Natur derjenigen Bestandtheile der Erdatmosphäre, durch welche die Lichtreflexion in derselben bewirkt wird. Poge. Ann. LXXVI. 161\*; Münch. gel. Anz. XXIX. 489\*.

- Ueber die blaue Farbe des Himmels und die Morgen- und Abendröthe. Pogg. Ann. LXXVI. 188\*; Münch. gel. Anz. XXIX. 889\*.
- A. SMITH. On the calculation of the distance of a shooting star eclipsed in the earth's shadow. Phil. Mag. XXXIV. 179\*.

Die optisch-meteorologischen Beobachtungen folgen im Abschnitte "Meteorologie".

Beiträge zur meteorologischen Optik.

Das erste Hest dieser Beiträge enthält die Theorie des Regenbogens. Da der Umfang desselben mehr als 10 Druckbogen beträgt, und das Meiste aus zusammenhangenden Rechnungen besteht, so lässt sich hier nicht viel mehr als die Resultate ausnehmen.

Die ersten neun Paragraphen enthalten die Auswerthung der Ablenkung, welche ein Lichtstrahl erfährt, der in einen sphärischen Wassertropfen eingedrungen, nach n-1 maliger Reflexion im Innern wieder austritt, und die Bestimmung des Minimums dieser Ablenkung. Als Werth für die Ablenkung @ wird gefunden:

$$\Theta = 2(i-\pi)+(n+1)(\pi-2i_1)+G(\frac{(n+1)(\pi-2i_1)}{2\pi})\cdot 2\pi,$$

wo i den Einfallswinkel, i, den Brechungswinkel, und

$$G\left(\frac{(n+1)(\pi-2i_1)}{2\pi}\right)$$

die größte in

$$\frac{(n+1)(\pi-2i_1)}{2\pi}$$

enthaltene ganze Zahl vorstellt, während, wenn  $\mu$  das reciproke Brechungsverhältnis bedeutet, i, gegeben ist durch die Gleichung  $\sin i_i = \mu \sin i$ .

Für das Minimum der Ablenkung erhält man alsdann

$$\sin i = \frac{1}{\mu} \sqrt{\left(\frac{(n+1)^2 \mu^2 - 1}{n(n+2)}\right)}, \quad \cos i = \frac{1}{\mu} \sqrt{\left(\frac{1 - \mu^2}{n(n+2)}\right)},$$

$$\sin i_1 = \sqrt{\frac{(n+1)^2 \mu^2 - 1}{n(n+2)}}, \quad \cos i_1 = (n+1) \sqrt{\left(\frac{1 - \mu^2}{n(n+2)}\right)},$$

woraus hervorgeht, dass durch n innere Reflexionen ein Regenbogen sich nur bilden kann, wenn  $\mu$  zwischen 1 und  $\frac{1}{1+n}$  liegt, also das Brechungsverhältnis zwischen I und n+1 enthalten ist.

Legt man  $\mu = 0.749$  zum Grunde, so ergiebt sich hieraus für eine innere Reflexion  $i = 59^{\circ}17'$ ,  $i_1 = 40^{\circ}5'$ ,  $\Theta = -41^{\circ}46'$ ; für zwei Reflexionen  $i = 71^{\circ}45'$ ,  $i_1 = 45^{\circ}21'$ ,  $\Theta = 51^{\circ}24'$ ; für drei Reflexionen  $i = 76^{\circ}47'$ ,  $i_1 = 46^{\circ}49'$ ,  $\Theta = 139^{\circ}12'$ ; für vier Reflexionen  $i = 79^{\circ}35'$ ,  $i_1 = 47^{\circ}27'$ ,  $\Theta = -135^{\circ}20'$ .

Hieran wird dann die umgekehrte Aufgabe geschlossen, aus dem Minimum der Ablenkung, also aus dem Radius des Regenbogens, das Brechungsverhältnis zu sinden. Dies sührt bei einer Reslexion auf eine Gleichung des dritten Grades, bei zwei Reslexionen auf eine Gleichung des 4ten Grades, bei 3 Reslexionen auf eine Gleichung des sünsten Grades etc.

Mit §. 10. beginnt eine Behandlung desselben Problems mit seiner Umkehrung für sphärische oder ellipsoïdische Wassertropfen auf analytisch geometrischem Wege, während die erste Behandlung auf elementar-geometrischem Wege geführt worden war. Die gefundenen Formeln sind aber, namentlich für den Fall des Ellipsoïds so verwickelt und so zahlreich, das wir in Bezug auf sie auf die Brochüre selber verweisen müssen.

Für den einfachsten Fall, für eine einzige innere Reflexion, sind z. B. 16 Formeln nöthig, die eine nach der andern berechnet werden müssen, um die Lage des austretenden Strahls zu bestimmen und 15 weitere Formeln zur Bestimmung des Differential-Coëssicienten, welcher auf die Auswerthung der kleinsten Ablenkung führt, so dass der Herr Vers. selbst gesteht, dass man zur Bestimmung des Minimums am besten thue, in jedem besonderen Falle durch Versuche sich dem Einfallswinkel zu nähern, welcher diesen Disserentialcoëssicienten zum Verschwinden bringt.

Für kugelförmige Wassertropfen wird zwar im Allgemeinen die Zahl der Formeln nicht geringer, wohl aber werden dieselben einsacher und gestatten insbesondere zum Theil sehr einsache Endresultate. So wird z. B. die kleinste Ablenkung  $\Theta$  für eine innere Reslexion bestimmt aus

$$\cos \frac{1}{2}\Theta = \pm \frac{1+8\mu^2}{3\mu} \gamma'(\frac{1}{8}(1-\mu^2)),$$

und für zwei Reflexionen aus

$$\cos \frac{1}{2}\Theta^2 = \frac{(1-\mu^2)(9\mu^2-1)}{64\mu^2}$$
.

Im §. 38. theilt der Vers. seine Ansicht über die Entstehung der überzähligen Regenbogen mit. Es geht dieselbe dahin, dass die überzähligen mit den gewöhnlichen Bogen einerlei Ursprung haben, und die verschiedenen Radien derselben daher rühren,

dass die Tropsen verschiedene Brechungsverhältnisse besitzen. welches letztere sich wiederum aus der Annahme erklären lasse. dass die verschiedenen Lustschichten, in denen sich Wassertropfen befinden, von ungleicher Temperatur seien, und dadurch den Tropsen ungleiche Dichtigkeiten mitgetheilt würden. Für die Prüfung dieser Hypothese giebt der Verf. folgendes Verfahren Man leite aus den genau gemessenen Radien den Regenbogen nach den von ihm gesundenen, oben erwähnten Formeln die zugehörigen Brechungsverhältnisse ab, und sehe nach, ob diese Brechungsverhältnisse gewissen Relationen genügen, die er selbst zu diesem Zwecke entwickelt hat. Diese Relationen gründet Herr Grunert auf die Emissionstheorie und die damit zusammenhängende Annahme, dass die anziehende Krast, welche die brechenden Mittel auf die Lichttheilchen ausüben, der Dichtigkeit dieser Mittel proportional sei. Aus den darauf gebauten Gleichungen zwischen den Dichtigkeiten und Brechungsverhältnissen eliminirt er die Dichtigkeiten und bekommt dadurch Formeln, welche ausdrücken, dass der Quotient

$$\frac{1-\mu^2}{1-\mu'^2},$$

in welchem  $\mu$  und  $\mu'$  die reciproken Brechungsverhältnisse zweier verschiedener Mittel für eine und dieselbe Farbe vorstellen, für alle Farben einerlei Werth behalten. Bestätigt sich das nun für die berechneten Brechungsverhältnisse, so beruht, wie der Verf. schließt, deren Berechnung auf einer richtigen Voraussetzung, d. h. die Bildung der überzähligen Bogen entsteht durch Reflexionen solcher Strahlen in kugelförmigen Regentropfen, welche um ein Minimum abgelenkt werden.

Die Entwickelung der angedeuteten Formeln übergehen wir hier, weil die Emissionstheorie von fast Niemanden mehr anerkannt wird, namentlich die Annahme über den Einflus der Dichtigkeit auf das Brechungsverhältnis, nach welcher durchweg mit zunehmender Dichtigkeit der Brechungsindex steigen müsste, der Ersahrung widerspricht.

Gegen die ausgeführte Erklärungsweise der überzähligen Bogen spricht überdies, dass man dabei annehmen müsste, es lagern bis zur Wolkenregion eine der Zahl der Bogen gleichkommende Anzahl Lustschichten über einander, die sprungweise ihre Temperatur ändern. Denn bei allmäliger Aenderung der Temperatur würden auch die Radien der Regenbogen sich nur allmälig ändern können, und es könnten bei der daraus solgenden Uebereinanderlagerung der Farben nur ein breiter farbloser Streif mit farbigen Rändern erscheinen. In den §§. 41—43. werden die srüheren Erklärungen, und insbesondere die von Venturi ausgeführt, welcher die Erscheinung der abgeplatteten Form den fallenden Tropsen zuschreibt. Der Vers. empsiehlt dabei eine gründliche Prüfung dieser letzten Hypothese und bemerkt, das seine Untersuchung des Strahlenganges in ellipsoidischen Tropsen lediglich den Zweck gehabt habe, als Vorarbeit für diese Prüfung zu dienen.

Bemerkenswerth ist noch die Methode, welche Herr Grundert in §. 39—40. für die Berechnung des Halbmessers der Regenbogen angiebt. Es ist dieselbe zwar etwas umständlich aber unabhängig von der Kenntniss der Lage der Sonne, mithin ohne Chronometer und ohne Benutzung astronomischer Taseln und ohne Kenntniss der geographischen Lage des Beobachtungsortes ausführbar.

Die Methode ist folgende. Man messe in drei beliebig bestimmten Azimuthen die Höhe des Bogens einer bestimmten Farbe mit einem Theodolithen, und zwar die zwei ersten Höhen doppelt, um die Beobachtungen auf einerlei Zeit reduciren zu können. Sind nämlich nach einander für die drei Azimuthe die Höhen  $h_1$ ,  $h_2$ , H gefunden, entsprechend den Zeiten  $t_1$ ,  $t_2$ , T, und nachgehend zu den Zeiten  $t_1'$ ,  $t_2'$  für die beiden ersten Azimuthe die Höhen  $h_1'$ ,  $h_2'$  beobachtet, so nimmt man (indem es der Verf. für statthaft hält, anzunehmen, daß in den kurzen Intervallen zwischen den Beobachtungszeiten die Höhen hinreichend nahe in demselben Verhältniß wie die Zeiten variiren) als Höhen für die beiden ersten Azimuthe zur Zeit T die Werthe  $h_1 + \frac{T-t_1}{t_1'-t_1}h_1'-h_1$ ),  $h_2 + \frac{T-t_2}{t_1'-t_2}(h_2'-h_2)$ .

Die Gesichtslinien nach den drei so durch Höhe und Azimuth bestimmten Punkten bilden dann Seitenlinien eines geraden Kegels, deren Winkel mit der Axe desselben der Radius des beobachteten Farbenbogens ist. Es kommt also nur darauf an, aus der Lage dreier Seitenlinien eines Kegels, deren Winkel mit der Axe zu bestimmen. Die dazu führenden Formeln sind (§. 39.) die folgenden, wo  $\omega$  den Axenwinkel des Kegels und  $\alpha_1$ ,  $\beta_1$ ,  $\gamma_1$ ;  $\alpha_2$ ,  $\beta_2$ ,  $\gamma_2$ ;  $\alpha_3$ ,  $\beta_3$ ,  $\gamma_3$  die Winkel der Seitenlinien mit drei auf einander senkrechten Coordinatenaxen bedeuten:

$$\cos \omega = \pm \frac{N}{\sqrt{(K^2 + L^2 + M^2)}}$$

$$\begin{split} K &= \cos \gamma_1 (\cos \beta_3 - \cos \beta_2) + \cos \gamma_2 (\cos \beta_1 - \cos \beta_3) + \cos \gamma_3 (\cos \beta_2 - \cos \beta_1) \\ L &= \cos \alpha_1 (\cos \gamma_3 - \cos \gamma_2) + \cos \alpha_2 (\cos \gamma_1 - \cos \gamma_3) + \cos \alpha_3 (\cos \gamma_2 - \cos \gamma_1) \\ M &= \cos \beta_1 (\cos \alpha_3 - \cos \alpha_2) + \cos \beta_2 (\cos \alpha_1 - \cos \alpha_3) + \cos \beta_3 (\cos \alpha_2 - \cos \alpha_1) \\ N &= \cos \alpha_1 \cos \beta_2 \cos \gamma_3 - \cos \alpha_1 \cos \gamma_2 \cos \beta_3 - \cos \beta_1 \cos \alpha_2 \cos \gamma_3 \\ &+ \cos \beta_1 \cos \gamma_2 \cos \alpha_3 + \cos \gamma_1 \cos \alpha_2 \cos \beta_3 - \cos \gamma_1 \cos \beta_2 \cos \alpha_3, \\ \text{während} \end{split}$$

 $\cos \gamma = \sin h$ ,  $\cos \alpha = \cos A \cos h$ ,  $\cos \beta = \sin A \cos h$  ist, unter h und A resp. Höhe und Azimuth verstanden.

ţ

Das dritte Heft enthält den ersten Theil einer Theorie der Luftspiegelung, welchem noch ein anderer Theil nachfolgen soll, der nach Anleitung der analytischen Entwickelungen dieses ersten Theils mehr die physikalische Seite der Erscheinung erörtern soll.

Der Vers. ist bei seinen Rechnungen von der Voraussetzung ausgegangen, dass die brechende Krast der Lust,  $n^2-1$  (wo n das Brechungsverhältnis in Bezug auf den leeren Raum bedeutet) der Dichtigkeit derselben proportional ist, so dass man

$$n = \sqrt{(1 - KD)}$$

hat, wenn K die brechende Krast der Lust bei der Temperatur 0 und dem Barometerstande 0<sup>m</sup>,76 (also nach Bior die Zahl 0,0005888) bezeichnet, D aber die dem Brechungsverhältnis n zugehörige Dichtigkeit der Lust vorstellt, und als Einheit sür D die zu K gehörige Dichte genommen wird. Demnach ist unter der Annahme des älteren Ausdehnungscoefsicienten sür die Temperatur t

(in Centesimalgraden) und dem Barometerstand b,

$$D = \frac{b}{0^{m},76(1+0,00375t)}$$

gesetzt worden. Ferner ist vorausgesetzt worden, das die Lust aus (unendlich vielen) horizontalen ebenen Schichten, von denen jede für sich einerlei Dichtigkeit hat, bestehe, so dass, wenn  $n_0$  und n die Brechungsverhältnisse am Ausgangspunkte und Endpunkte eines Strahls bedeuten, und  $z_0$  und z die spitzen Winkel sind, welche der Strahl in diesen beiden Punkten respective mit der Vertikalen bildet,

$$n_0 \sin z_0 = n \sin z$$

ist, und daher, sobald der Ausgangspunkt und somit  $n_0$  und  $z_0$  von unverändertem Werthe gedacht werden, das Produkt  $n \sin z$  für jeden ferneren Punkt des Strahls einen constanten Werth behält.

Hiernach findet sich, wenn  $y = \varphi(x)$  die Gleichung der Bahn des Strahls ist, die Axe der y vertikal, die der x horizontal genommen wird;  $D_y$  die Dichtigkeit der Lust im Ansangspunkte des Strahls, dessen Coordinaten x und y genannt werden und  $\Delta_{(y)}^{(y)}$  den Unterschied der Dichtigkeit in den Höhen y und y bedeutet,

$$(1.) dx = \frac{\cos z_0 dy}{\sqrt{\left(\sin z_0^2 + \frac{K}{1 + KD_0} J_{(0)}^{(y)}\right)}}.$$

Einen höchsten oder tießten Punkt erreicht der Strahl, wenn  $\frac{dy}{dx} = 0$  wird, also da wo

$$\Delta_{(\mathfrak{p})}^{(y)} = -\frac{1+KD_{\mathfrak{p}}}{K}\sin z_{\mathfrak{p}}^{\mathfrak{q}},$$

mithin

$$D_{y} = -\frac{\sin z_{o}^{2} - KD_{y}\cos z_{o}^{2}}{K}$$

ist. Von einem solchen Punkte aus wird der fernere Verlauf des Strahls dem vorangegangenen Theil vollkommen symmetrisch, und zwar aufsteigend oder absteigend, jenachdem der erste Theil absteigend oder aufsteigend war, und es tritt dann im eigentlichen Sinne eine Luftspiegelung ein. In der Gleichung (1.) hat man von der Wurzel den positiven oder negativen Werth zu nehmen, jenachdem es sich um den ersten oder zweiten Zweig der Curve, oder wie der Verf. es nennt, um den direkten oder den reflektirten Zweig derselben handelt.

Ist' die Gleichung der Base  $y = \varphi(x)$  bekannt, so läst sich wegen tang  $z_0 = \varphi'(x)$  auch  $d_{(y)}^{(y)}$  und somit  $D_y$  in  $D_y$  ausdrücken.

Sind ferner u, v die Coordinaten des Punktes, in welchem sich das Auge befindet, so liefert das Integral der Gleichung (1.) die Werthe von  $z_0$ , für welche das Auge vom Strahl getroffen wird, sowohl für den Fall, daß dasselbe dem dunklen Zweige, wie für den Fall, daß es dem reflektirten Zweige begegnet. Ergiebt sich  $z_0$  imaginär, so kann natürlich kein vom Punkte r, y ausgehender Strahl ins Auge gelangen.

Die Richtung, in welcher der Punkt r, n gesehen wird, d. h. die Tangente der Bahn im Punkte u, v ist dann gegeben durch die Gleichung

$$y-v = \frac{dy}{dx}(x-u),$$

wo in  $\frac{dy}{dx}$ , welches direkt die Gleichung (1.) liefert, für  $z_0$  jener gefundene Werth gesetzt werden muß.

Ist ferner  $y = \mathfrak{F}(x)$  die Gleichung der durch den Punkt u, v gehenden orthogonalen Trajektorie der von einerlei Ausgangspunkte x, y ausgehenden, mit  $x_0$  variirenden Strahlenbahnen  $y = \varphi(x)$ , welche sich aus den Gleichungen

$$1 + \varphi'(x) \mathfrak{F}'(x) = 0, \quad \varphi(u) = \mathfrak{F}(u)$$

bestimmt, so ist der Durchschnittspunkt der dem Punkte (u, v) nächst benachbarten Normalen von  $y = \mathfrak{F}(x)$  der Ort, in welchem der Punkt x, y gesehen wird, d. h. der Ort seines Bildes.

Handelt es sich um das Bild nicht eines Punktes, sondern einer in einer Vertikalebene liegenden (geraden oder krummen) Linie, und ist diese durch eine Gleichung zwischen z und pgegeben, so findet sich mit Hülfe dieser Gleichung mit den allgemeinen Gleichungen für die Coordinaten des eben gedachten Durchschnittspunktes, eine Gleichung zwischen diesen letzten Coordinaten, welche die Form des Bildes darstellt.

Nach den hier angedeuteten Entwickelungen, betreffs deren

Ausführung wir auf die Schrift selbst verweisen müssen, wendet der Verf. die Formeln auf den Fall an, das

$$\Delta_{(\mathfrak{p})}^{(y)} = c(y-\mathfrak{p})$$

ist, also die Dichtigkeitsdifferenz dem Höhenunterschiede proportional wächst oder abnimmt. Es ergiebt dabei die Integration der Gleichung (1.) eine Parabel für die Strahlenbahn, und eine Ellipse als Ort der Scheitel der parabolischen Bahnen, die in einem gegebenen Endpunkte sich treffen.

Nimmt man (r, n) als Anfangspunkt der Coordinaten, so wird die Gleichung der Bahn

$$x^2 = \frac{4\cos z_0^2}{c\omega^2}(y \pm x \tan z_0),$$

wo

$$\omega^2 = \frac{K}{1 + KD_0},$$

und das + oder — Zeichen zu nehmen ist, jenachdem der Strahl aus einer oberen Lustschicht in eine untere, oder aus einer unteren in eine obere tritt.

Prof. Dr. Radicke.

CLAUSIUS. POGG. Ann. 76, p. 161 u. 188.

Herr CLAUSIUS sucht in einer Abhandlung die wahre Ursache der Lichtreflexion in der Erdatmosphäre darzulegen.

Dass das Licht mit welchem das Himmelsgewölbe uns leuchtet reflectirtes sei, unterliegt wohl keinem Zweisel mehr; während die Ursache der Reslexion bei weitem noch nicht hinlänglich aufgeklärt ist. Indem nun der Vers. die verschiedenen Hypothesen, welche darüber aufgestellt worden sind, einer mathematischen Kritik unterwirft, gelangt er zu dem Schlusse, das nur die Annahme kleiner Wasserbläschen, deren Hüllen verhältnismässig sehr dünn sind, den täglichen Wahrnehmungen hinlänglich entspreche. Die widerlegten Annahmen sind solgende:

Die Reflexion kann nicht von der verschiedenen Dichtigkeit der Lustschichten herrühren; das reflectirte Licht würde nach dem Himmelsraume zurückgeworfen werden und könnte nie unser Auge treffen.

Dass undurchsichtige Körperchen in der Atmosphäre wie ein Staub schwebten und das Licht reslectirten ist an sich schon so unwahrscheinlich, dass diese Annahme wohl keiner besondern Widerlegung bedarf.

Es wird demnach nur noch von durchsichtigen Massen, welche die Reflexion in der Atmosphäre bewirken, die Rede sein können.

Wären diese Massen Körper von willkürlicher Gestalt, ohne daß ein bestimmtes Gesetz vorwaltete, so zeigt der Verf., daß die Erscheinungen der Reflexion nach den Regeln der Wahrscheinlichkeit dieselben sein werden, als wenn die Körper sämmtlich Kugeln wären und daß nur die Brechung des Lichtes bei Kugeln in einem bestimmten Verhältniß größer ist als bei willkürlich gestalteten Körpern. Man wird demnach, wenn man diesen Unterschied bei der Brechung berücksichtigt, nur die Wirkung kugelförmiger Körper zu betrachten haben. Es werden nun abermals zwei Fälle zu unterscheiden sein; ob nämlich die Brechkraft der Kugeln gegen das ungebende Mittel als einigermaßen bedeutend oder als sehr gering angenommen wird.

Die erste dieser Annahmen zeigt sich jedoch bald als unhaltbar, da nach derselben die Sonne wegen der Zerstreuung des Lichtes durchaus nicht als begränzte Scheibe, sondern als eine große helle Fläche erscheinen müßte.

Eine etwas weiter geführte Untersuchung läst aber auch die zweite Annahme als irrig erscheinen, da nach derselben die Fixsterne ebensalls als leuchtende Scheiben mit unbestimmter Begränzung erscheinen müßten. Es können demnach weder Wasserkügelchen, noch auch kugelförmige Lustpartikelchen die Reslexion bewirken.

Die einzige mit den Erscheinungen verträgliche Annahme bleibt nur, dass die Reflexion an dünnen Platten mit paralleler Begränzung geschehe, weil durch solche allein das durchgehende Licht in seiner Richtung nicht gestört wird. Diese Bedingung wird aber fast vollkommen durch Annahme seiner Dampsbläschen erfüllt.

Die Annahme hat außerdem noch den großen Vortheil, daß sie eine Erklärung der blauen Farbe des Himmels und der Morgenund Abendröthe giebt. Ist nämlich das Häutchen eines reflectirenden Dampfbläschens sehr dünn, so wird das reflectirte Licht durch Interferenz eine bestimmte Farbe annehmen. Die dünnsten Bläschen, welche überhaupt noch Licht reflectiren, werden aber offenbar blau erscheinen, wie in den Newtonschen Farbenringen auf das schwarze Centrum zunächst blau folgt. Wächst die Dicke eines Bläschens, dann wird das von ihm reflectirte Licht die sämmtlichen Farbentöne der Newtonschen Ringe durchlaufen.

Sind demnach in der Atmosphäre nur Bläschen von so großer Feinheit vorhanden, welche gar kein oder nur blaues Licht reflectiren, dann wird der ganze Himmel dunkelblau erscheinen; werden die Bläschen dicker, so werden sich wiederum neue dünne Bläschen bilden und die Farben, welche von den dickeren Bläschen herrühren, werden, da alle möglichen Dicken vorkommen, sich zu weiß zusammensetzen. Dadurch wird das Blau des Himmels ein blasseres Ansehen erhalten und sogar allmählich in reines Weiß übergehen. Das von diesen Bläschen durchgelassene Licht besitzt die complementären Farben des reflectirten, welches jedoch, da an einem Bläschen alle möglichen Einfallswinkel vorkommen und sich die Interferenzfarben theilweise zu weiß zusammensetzen, nur sehr schwach sein wird. Ist die Färbung jedoch kräftig genug, wie z. B. wenn die Sonne beim Untergange durch eine sehr große Anzahl Bläschen hindurch scheint, so wird sie orangeroth erscheinen, während sie am Mittag, wo das Licht nur einen kurzen Weg in der Atmosphäre zurücklegt, weiß erscheint. Die rothe Färbung der Wolken und des Horizontes erklärt sich dann leicht aus der rothen Beleuchtung, in der sie gesehen werden.

A. Smith. Berechnung der Entfernung einer im Erdschatten verfinsterten Sternschnuppe. Phil. Mag. XXXIV. 179.

Herr Archibald Smith giebt eine Vereinsachung der Formeln, welche von Lubbock ausgestellt waren zur Berechnung der Entsernung der Sternschnuppen nach der Hypothese, das das Licht derselben reslectirtes Sonnenlicht sei und ihr Verschwinden

herrühre von ihrem Eintritte in den Erdschatten. Da jedoch diese Hypothese noch jeder sicheren Begründung entbehrt, so mag das Citat des Aufsatzes genügen.

Dr. Grofsmann.

## 3. Physiologische Optik.

- LOCKE. On single and double vision produced by viewing objects with both eyes, and on an optical illusion with regard to the distance of objects. Phil. Mag. XXXIV. 195\*; SILL. Am. J. VII. 68\*; FROR. Not. IX. 227\*.
- LATHROP. Results additional to those offered by Dr. LOCKE on single and double vision. SILL. Am. J. VII. 343\*.
- FOUCAULT et REGNAULT. Note sur quelques phénomènes de la vision au moyen des deux yeux. C. R. XXVIII. 78\*; Inst. XVII. No. 783. p. 8\*; Phil. Mag. XXXIV. 269\*; Fror. Not. X. 118\*.
- DE HALDAT. Optique oculaire. Nancy 1849, 8°\*; Arch. d. sc. ph. et nat. XII. 45\*; Inst. XVII. No. 786. p. 29\*.
- Sur l'expérience des deux épingles. Arch. d. sc. ph. et nat. X. 300\*; Mém. de l'Ac. de Nancy 1848.
- SCHNYDER. Das Sehvermögen bei einigen Leuten für gewisse Linien mangelhaft. Verh. d. schweiz. nat. Ges. 1848, p. 15\*; Fror. Not. X. 346\*; Arch. d. sc. ph. et nat. X. 302\*.
- WALLER. Sur un cas, où la vue altérée faisait voir les objets plus petits que nature. Inst. XVII. No. 787. p. 39\*.
- Sur les spectres lumineux développés par la pression sur la rétine et les dépendances. Inst XVII. No. 787. p. 39\*.
- WARTMANN. Sur un phénomène de dyschromatopsie. Bull. de Brux. XVI. I. 137\*; Inst. XVII. No. 799. p. 131\*.
- D'HOMBRE FIRMAS. Achromatopsie. C. R. XXIX. 175\*. Inst. No. 815. p. 259\*.
- Viron. Sur un phénomène de visibilité. C. R. XXVIII. 743\*; Inst. No. 810. p. 218\*.
- MARIÉ DAVY. Observations relatives à la vision. Inst. No 790. p, 59\*.
- PLATEAU. Sur de nouvelles applications curieuses de la persistance des impressions de la rétine. Bull. de Brux. XVI. I. 424. 588, II. 30. 254\*. Inst. XVII. No. 818. p. 277. No. 830. p. 378, XVIII. No. 835. p. 5\*; Phil. Mag. XXXVI. p. 434. 436\*; Poge. Ann. LXXVIII. 563, LXXIX. 269, LXXX. 150. 287\*; From. Not. X. 221. 325\*.
- BADEN POWELL. Sur l'irradiation. Inst. No. 818. p. 288\*.

Die Herrn John Locke und Lathrop bringen nur Bekanntes über das Einsach- und Doppeltsehen mit beiden Augen und die Perception der Objectweite.

Herr Léon Foucault und J. Regnault haben sich mittelst des Stereoskops überzeugt, dass in Rücksicht aus die Farbe verschiedene Affektionen beider Netzhäute sich im Bewusstsein nach den bekannten Gesetzen der Chromatik vereinigen können, wie dieses schon Dove vor zehn Jahren ganz aus demselben Wege gezeigt hat. (Monatsber. d. Berl. Ak. 1841, S. 251.)

Herr de Haldat zeigt der société philomatique an, dass er schon im Jahre 1806 durch blosses Vorhalten von farbigen Gläsern vor beiden Augen zu demselben Resultate gekommen ist, und dies damalş im Journal de Physique veröffentlicht hat. Bekanntlich ist dieser Versuch überaus häufig angestellt worden, da er aber den meisten Menschen nicht in derselben Weise gelang, so hat das wichtige Resultat von de Haldat keine Anerkennung gefunden, bis Dove es mit Hülse des Stereoskops und des Polarisationsapparats außer Zweisel setzte.

Herr de Haldat theilt ferner mit, dass es ihm nicht gelinge, von zwei hintereinander ausgesteckten Nadeln nach Willkür abwechselnd die eine oder die andere deutlich zu sehn, wenn sich die eine diesseits der Weite des deutlichen Sehens (à une distance moindre que celle de la vision distincte par chaque observateur) besinde. Es erscheine dann die erstere immer undeutlich. Man begreist das, und ebenso, dass auch das Bild der ersten deutlich wurde, nachdem zwischen ihr und dem Auge ein Diaphragma mit sehr kleiner Oessnung eingeschoben war. (Vergl. die früheren Berichte).

Herr Schnyder hat an sich und anderen eine verschiedene Sehweite für horizontal und für vertikal divergirende Strahlen gefunden und läst bei Ellenreich Bamberger in Zürich, um diesem Gesichtssehler abzuhelsen, Brillen machen, die aus sphärischen und Cylinderlinsen combinirt sind. Früher haben Young, Herschel, Airy, Plateau und Sturm über diesen Gegenstand geschrieben. Vergl. diese Berichte 1845, p. 210. Strokes hat ein Instrument construirt, um die Form der Linse zu bestimmen, welche diesen Gesichtssehler im concreten Falle corrigirt. Dasselbe ist im Institut nicht beschrieben, wahrscheinlich aber ist es ein Optometer, dessen Rohr mit einem getheilten Kreise in Verbindung und um seine Achse drehbar ist.

Herr Johann Luvini macht uns mit einer interessanten physiologisch optischen Erscheinung bekannt, welche zugleich eine praktische Anwendung darbietet. Er fand nämlich bei praktischen Versuchen auf der Telegraphenline zwischen Piacenza und Alexandria, dass man eine vom Nebel verdeckte Telegraphenstation noch sichtbar machen konnte, wenn man vor das Ocular des Fernrohrs. mit dem man beobachtete, ein farbiges Glas vorschlug. Besonders eignete sich hierzu rothes Glas. Beobachter mit guten Augen (qui ont une bonne vue) zogen ein dunkleres, Kurzsichtige ein helleres Roth vor. Die Erklärung dieser Erscheinung giebt Herr Luvini in folgenden Worten: La raison d'un tel effet semble dépendre de ce que la couleur blanche du brouillard frappe trop énergiquement l'organe de la vue, surtout si la lunette a un champ un peu étendu. Au contraire en mettant entre l'oeil et l'oculaire de l'instrument un verre coloré, l'intensité de la lumière diminue de beaucoup, à cause des rayons qui restent interceptés; l'oeil de l'observateur se lasse moins, souffre moins, et par là il distingue mieux les contours de l'objet observé. Obgleich ich diese Erklärung im Wesentlichen für richtig halte, so glaube ich doch, dass man sie weiter aussühren und sich zugleich Rechenschaft davon geben kann, wesshalb es gerade das rothe Glas ist. welches das Sehen so sehr verbessert. In die Augen gelangt zweierlei Licht: erstens solches, welches durch die ganze hier in Betracht kommende Nebelschicht hindurchgegangen ist; dieses Licht ist es, vermöge dessen wir den Telegraphen sehen, und zweitens solches, welches von dem Nebel selbst reflectirt wird;

dieses Licht hindert uns im Sehen, erstens weil es unsere Pupille verengert und zweitens weil es die Retina für andere Lichteindrücke unempfindlicher macht. Unsere Aufgabe würde demnach sein, ein Medium einzuschalten, welches so viel als möglich von dem ersteren Lichte durchläßt, so viel als möglich von dem zweiten absorbirt. Wenn die Sonne oder der Mond durch eine Nebelschicht gesehen werden, so erscheinen sie uns in der Regel roth, wir müssen also schließen, daß der Nebel rothes Licht besser durchläßt als anders farbiges. Der beleuchtete Nebel selbst erscheint uns weiß oder grau, meist mit einem Stich ins Blaue, niemals röthlich. Ein rothes Glas wird also dasjenige sein, welches unserm Zwecke am meisten entspricht.

Herr Waller hat der brittischen Gesellschaft für Förderung der Wissenschast mehrere Mittheilungen gemacht, über welche mir nur die im Institut enthaltenen Nachrichten zu Gebote stehen. Ich muss deshalb die etwaige Unvollständigkeit meines Berichtes mit der Unvollständigkeit meiner Quelle entschuldigen. Er hat mehrere Fälle von Gesichtsfehlern beobachtet, bei welchen das Hauptsymptom darin bestand, dass die Patienten die Größe der Außendinge unrichtig schätzten. In einem Falle bezog sich die Illusion nur auf das eine Auge, welches die Gegenstände kleiner sah als das andere. In den übrigen Fällen betraf sie beide Augen, aber war nur temporär, trat zu einer gewissen Epoche des Tages auf und dauerte nur einige Minuten. Der Verf hält diese Beobachtungen für geeignet um die Aktion der Nerven und des Verstandes bei der Schätzung der Größe der Körper aufzuhellen. Ich weis nicht, welche Erklärung Herr WALLER seinen Beobachtungen unterlegt, so viel aber scheint mir gewiss zu sein, dass die Quelle des Irrthums der Patienten zunächst in einer unrichtigen Schätzung der Objektweite zu suchen ist. Bekanntlich schätzen wir die wirkliche Größe eines Objektes, indem wir seine scheinbare Größe, d. h. den Gesichtswinkel, unter dem er gesehen wird, unbewuster Weise mit der Objektweite in Verbindung bringen. Ein Irrthum über die wirkliche Größe muß also in einem Irrthume über eine der beiden letztbenannten Größen

begründet sein. Das Urtheil über die scheinbare Größe erwächst uns freilich in erster Instanz aus dem Gefühle unserer Augenmuskeln, später aber, wenn wir uns einmal in unserem Sehfelde orientirt haben, erweckt uns die Größe des Netzhautbildes als solche schon die Vorstellung von einer gewissen scheinbaren Größe des Objektes, und es wird doch wohl niemand im Ernste glauben, dass die Augen auf ein paar Minuten eine pathologische Veränderung eingehen könne, vermöge deren die Netzhautbilder beträchtlich größer oder beträchtlich kleiner als im normalen Zustande ausfallen. Dagegen scheint es nicht unerhört. dass wir uns auch vermöge eines temporären pathologischen Zustandes über die Objektweite täuschen können, wenn wir bedenken, dass wir zu Beurtheilung derselben keine anderen direkteren Hülfsmittel haben als das Gefühl von dem Accommodationszustande unserer Augen und von dem Grade der Convergenz unserer Sehaxen.

Die zweite Mittheilung des Herrn Waller bezieht sich auf die Druckbilder und ihre Anwendung auf die Diagnose krankhafter Affektionen der Retina. Diese besteht einfach darm, daßs man sich vermöge der Druckbilder von der noch vorhandenen Reizbarkeit der Retina überzeugt, oder durch das Ausbleiben der ersteren von dem Fehlen der letzteren benachrichtigt wird.

Herr Elié Wartmann zeigt an, dass er eine zweite Abhandlung über die Chromatopsie vollendet hat. Er hört trotz der Einsprache der englischen Physiker nicht aus, diesen Gesichtssehler Daltonismus zu nennen, eine Bezeichnung, von der er, da sie einmal aus Pietät für den großen Todten von dessen Landsleuten gerügt ist, füglich ablassen könnte. Er theilt vorläusig als ein besonders interessantes Resultat seiner Untersuchungen mit, dass es eine temporäre Farbenblindheit giebt, welche namentlich Nachts einzutreten scheint. Das große Nordlicht am 17ten November 1847 wurde von zwei Personen, die sonst normale Augen hatten, einer alten Dame und einem jungen Prosessor der Botanik, nicht gesehen. Für den letzteren war dies besonders aussallend, da er sich sehr wohl erinnerte früher Nordlichter gesehen zu haben.

Herr D'Hombres Firmas beschreibt gleichfalls mehrere Fälle von Achromatopsie.

Herr Emile Véron bemerkte, dass wenn er mit dem rechten Auge durch eine Lorgnette nach einer entsernten Schrift sah, ihm dieselbe deutlicher erschien, wenn er das linke Auge geöffnet hatte als wenn er dasselbe schlos. Herr Emile Véron, der diese Thatsache in einem Briese an Arago berichtet, hätte meiner Meinung nach, um der Erklärung desselben näher zu rücken, untersuchen müssen:

- 1) Ob die Erscheinung in ganz derselben Weise eintritt, wenn er verschiedene Lorgnetten anwendet, welche sich von einander um ein sehr Geringes in ihrer Brennweite unterscheiden.
- 2) Ob die Erscheinung in derselben Weise eintritt, wenn er das linke Auge anstatt es zuzukneisen mit der Hand oder einem Schirm bedeckt.

Es ist nämlich bekannt, dass die Schließmuskeln beider Augen mit einander in dem Zusammenhange der Mitbewegung stehen, so dass, wenn man den einen zu kontrahiren sucht, auch der andere sich zusammenzuziehen strebt, und man ihm durch energische Contraktion des musculus levator palpebrae superioris entgegenwirken muss, der von einem Aste des nervus oculomotorius communis, welcher Nerv auch motorische Ciliarnerven abgiebt, versorgt wird. Hierdurch wird in dem offenen Auge ein gewisser Zwang erzeugt, der mir die Freiheit der Accommodationsbewegungen in etwas zu beschränken scheint, und es liegt die Vermuthung nahe, dass hierdurch die von Herrn Vérnon beobachtete Erscheinung hervorgebracht wurde.

Herr Marié Davy zog auf weißem Parpier schwarze Linien in der Weise, daß die Zwischenräume ebenso breit waren wie die Linien selbst. Solche Blätter versertigte er mehrere mit Streisen von verschiedener Breite und versuchte dann, wie weit er jedes derselben vom Auge entsernen mußte, um nicht mehr die schwarzen und weißen Streisen, sondern ein einsörmiges Grau

zu sehen. Er fand, dass dies bei allen Blättern in solchen Abständen eintrat, dass die berechnete Breite des Netzhautbildes eines Streifs sich nahezu zu 0,00111 Millimeter ergab. Diese betrug nämlich 0,00109; 0,00113; 0,00113; 0,00112 Millimeter bei Abständen von 5,8; 0,75, 0,53 und 0,41 Meter.

Herr Marié Davy zieht hieraus folgende Schlüsse:

- 1) Dass es für ihn keine andere Grenze des deutlichen Sehens gebe, als die von 1 Decimeter.
- 2) Dass zwei Objekte, in welcher Entsernung sie sich auch besinden mögen, nur aushören das eine vom andern unterschieden zu werden, wenn ihre Bilder im Auge nicht hinreichend weit von einander entsernt sind, ebenso wie zwei Spitzen, welche man gleichzeitig auf die Haut setzt, nur dann gesonderte Eindrücke machen, wenn sie bis zu einem gewissen Grade von einander entsernt sind.
- 3) Dass jede Fibrille der Sehnerven einer besonderen Papille 1) entspricht; und dass in den besagten Versuchen die Streisen nicht eher verschwinden, als wenn zwei Doppelreihen (Schwarz und Weis) genau eine dieser Papillen decken, und dass folglich der Durchmesser derselben 0,0022 Millimeter ist. TREVIRANUS fand ihn 0,0038 beim Kaninchen, Weber 0,0038 beim Menschen, bei den Vögeln variiren sie zwischen 0,002 bis 0,003.
- 4) Dass wenn ein Objekt so liegt, dass sein Bild im Auge einen kleineren Durchmesser als 0,002 hat, es darum nicht aushört sichtbar zu sein, aber dass seine Farbe geschwächt erscheint, und dass es nicht mehr einen mit der Entsernung veränderlichen Sehwinkel (scheinbare Größe B) hat.
- 5) Dass jede Nervensaser dem Gehirn die Resultante der Eindrücke zubringt, welche das Bild auf die entsprechende Papille macht, so dass das Resultat dasselbe sein würde, wenn das
  - 1) In Rücksicht auf die Netzhautpapillen, von welchen der Verf. spricht, muss ich bemerken, dass dieselben durch die neueren mikroskopischen Untersuchungen aus der Anatomie verschwunden sind. Theviranus hatte für solche die auf der Rückseite der Retina liegenden stabsörmigen Körper angesehen, welche gar keinen integrirenden Theil der Nervenhaut und des Nervensystems überhaupt bilden. Siehe meine anatomische Beschreibung des menschlichen Augapsels. Berlin bei Reimen 1847. 4.

Bild, anstatt vollkommen zu sein, den Anblick eines Mosaik darbieten würde.

6) Das damit das Gesicht gut sei, weiter nichts nöthig ist, als das das Bild vollkommen rein und das es achromatisch ist.

Die Zurückführung der Schärse unseres Gesichtes auf den anatomischen Bau der Netzhaut ist eins der schwierigsten Probleme in der Physiologie des Gesichtssinnes, dessen Lösung schon von den besten Köpsen erfolglos angestrebt ist. Herr Marié Davy handhabt dasselbe mit derjenigen Naivität, mit der Laien über die Vorgänge im Inneren des Körpers, dessen Mechanismus ihnen durchaus unbekannt ist, abzuurtheilen pflegen; wobei ihm sein Talent, aus einem Versuche ein halbes Dutzend Schlüsse zu ziehen, zu Statten kommt. In fünf andern Nummern ertheilt er Orakelsprüche über die Eigenschasten des optischen Apparates und der Wirkung der einzelnen Theile desselben bei der Accommodation, über die man aber, da weder Versuche noch Rechnungen mitgetheilt sind, kein weiteres Urtheil fällen kann.

Herr Plateau reklamirt die Priorität einer Erfindung, welche DOPPLER im Jahre 1845 in den Abhandlungen der böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften (V. Folge, Bd. 3) bekannt gemacht hat. Diese Ersindung, welche Plateau im Jahre 1833 in dem Supplement zu HERSCHEL's Abhandlung über das Licht übersetzt von Verhulst und Quetelet und 1836 in dem Bulletin de l'academie de Bruxelles, T. III. p. 364 publicirte, besteht darin, in schneller periodischer Bewegung begriffene Körper zu beobachten und ihre Geschwindigkeit zu messen, indem man sie durch eine am Rande durchlöcherte Scheibe betrachtet, welche mit bekannter Geschwindigkeit rotirt. Herr PLATEAU erkennt jedoch an, dass Doppler zuerst die Sirene als passendes Mittel vorgeschlagen hat, die Scheibe mit bekannter und sehr großer Geschwindigkeit rotiren zu lassen, und zweitens, dass Herrn Doppler eine Modifikation des Verfahrens eigenthümlich ist, welches darin besteht, die rotirende Scheibe zwischen die Lichtquelle und den zu beobachtenden Körper zu bringen, damit derselbe bei intermittirender Beleuchtung gesehen werde. Zugleich bemerkt Herr

PLATEAU, das das von ihm und Doppler empfohlene Versahren wesentlich verschieden ist von demjenigen, welches Savart anwendete, um die Formen des Wasserstrahls zu beobachten. Savart ließ sich nämlich ein breites schwarzes Band mit schmalen weißen Querstreifen hinter dem Flüssigkeitsstrahl und in diesem entgegengesetzter Richtung forthewegen. Wendet man nun geschwärzte Flüssigkeit an, so daß immer nur der Theil des Flüssigkeitsstrahls, der vor einem weißen Streifen liegt, einen Gesichtseindruck erzeugt, so kann man, indem man dem Bande eine angemessene Geschwindigkeit giebt, allerdings auch ein ruhendes Bild hervorbringen, aber dieses entspricht der Wirklichkeit nicht, indem die Anschwellungen des Strahls einander mehr genähert und in größerer Anzahl erscheinen, als sie in der Natur vorhanden sind.

Herr PLATEAU hat ferner (Bulletin de l'acad. de Bruxelles. T. XVI.) nach dem Principe des Anorthoskops folgendes Instrument construirt. Eine transparente Scheibe ist in 8 Sektoren getheilt, von der je zwei gegenüberliegende schwarz, roth, weiss und blau gemalt sind. Vor dieser Scheibe befindet sich eine zweite undurchsichtige, in welcher zwei gegeneinander überliegende Sektoren, etwas schmäler als auf der ersten Scheibe ausgeschnitten sind, so dass man durch diese Ausschnitte bei den entsprechenden vier verschiedenen Stellungen die vier verschiedenen Farben der ersten Scheibe einzeln sehen kann. Nun werden beide Scheiben durch Schnurläuse in möglichst gleich schnelle Rotation versetzt. Würde eine wirklich absolut gleiche Geschwindigkeit erzielt werden, so würde man immer nur eine Farbe sehen, wegen der kleinen Gangunterschiede aber, welche die Scheiben immer darbieten, wechseln die Farben in regelmässigen Intervallen, was einen sehr schönen Anblick gewähren soll.

Herr Plateau hat serner die Theorie seines im Jahre 1836 bekannt gemachten und seitdem sehr verbreiteten Anorthoskops für alle einzelnen Fälle erläutert, um anderen die Ansertigung desselben zu erleichtern. Dieses Instrument zeigt bekanntlich die Anamorphose einer auf eine rotirende Scheibe in der Weise verzerrt gemalten Figur, dass in derselben alle Dimensionen in tangentialer Richtung mit irgend einem Faktor multiplicirt, in radikaler Richtung aber unverändert beibehalten sind. Die Anamorphose wird

dadurch hervorgebracht, dass sich vor jene Scheibe eine andere undurchsichtige mit radialen Spalten dreht. Herr Plateau behandelt zuerst den Fall, in welchem die Drehungsrichtung beider Scheiben entgegengesetzt ist, und sich in der zweiten nur eine Spalte befindet. Heisst die Geschwindigkeit der einen Scheibe Vd die der andern Vn, so heisst, da die in gleichen Zeiten durchlausenen Winkelwerthe den Geschwindigkeiten proportional sind, der Faktor, mit dem man in der Richtung der Tangenten alle Abstände des Bildes multipliciren muss, um das Zerrbild hervorzubringen,  $M = \frac{V_d}{V_-} + 1$ . Bei dem käuflichen Anorthoskop ist  $\frac{V_d}{V_{-}}=4$ , man mus also M=5 nehmen, wenn man neue Bilder für dasselbe zeichnen will. Da im gegebenen Falle die Spalte der zweiten Scheibe mit jedem Radius der ersten während eines ganzen Umlaufs fünfmal zur Deckung kommt, so ist es auch klar, dass die Figur bei der Anamorphose fünsmal erscheint, also der Faktor, durch den das Bild vervielfältigt wird, ist ebenfalls  $\frac{V_d}{V_-}+1$ . Man muß deshalb auch die Geschwindigkeiten so wählen, dass  $\frac{V_d}{V_c}$  eine ganze Zahl ist, weil sonst die Coincidenzen auf der Scheibe ihren Ort verändern, wodurch Verwirrung entsteht.

Diese ganze Zahl ist es, wie leicht ersichtlich, auch, welche angiebt, wieviel gleichabständige Spalten man in der undurchsichtigen Scheibe anbringen kann, ohne dass der Effekt gestört wird. Beim käuslichen Anorthoskop ist diese Zahl wie gesagt 4.

Zweitens behandelt Herr Plateau den Fall, in welchem die Drehungsrichtung beider Scheiben gleichsinnig ist.

Hier ist  $M=1-\frac{V_d}{V_n}$ . Das Resultat der Construktion ist aber verschieden, je nachdem  $V_d$  die Geschwindigkeit der transparenten (bemalten) Scheiben kleiner oder größer ist, als  $V_n$ , die Geschwindigkeit der undurchsichtigen Scheibe. Im ersteren Falle, wenn  $V_d$  kleiner ist als  $V_n$ , wird  $\frac{V_d}{V_n}$  kleiner als 1 und mithin auch M kleiner als Eins sein. Es folgt daher, daß bei der Construktion des Zerrbildes die Dimensionen des Originals in der

Richtung der Tangenten verkleinert werden müssen und zwar nach dem Verhältniss 1 $-\frac{V_d}{V}$ . Es ist serner klar, das hier nur ein Bild zu Stande kommen kann; denn sollte es sich vervielfältigen, so müßte die Spalte mit einem Radius der bemalten Scheibe während eines ganzen Umganges öfter als einmal zur Coincidenz kommen, was unmöglich ist. Man kann also ein Bild darstellen, welches die ganze Scheibe einnimmt. Da aber ein Original, welches die ganze Scheibe einnehmen würde, nach der Verzerrung auf einen Kreisausschnitt von dem Winkel  $2\piig(1-rac{m{V}_d}{m{
u}}ig)$ reducirt wird, so theilt man die Scheibe in  $\frac{V_n}{V_n - V_n}$  solche Sektoren, und wiederholt in jedem derselben das Zerrbild, so dass sich die Anamorphosen derselben sämmtlich im Sehfelde decken. Hier ist also das Zerrbild vielfach, das Bild einfach, während in dem früheren Falle das Zerrbild einfach, das Bild vielfach war. Es ist klar, dass  $\frac{V_n}{V_n - V_d}$  eine ganze Zahl sein muß, was man auf dem einfachsten Wege erreicht, wenn man die Geschwindigkeiten so einrichtet, dass  $V_n - V_d = 1$  ist, wodurch auch der Werth von M sich vereinfacht, indem dieser dann durch  $rac{1}{V_-}$ ausgedrückt wird, die Zahl der Spalten dagegen, welche man in der undurchsichtigen Scheibe ohne Störung des Effekts anbringen kann, wird  $V_d$  sein.

ì

ŝ

Der zweite Fall ist der, wo  $V_d$  größer ist als  $V_n$ . Hier wird der Werth  $1-\frac{V_d}{V_n}$  negativ, was nichts anders heißt, als daß alle Entfernungen in der Richtung der Tangenten nicht allein ihrer Größe, sondern auch ihrem Zeichen nach verändert werden müssen, so daß im Zerrbilde rechts ist, was im Bilde links ist, und umgekehrt. Der absolute Werth von M kann nun hier größer oder kleiner als 1 oder gleich 1 sein, je nachdem  $V_d > 2V_n$  oder  $V_d < 2V_n$  oder  $V_d = 2V_n$ .

Betrachten wir den ersten Fall, so ist für denselben sosort klar, dass, da die Winkelentfernungen durch M dividirt werden, die Figur auch M mal erscheinen muss, und die Geschwindigkeiten so zu

wählen sind, dass M eine ganze Zahl ist. Man kann deshalb aus einem und demselben Zerrbilde bei verschiedenen Geschwindigkeiten ein und dieselbe Anamorphose bei gleichsinniger und bei entgegengesetzter Drehungsrichtung der Scheiben erhalten. Heißen die Geschwindigkeiten bei entgegengesetzter Drehungsrichtung  $V_d$  und  $V_n$ , und bei gleichsinniger  $V'_d$  und  $V'_n$  so richtet man sich so ein, dass  $\frac{V_d}{V_n} + 1 = \frac{V'_d}{V'_n} - 1$ , also  $\frac{V'_d}{V'_n} - \frac{V_d}{V_n} = 2$  ist. Dann erhält man dieselben Bilder, aber sie sind in Rücksicht auf rechts und links verkehrt. Will man auch dieses vermeiden, so wendet man die transparente Scheibe um, so dass die Seite, welche früher der

Lampe zugewendet war, nun dem Auge zugewendet ist.

Der zweite Fall,  $V_d$  größer als  $V_n$  aber kleiner als  $2V_n$ , reducirt sich ebenfalls mit Ausnahme der Umkehrung der Zeichen auf einen früheren, nämlich auf den, in welchem  $V_d$  kleiner war als  $V_n$  und deßhalb die Winkelentfernungen, um das Zerrbild zu construiren, verringert werden mußten, wie dieses sich ohne Weiteres aus dem Umstande ergiebt, daß M ein echter Bruch ist. Endlich ist noch der Fall zu betrachten, in welchem  $V_d = 2V_n$ , also M = -1 ist. Diese Gleichung zeigt sogleich, was bei diesem Falle geschieht. Die Dimensionen bleiben bei der Anamorphose ungeändert, aber was rechts war wird links, was links war wird rechts. Für diesen Fall sind begreißlich nur zwei in ein und demselben Durchmesser liegende Spalten für die undurchsichtige Scheibe anwendbar.

Herr Plateau hat ferner das Anorthoskop mit dem Phantaskop (den Drehscheiben, bei welchen die Figuren Scheinbewegungen ausführen) verbunden, indem er die auf ein und derselben Scheibe befindlichen, symmetrisch um die Axe gestellten Zerrbilder, verschiedenen Momenten einer Aktion entnommen hat, so dass diese bei der Anamorphose zur Anschauung kommt.

Endlich theilt Herr PLATEAU noch eine Beobachtung mit, welche ein tieferes physiologisches Interesse darbietet. Wenn man auf eine schwarze Scheibe eine weiße archimedische Spirale zeichnet und die Scheibe in der Weise dreht, das das peripherische Ende der Spirale vorwärts schreitet, so erscheinen statt

derselben eine Menge Kreise, welche sich an der Peripherie erzeugen und immer kleiner werden, bis sie endlich im Centrum verschwinden. Dreht man die Scheibe umgekehrt, so erzeugen sich die Kreise am Centrum und vergrößern sich bis sie an der Peripherie verschwinden. Die Zahl der Kreise, die in einer gegebenen Zeit erzeugt wird, ist gleich der Zahl der Umdrehungen in derselben Zeit. Da ferner während jeder Umdrehung der Radius jedes Kreises um den Abstand je zweier Windungen der Spirale vergrößert oder verkleinert wird, so ist die Geschwindigkeit der Scheinbewegung durch diesen und die Umdrehungsgeschwindigkeit gegeben. Man sieht also leicht ein, dass man derselben einen solchen Grad geben kann, dass die Kreise selbst nicht mehr ganz scharf begrenzt sind, und dass sich etwa 6 bis 7 Kreise in der Sekunde erzeugen, von denen jeder nur ungefähr eine halbe Sekunde gesehen wird. Wenn man eine solche Scheibe einige Zeit angesehen hat, während die Kreise wachsen, und blickt dann plötzlich auf einen anderen Gegenstand, so scheint sich dieser zu verkleinern. Blickt man dagegen auf die Scheibe, während sie umgekehrt gedreht wird, so dass sich die Kreise verkleinern, und wendet dann die Augen ab, auf einen anderen Gegenstand, so scheint sich dieser zu vergrößern.

Obgleich diese Erscheinung sich an die bekannten Scheinbewegungen anreiht, welche man nach längerer Anschauung von sich bewegenden Gegenständen wahrnimmt, so ist sie doch desshalb von besonderem Interesse, weil hier die Bewegung von allen Seiten her radial gegen das Centrum des Sehseldes Statt findet und desshalb die Alienation des Muskelgefühls in den Augenmuskeln, welche man sonst wohl mit zur Erklärung der Scheinbewegungen herbeigezogen hat, gänzlich ausgeschlossen ist. Herr Phateau erklärt diese Erscheinung nach dem Principe der Oscillationen der Eindrücke, welches er vor 20 Jahren in seinem Essai d'une théorie générale comprenant l'ensemble des apparences visuelles qui succèdent à la contemplation des objets colorés aufgestellt hat, und welches er hier wiederholt. Was die hier in Rede stehenden Versuche anlangt, so glaube ich, dass man sie, wie die übrigen derartigen Scheinbewegungen, aus der Gewöhnung oder Abstumpfung erklären muß. Wenn eine Bewegung in einer

bestimmten Richtung die Geschwindigkeit v hat, so macht sie uns, nachdem wir sie eine Zeit lang angesehen haben, nur noch den Eindruck, den uns eine Bewegung von der kleineren Geschwindigkeit v, im ersten Augenblick gemacht haben würde. ohne dass wir uns des Wechsels bewusst werden. Wenn wir desshalb plötzlich auf einen ruhenden Gegenstand blicken, so scheint er sich mit der Geschwindigkeit v-v, in entgegengesetzter Richtung zu bewegen.

Herr Baden Powell hielt am 9ten März 1849 in der Londner astronomischen Gesellschaft einen Vortrag über Irradiation. Die mit Sorgfalt und wissenschaftlichem Ernst durchgeführten Untersuchungen sind seither in den memoirs of the royal astronomical Society, Vol. XVIII. p. 69 veröffentlicht. Sie haben den Verf. zu dem Resultate gesührt, dass die sogenannten Irradiationserscheinungen nicht in einer Ausbreitung der Lichtempfindung in der Netzhaut ihren Grund haben, sondern Diffraktionserscheinungen sind, welche theils durch den optischen Apparat unseres Auges selbst, theils durch die Fernröhre, mittelst welcher man beobachtet, hervorgebracht werden. Er nahm bei seinen experimentellen Untersuchungen als Objekt zur Beobachtung der Irradiationserscheinungen das von Plateau (Mémoire sur l'irradiation. Nov. Mém. de l'Acad. Roy. de Bruxelles, Vol. XI. 1838) zu diesem Zwecke erfundene Doppelparallelogramm, d. h. einen

undurchsichtigen in der Form geschnittenen Schirm, der

aus einer Metallplatte gefertigt war. Bekanntlich erscheint in einem solchen, wenn er gegen das Licht gehalten wird, das helle Parallelogramm breiter, als das in der That gleich breite dunkle, und die Hälste der scheinbaren Größe dieses Unterschiedes giebt das Maass für die jedesmalige Irradiation. Herr BADEN POWELL überzeugte sich nun, dass dieselbe Erscheinung eintritt, wenn man das Bild des Doppelparallelogramms auf einem matt geschliffenen Glase auffängt, ja um dasselbe vollständig objektiv zu machen und zugleich hell in dunkel, dunkel in hell zu verkehren, fertigte er das negative photographische Bild des Schirms, und auch hier

Powell. 201

zeigte sich das Bild des hellen Parallelogramms breiter als das des dunkeln. Nun brachte er einen solchen Schirm von kleinen Dimensionen in dem' Brennpunkte einer Sammellinse an und befestigte dieses System an ein astronomisches Fernrohr, so dass das Doppelparallelogramm durch dasselbe wie ein unendlich entfernter Gegenstand gesehen wurde. Dies gab ihm ein Mittel an die-Hand zu untersuchen, in wie fern die Irradiation abhängig sei von den Cardinaleigenschaften des Fernrohrs, und er fand, dass sie abnahm mit wachsender Vergrößerung, aber zunahm mit abnehmender Oeffnung des Instruments. Diese letztere Erscheinung war ein neuer Grund die Irradiation von der Diffraktion des Objektivs abzuleiten, weil sie hier trotz der Abnahme der Lichtstärke nicht, wie es die physiologische Theorie verlangt, ab-, sondern zunahm, sich aber andererseits die Zunahme aus der durch die Verkleinerung der Oeffnung herbeigeführte größere Diffraktion leicht erklären ließ. Hierauf geht der Verf. die einzelnen auffallenden Erscheinungen durch, zu welchen die Irradiation bei astronomischen Beobachtungen Veranlassung giebt und zeigt, wie sich bei den meisten nachweisen lässt, dass sie von den Eigenschaften des Teleskops abhängig und in diesem Sinne objektive Phänomene sind.

Dies gilt z. B. von der Einschnürung oder dem Halse, welcher sich bei Planetendurchgängen zeigt, indem der Planet in dem Momente, wo sein wahrer Rand den der Sonne deckt, Flaschenform annimmt. Diese Erscheinung beobachtete nämlich MAIN bei einem Merkursdurchgange, als er das Bild der Sonne auf einen Schirm projicirt hatte, noch ebenso, als wenn er es direkt beobachtete. Er führt ferner an, dass diese Erscheinung bei gewissen Sterndurchgängen von einzelnen Beobachtern gesehen, von andern, die mit anderen Teleskopen beobachteten, nicht gesehen Aehnliche Differenzen, welche sich zwischen verschiedenen Beobachtern mit verschiedenen Instrumenten, aber nicht zwischen verschiedenen Beobachtern bei ein und demselben Instrumente zeigten, führt er in Rücksicht auf die scheinbare Projektion eines Sterns auf die Mondscheibe an, welche bei Sternbedeckungen im Momente der Immersion Statt findet. Aehnliches ferner über die dunkeln Verbindungsfäden und Brücken, welche bei Sonnenfinsternissen in dem Momente beobachtet werden, wo sich zwei Stellen des Sonnen- und Mondrandes, die nach ein und derselben Seite convex sind, einander decken.

Wenn man das Resultat aller angeführten Versuche und Beobachtungen zusammenfaßt, so erscheint es außer Zweisel, daß eine große Menge astronomischer Erscheinungen, welche man bisher unter die Irradiationserscheinungen im Allgemeinen eingeordnet und ihnen meist eine subjektive Ursaehe untergelegt hat, auf Diffraktionserscheinungen, welche durch die optischen Hülfsmittel bedingt waren, zurückzusühren sind. Es kann serner nicht in Abrede gestellt werden, daß auch zur Hervorbringung solcher Irradiationserscheinungen, welche wir mit bloßem Auge beobachten, die Diffraktion des optischen Apparates desselben wahrscheinlich wesentlich beiträgt, andererseits aber muß ich bemerken, daß hierdurch noch die physiologische Irradiation, d. h. die Ausbreitung der Lichtempfindung in der Netzhaut keinesweges eliminirt ist.

Das Raisonnement des Vers. ist folgendes: Ieh zeige, dass sich die sogenannten Irradiationserscheinungen aus der Distraktion theils des Auges selbst, theils der optischen Instrumente erklären lassen, und es ist deshalb unphilosophisch, noch eine physiologische Ursache, die Ausbreitung der Lichtempsindung in der Netzhaut anzunehmen. Hiergegen aber lässt sich einwenden, dass die Ausbreitung von Bewegungserscheinungen über den direkt erregten Punkt hinaus, im Bereiche unseres Nervensystems eine so allgemeine Thatsache ist, dass es ebenso nöthig erscheint, ihre Nichtexistenz als ihre Existenz in Bezug auf die Nervenhaut des Auges darzuthun, und dass man verlangen kann, dass erst alle Irradiationserscheinungen auf rein optische Ursachen zurückgeführt werden, ehe man sich veranlasst sehen kann, die physiologische Irradiationshypothese als eine Chimäre gänzlich zu verlassen.

Der Vers. citirt aber selbst zwei Versuche von Plateau, welche leicht zu wiederholen sind, und welche, wie er selbst zu sühlen scheint, sich der optischen Theorie nicht anpassen, indem sie deutlich zeigen, dass die Breite des dunkeln Grundes, welche sich neben dem hellen besindet, innerhalb einer gewissen Grenze

wesentlich zur Vermehrung der Irradiationsgröße beiträgt. Diese Versuche, die jeder leicht wiederholen kann, sind:

- 1) Ein dunkler Körper, der in einen sehr spitzen gradlinig begrenzten Winkel ausläuft, erscheint gegen das Licht gehalten als eine Spitze, die von krummen mit der Convexität einander zugekehrten Linien begrenzt ist.
- 2) Zwei runde Löcher sehr nahe neben einander in einem Schirm gemacht erscheinen in einer gewissen Entfernung nicht mehr kreisrund, sondern gegen einander abgeplattet und durch einen graden schmalen dunkeln Streifen von einander getrennt. Was mich betrifft, so habe ich mich auf einem andern Gebiete von Versuchen so sehr von den mächtigen Wirkungen überzeugt, welche auf der Netzhaut von erleuchteten Partien auf nicht erleuchtete ausgeübt werden 1), dass ich der physiologischen Irradiationshypothese nicht eher entsagen kann, ehe sie nicht durch schlagende Versuche widerlegt ist, und es scheint mir jetzt die Aufgabe zu sein, für einzelne bestimmt begrenzte Fälle, die als Paradigmata der Irradiationserscheinungen dienen können, zu bestimmen, welchen Antheil der optische Apparat, welchen die Nervenhaut an der scheinbaren Vergrößerung der hellen Gegenstände hat. Prof. Dr. Brücke.

## 4. Chemische Wirkung des Lichtes.

Veränderungen der Materie durch die chemischen Strahlen des Lichts (I.).

- E. BECQUEREL. De l'image photochromatique du spectre solaire et des images colorées obtenues à la chambre obscure. Ann. d. chim. et d. ph. XXV. 447\*; Arch. d. sc. ph. et nat. XI. 34\*; Poss. Ann. LXXVII. 512\*. ERDM. u. MARCH. XLVIII. 154\*; FROR. Not. X.,325; DINGL. p. J. CXIV. 44. 118.
  - ') Siehe meine Abhandlung über subjektive Farben in den Denkschriften der Wiener Akademie der Wissenschaften. Band. III. Poes. Ann. LXXXIV. 418.

- Bericht von V. REGNAULT über vorstehende Arbeit. C. R. XXVIII. 200\*. Inst. 1849, No. 791, p. 67\*; DINGL. p. J. CXII. 29.
- CHEVREUL. Note relative à l'action de la lumière sur le bleu de prusse exposé au vide. C. R. XXIX. 294°; Arch. d. sc. ph. et nat. XII. 144\*; ERDM. u. MARCH. XLVIII. 187°.
- FISCHER. Zur chemischen Wirkung des Lichtes. ERDM. u. MARCH. XLVIII. 70\*.

#### Von der Anfertigung der Lichtbilder (VIII.).

Daguerreotypie (1). Verbesserungen (b).

LABORDE. Ueher die Anwendung des Quecksilbers mit Schwefeläther in der Phothographie. Dingl. p. J. CXII. 123; Lond. J. of arts. XXXIV. 361.

#### Theorie (e).

- CLAUDET. Researches on the theory of the principal phaenomena of photography in the daguerreotype process. Phil. Mag. XXXV. 374\*; Athen. 1849. No. 1143. p. 967; Inst. 1849. No. 830. p. 382\*; Berl. Gew. Ind. u. Handelsbl. XXXI. 73.
- Mozeno. Recherches théorétiques sur les phénomènes optiques du daguerréotype et détermination rigoureuse des dimensions necessaires aux pièces dont il se compose. C. R. XXVIII. 230\*. (Nur Titel).

#### Lichtbilder auf Papier (2).

BLANQUARD-EVRARD. Recherches photographiques. C. R. XXIX. 215\*; Inst. 1849. No. 816. p. 265\*; DINGL. pol. J. CXIV. 123; Polyt. Centralbl. XX. 811.

#### Praktische Benutzung der Lichtbilder (3).

- C. Brooke. On an improvement in the preparation of photographic paper for the purpose of automatic registration in which a long continued action is necessary. Athen. 1849. No. 1144. p. 991; Inst. 1849. No. 833. p. 408\*.
- RONALDS. Manière de diriger la lumière dans la chambre obscure. Inst. 1849. No. 821. p. 310\*; Athen. 1849. No. 1142. p. 936.

Von der im vorigen Jahrgange 1) angezeigten Entdeckung E. Becquerel's, das Sonnenspektrum, so wie ein Bild der camera obscura mit seinen Farben sestzustellen, ist jetzt eine aussührliche Beschreibung veröffentlicht worden, der wir das Folgende entnehmen.

<sup>1)</sup> Pag. 193.

- 1. Zubereitung der Platten. Das Chlorsilber ist die Substanz, welche unter gewissen Umständen die Eigenschaft erlangt, die Farbe des auffallenden Lichtes anzunehmen. Eine polirte Silberplatte, bei 10° Wärme über Wasser, welches mit Chlor gesättigt ist, gelegt, oder in eine Lösung von Kupferchlorid oder unterchlorigsauren Kalk oder dgl. m. getaucht, erhält einen für die Färbung empfindlichen Ueberzug. Das beste Resultat erhält man aber, indem man eine gut polirte DAGUERRE'sche Platte mit dem positiven Pole einer voltaischen Säule verbindet (bei einer sogenannten halben Platte reichen 2 Bunsen'sche Elemente aus) und in verdünnte Chlorwasserstoffsäure taucht (ungefähr 1 Liter Säure und 10 Liter Wasser); mit dem negativen Pole verbindet man einen Platinstab. Das Chlor der Flüssigkeit lagert sich auf der Platte ab und ertheilt ihr Farben dünner Blättchen: grau. gelblich, violettlich, bläulich, grünlich, gräulich, rosenroth, violett, blau; vor diesem letzten Blau nimmt man die Platte aus der Flüssigkeit, wäscht sie mit destillirtem Wasser und trocknet sie über der Weingeistlauge. Vor dem Gebrauch wird die Platte sanst mit einem Baumwollenbällchen gerieben.
- 2. Wirkung im Sonnenspektrum. Ein auf die so zubereitete Platte projicirtes Spektrum ertheilt derselben seine Farben; zuerst dem Orange oder Roth, wobei sich die Färbung in den dunklen Raum diesseits der Linie A verbreitet, der flohbraum wird oder eine Amaranthfarbe annimmt. Das Grün, Blau und Violett des Spektrums werden gut wiedergegeben, nur das Gelb und Orange bleibt schwach. Jenseits des Violett zeigt sich bei längerer Einwirkung ein grauer Schweif, die Wirkung der lavendelgrauen Strahlen. Im Ganzen sind die Farben dunkel aber deutlich.
- 3. Wirkung der Wärme auf die Platte. Erhitzt man die Platte im Dunkeln nach der vorher beschriebenen Zubereitung, so wird sie bei einer gewissen Temperatur unter der Rothgluth rosenroth. Bei verschiedenen Graden der angewendeten Temperatur ist die Platte für die Ausnahme der verschiedenen Farben des Spektrums mehr oder weniger geeignet. Bei einer mäßig erhitzten Platte malt sich das Spektrum mit allen seinen Farben gut ab, auch mit dem Gelb. Bei stärkerer Erhitzung verschwinden

die Farben des weniger brechbaren Theiles. Zu allen diesen Versuchen muß das Sonnenlicht stark sein um in 10—15 Minuten ein Bild zu erhalten; bei schwächerem Lichte, z. B. wenn das Spektrum durch eine enge Spalte geht um die Fraunhoferschen Linien zu zeigen, ist eine längere Zeit, eine bis zwei Stunden, ersorderlich.

- 4. Wirkung der Schirme. Farbige und farblose Substanzen, zwischen das Prisma und die Platte gebracht, verändern die chemische Wirkung in andrer Weise für das Auge. Eine wäßrige Lösung von schweselsaurem Chinin (1 bis 2 Gran Salz in 1 Liter Wasser + ein Paar Tropsen Schweselsäure) ist bei einer Dicke der Schicht von 1—2 Ctmr. sast sarblos für das Auge, nimmt aber die Wirkung der lavendelgrauen Strahlen vollständig hinweg.
- 5. Abbildung farbiger Kupfer- und der Camera obscurabilder. Die Darstellung farbiger Bilder ist auf der Chlorsilberplatte möglich, aber wegen der Langsamkeit der Wirkung bis jetzt von keiner praktischen Anwendbarkeit. Ein farbiger Kupferstich muß 10—12 Stunden der vollen Sonne ausgesetzt sein, um in der camera obscura ein farbiges Bild zu geben, wobei noch dazu die grünen Farbentöne sich schlecht ausprägen.
- 6. Verschlechterung der Bilder am Licht. Ein Fixirmittel für die Farben des Bildes hat Herr E. Becquener nicht aufgefunden.

Herr Chevreul brachte auf die Außenseite eines hohlen Porzellancylinders möglichst reines Berliner Blau, setzte denselben in eine Glasröhre, welche evacuirt und zugeschmolzen wurde. Nach 3 Tagen war das Berliner Blau entfärbt, es hatte Cyan oder Cyanwasserstoffsäuren entwickelt. Unter dem Einfluß des trocknen Sauerstoffgases nimmt es augenblicklich seine Farbe wieder an, wobei sich Eisenoxyd bildet.

Herr Fischer beobachtete, dass sich aus reiner Salzsäure, welche in geringer Menge in einer großen Flasche enthalten war, unter der Einwirkung des Lichtes Chlor entwickelte. Ein Goldblättehen wird hierbei in der Flüssigkeit gelöst.

Herr C. Laborde findet, dass Quecksilber, welches sich mit einem Oxydhäutchen überzogen hat, zur Hervorbringung der Daguerreotypbilder nicht benutzt werden kann. Um die Oxydation des Quecksilbers zu verhindern, empfiehlt er auf die Obersläche desselben eine Schicht gepulverten Eisenvitriols auszubreiten oder nach einer früher von ihm beschriebenen Methode einige Tropsen Schweseläther in den Quecksilberapparat zu bringen.

Herr CLAUDET führt in einer ausgedehnten Abhandlung seine schon früher geäußerte Ansicht 1) von der verschiedenartigen Wirkung derselben Farben des Lichtes auf verschiedene Sub-Er unterscheidet bei dem Daguerre'schen stanzen näher aus. Prozess zweierlei Wirkungen des Lichtes. Durch die eine wird die Jod- oder Bromsilbersläche zersetzt, durch die andre erhält dieselbe die Eigenschaft, Quecksilberdämpse zu condensiren. Diese letztere Wirkung, auf welcher die Hervorrufung der Daguerne'schen Bilder beruht, soll 3000 mal schneller sein als die zersetzende. überdies nur von den brechbareren Strahlen erzeugt, dagegen ven den weniger brechbaren zerstört werden. Herr CLAUDET empfiehlt sein verbessertes Photographometer<sup>2</sup>) vermittelst dessen er auf einer Platte 512, auf zwei Intensitäten in der gleichzeitig angewendeten 8192 Lichtwirkungen schätzen zu können angiebt. Die Verschiedenheit des chemischen und sichtbaren Brennpunktes, die bekanntlich bei der Berechnung der Objektive von VOIGTLÄNDER und Sohn durch PETZVAL berücksichtigt worden ist, giebt Herrn CLAUDET zu Bemerkungen Veranlassung, wie bei nicht hiernach achromatisirten Gläsern der Fehler vermieden werden kann. Dass aber chemischer und optischer Brennpunkt bei

<sup>1)</sup> Berl. Ber. IV. 193.

<sup>2)</sup> Berl. Ber. IV. 195\*.

denselben Linsen und derselben Objektweite bald zusammensallen bald weit auseinanderliegen sollen, wie Herr Claudet gefunden haben will, ist schwer zu begreisen; es müste denn sein, dass, je nach der Behandlung der Platte bald die für das Auge wirksamsten, bald die brechbareren Strahlen die Hauptwirkung auf die Platte ausüben können. Wäre dies gegründet, so würde bei der Schwierigkeit, zwei Platten durchaus gleich zu präpariren, eine Berechnung des Achromatismus für die Camera obscuraobjektive nicht möglich sein.

Statt des Papieres wendet Herr Blanquart-Evrard ein Eiweissblättchen an, um die negativen Bilder herzustellen. Man thut Eiweis in ein tiefes Gefäs, setzt 15 Tropsen einer gesättigten Jodkaliumlösung hinzu, schlägt das Eiweiss zu Schnee und lässt diesen sich setzen, bis er wieder flüssig wird. Dann reinigt man die Glasplatte für die camera obscura mit Alkohol und begießt sie, nachdem sie horizontal gelegt wurde, mit einer hinreichenden Menge des Eiweiss, welches man trocknen lässt. Dann setzt man die Glasplatte einer hohen Temperatur aus, bis die Eiweisschicht über und über zerrissen erscheint. Dann bringt man die Eiweisschicht schnell in Berührung mit der Silberlösung, nimmt sie sogleich wieder hinweg, wäscht sie stark mit Wasser ab und lässt sie abtropfen. Die so präparirten Platten können nass und trocken angewendet werden. Das Hervorrusen der Bilder geschieht wie beim Papiere in Gallussäurelösung, ebenso ist die Fixirmethode dieselbe. Die Bilder auf Eiweiss sollen wegen ihrer Dauerhastigkeit und Durchsichtigkeit den Papierbildern vorzuziehen sein.

In Greenwich und Kew wird, wie in diesen Berichten mehrfach erwähnt wurde, von der chemischen Wirkung des Lichtes ein nützlicher Gebrauch in der Anwendung bei selbstregistrirenden meteorologischen und magnetischen Instrumenten gemacht. Herr Brooke, von dessen Selbstregistrirapparaten früher berichtet wurde, giebt jetzt folgende Bereitungsweise für das zu diesen Zwecken bestimmte Papier an. 12 Gran Bromkalium, 8 Gran Jodkalium und 4 Gran Hausenblase werden in 1 Unze Wasser gelöst. Das hiermit beseuchtete Papier wird schnell getrocknet. Vor dem Gebrauche wird das Papier mit der Silberlösung (1 Theil Silber, 10 Theile Wasser) beseuchtet.

In Kew hat Herr Ronalds statt des Papieres, Daguerreotypplatten bei den Registrirapparaten angewendet und findet sie in allen Fällen dem Papiere vorzuziehen. Die nähere Einrichtung der Apparate ist aus der vorliegenden kurzen Notiz nicht zu ersehen.

Prof. Dr. Karsten.

### 5. Photometrie.

Fizrau. Expérience rélative à la vitesse de propagation de la lumière. C. R. XXIX. 90\*; Inst. XVII, p. 235\*; Pogg. Ann. LXXIX. 167\*.

Herr Fizeau hat die Wissenschaft um eins der schönsten Experimente bereichert, indem es ihm gelungen ist, die Zeit, in welcher das Licht selbst nur geringe terrestrische Entfernungen zurücklegte, nicht bloß wahrzunehmen, sondern sogar annähernd zu messen.

Zu dem Endzweck wurden zwei Fernröhre in einer Entfernung von ungefahr 8633 Meter auf einander gerichtet, so dass in dem Brennpunkte eines jeden das Bild des Objektivs des andern sich bildete. Zwischen dem Brennpunkte und Okular des einen Fernrohrs besand sich nun eine geneigte unbelegte Spiegelscheibe, welche das Licht einer seitlich stehenden Lampe oder Sonnenlicht dem zweiten Fernrohr zusendete, in dessen Brennpunkt abermals ein Spiegel senkrecht zur Axe des Fernrohrs angebracht war. Das ankommende Licht wurde also durch diesen

Spiegel auf demselben Wege wieder zurückgeschickt und traf, nachdem es durch die unbelegte Spiegelplatte und das Okular des ersten Fernrohrs gegangen, das Auge des Beobachters, welcher auf diese Weise das Licht der Lampe als leuchtenden Punkt erblickte, nachdem es einen Weg von 16 Kilomet. surückgelegt hatte.

Wenn man nun im Brennpunkte des ersten Fernrohrs die Bahn des Lichtes alterirend unterbricht und wieder frei macht. so ist offenbar eine solche Aufeinanderfolge jener Unterbrechungen möglich, dass der Lichtstrahl, welcher während eines Momentes, in welchem die Bahn frei ist, von dem ersten Fernrohr ausgeht, bei seiner Rückkehr bereits den Weg zum Auge des Beobachters gesperrt findet; in diesem Falle wird also für den Beebachter der leuchtende Punkt verschwinden; wird die Schnelligkeit der Unterbrechungen noch größer, so wird das Hinderniß schon wieder verschwunden sein, wenn das Licht zurückkehrt. Der leuchtende Punkt wird daher nun wieder sichtbar werden. Diese schnellen Unterbrechungen brachte nun Herr Fizeau durch ein rotirendes Zahnrad (720 Zähne) hervor, dessen Zähne bei der Rotation grade durch den Brennpunkt des ersten Fernrohrs gingen. Machte dieses Rad 12,6 Umdrehungen in der Sekunde, so verschwand der Lichtpunkt vollständig. Bei doppelter Geschwindigkeit erschien der Lichtpunkt wieder und verschwand endlich bei der dreifachen Geschwindigkeit zum zweiten Mal. Hieraus ergiebt sich eine Geschwindigkeit des Lichtes von 70,948 Lieues, deren 25 auf einen Grad des Aequators gehen. Dr. Grofsmann.

## 6. Optische Instrumente.

POTTER. On the discovery of the chilling process in the casting of specula for reflecting telescopes. Phil. Mag. XXXIV. 246\*.

Lassell. Description of a machine for polishing specula. Phil. Mag. XXXIV. 143\*.

Krmpton. Improvements in manufacturing reflectors. Lond. J. of arts. XXXIV. 33\*.

ROBERSON. On Lord Rosses reflector. Athen. 1143. p. 961\*.

- BRACHET. Note sur une modification proposée pour les pheres de FRESNEL. C. R. XXIX. 151. 270\*. (Titel).
- Application de la Catadioptrique au diorama portatif. C.
   R. XXIX. 240\*. (Titel).
- Emsmann. Ueber die Construction der Anamorphosen im Kegelspiegel. Poos. Ann. LXXVII. 571\*.
- FEIL. Présente un morceau de Flintglass. C. R. XXIX. 15\*.
- LUVINI. Moyen pour faire avec de petits morceaux de crystal de grands objectifs. C. R. XXIX. 270\*. (Titel).
- BRACHET. Disposition pour le microscope. C. R. XXVIII. 297\*. (Titel).
- EHRENBERG. Anwendung des chromatisch polarisirten Lichts für mikroskopische Verhältnisse. Berl. Monatsber. 1849. p. 55\*; ERDM. u. MARCH. XLIX. 490\*; Inst. No. 814. p. 254\*.
- ARAGO. Micromètre construit d'après ses indications par Mr. FROMMENT. C. R. XXVIII, 561\*.
- LIAGRE. Collimation des lunettes méridiennes. Bull. de Brux. 1849; Inst. XVIII. No. 835. p. 5\*.
- ADIE. Description of the marine telescop. James. N. Ed. J. 1849. 117\*.
- FATTORINI. Lunettes astronomiques construites d'après un système qui permet d'en réduire beaucoup les dimensions sans en diminuer notablement la puissance. C. R. XXVIII. 565\*. (Titel).
- Ponno. Nouvelles lunettes anallatiques pour la topographie, l'arpentage et le nivellement. C. R. XXVIII. p. 420\*. (Titel).
- Remarques sur les instruments à lunette destinés au nivellement et nouvel instrument à niveler, appelé niveau diastimométrique et anallatique. C. R. XXIX. 408\*.
- Breton. Remarques sur un instrument de Mr. Porro. C. R. XXIX. 482\*.
- STAMPFER. Ueber den Gebrauch der Nivellirinstrumente aus den Werkstätten des K. K. polytechnischen Instituts. Wien. Ber. 1849. Heft 3. p. 159\*.
- Powell. On a new equatorial mounting for telescopes. Brit. Ass. XIX. Not. p. 2; Athen. 1849. 1143. 960\*; Inst. No. 826. p. 350\*.
- BREWSTER. On a new form of leuses and their application to the construction of two telescopes or microscopes of exactly equal optical power. Brit. Ass. XIX. Not. p. 6\*; Athen. 1143. p. 960; Inst. 825. p. 350\*.
- Description of a binocular chambre. Brit. Ass. XIX. Not. p. 5\*; Inst. 825. p. 344\*.
- -- An account on a new stereoscope. Brit. Ass. XIX. Not. p. 6; Inst. 825. p. 344\*; Athen. 1143. p. 960\*.
- PLATEAU. Reklamation in Betreff eines von Doppler angegebenen Instruments. Poss. Ann. LXXVIII. 284\*.
- PLÜCKER. Ueber die FESSELsche Wellenmaschine. Poes. Ann. LXXVIII. 421\*.

#### 212 6. Optische Instrumente. Potter. Lassel. Emsmann. Feil.

POTTER reklamirt eine von Lasser beschriebene Verbesserung in dem Gießen metallener Spiegel, welche darin besteht, daßs man das Metall auf eine nur sehr wenig erwärmte eiserne Unterlage gießt, damit es von unten nach oben schichtenweise gleichmäßig erstarre. Dadurch soll eine hart und sehr politurfähige Oberfläche erhalten werden.

#### LASSEL. Phil. Mag. 34. p. 143.

LASSEL beschreibt eine Maschine zum Poliren von Metallspiegeln in einem Aufsatze, welcher wohl füglich hier übergangen werden kann.

Emsmann. Ueber Construktion der Anamorphosen im Kegelspiegel: Pogg. Ann. 77. p. 571.

Da sich nicht wohl ein Auszug geben lässt und der Gegenstand von untergeordneter Bedeutung ist, so muß auf das Original verwiesen werden.

#### Feil. C. R. 29. p. 15.

Herr Feil zeigte der Akademie der Wissenschaften zu Paris ein Stück Flintglas von besonderer Reinheit von 68 Centimeter Durchmesser und 55 Kil. Gewicht und verspricht bald ein Stück Crownglas von denselben Dimensionen vorzulegen.

#### EHRENBERG. Monatsberichte. Febr. 1849.

Herr Ehrenberg machte der Akademie neue Mittheilungen über die Wirkung mikroskopischer Gegenstände auf polarisirtes Licht und über die Schlüsse, welche daraus in Bezug auf die Struktur derselben gezogen werden können. Die Einzelheiten

dieser Untersuchungen werden natürlich mehr den Physiologen und Naturhistoriker, als den Physiker im engeren Sinne interessiren und es muß daher hier auf das Original verwiesen werden.

#### Brewster. Inst. No. 825.

D. Brewster beschreibt ein neues Stereoskop, welches darauf beruht, dass man zwei Bilder zur Deckung bringen kann, wenn man mit beiden Augen durch die entgegengesetzten Ränder einer großen Linse sieht, wosür natürlich auch zwei einzelne Linsen, durch deren Ränder man sieht, substituirt werden können. Dieses Stereoskop hat die Form eines doppelten Opernguckers. Ferner beschreibt Brewster eine Camera obscura, welche dazu dienen soll, Daguerreotype für das Stereoskop anzusertigen. Die Linse der Kammer ist in der Mitte durchschnitten und die beiden Hälsten sind so gestellt, das sie die beiden entsprechenden Bilder geben.

# PLUCKER. Ueber die Fesselsche Wellenmaschine. Pogg. Ann. LXXVIII. 421.

Herr Prof. PLÜCKER giebt eine kurze Beschreibung der sogenannten Wellenmaschine des Herrn Fessel. Durch diese Maschine wird nicht blos die relative Lage der Aethertheilchen einer irgend wie polarisirten Lichtwelle in einem bestimmten Momente zur Anschauung gebracht, sondern es wird auch durch dieselbe vollständig die Bewegung der Aethertheilchen während des Fortschreitens der Welle dargestellt. Das Princip des Apparates stimmt im Wesentlichen überein mit der schon mehr verbreiteten Wheatstonschen Vorrichtung. Bei dieser werden die Aethertheilchen durch Knöpfehen, welche an Drähten von gleicher Länge befestigt sind, vorgestellt und die verschiedene Lage der Knöpfehen gegen einander wird durch eine wellenförmig ausgeschnittene Führung in horizontaler und eine eben solche in vertikaler Ebene

hervergebracht. Indem nun Herr Fessel diese beiden Führungen gleichzeitig in der Richtung des dargestellten Lichtstrahles verschiebber machte, während die Knöpschen nur in einer auf der Richtung der Verschiebung senkrechten Ebene sich bewegen konnten, erhielt er ein vollständiges Bild von der Bewegung der einzelnen Aethertheilchen während des Fortschreitens der Lichtwelle.

Dr. Grofsmann.

Vierter Abschnitt.

W ärmelehre.

hervorgebracht. Indem nun Herr Fessel diese beiden Führungen gleichzeitig in der Richtung des dargestellten Lichtstrahles verschiebbas machte, während die Knöpschen nur in einer auf der Richtung der Verschiebung senkrechten Ebene sich bewegen konnten, erhielt er ein vollständiges Bild von der Bewegung der einzelnen Aethertheilchen während des Fortschreitens der Lichtwelle.

Dr. Grofsmann.

Vierter Abschnitt.

Wärmelehre.

, . •

## 1. Wärmeentwickelung.

- P. A. FAVRE et J. G. SILBERMANN. Recherches sur la chaleur dégagée dans les combinaisons chimiques (18. suite). C. R. XXVIII. p. 627\*.
- Recherches sur la chaleur dégagée dans les combinaisons chimiques (19. suite). C. R. XXIX. p. 449\*.
- THOM. ANDREWS. Report on the Heat of Combination. Rep. of the brit. ass. Phil. Mag. XXXVI. p. 511\*. Endm. u. March. L. p. 469\*. l'Inst. No. 830, p. 382\*.
- CHR. LANGBERG. Den ved de forskjellige Svevlsyrchydraters Forbindelse med Vand trembragte Volumformidskelse, og dennes Forbold til den frigjorte Warme, Nyt. Mag. V. 319\*; Report of the Brit. Ass. 1847. I.

Von den Herren Favre und Silbermann sind im Lause des Jahres 1849 abermals zwei Fortsetzungen ihrer Untersuchung über die Verbindungswärme der Pariser Akademie vorgelegt worden, deren Inhalt im Auszuge an den oben angegebenen Stellen der Comptes rendus veröffentlicht ist.

Die erste dieser Abhandlungen beschäftigt sich mit der Wärmemenge, welche bei der Verbindung verschiedener Metalle und Metalloïde mit Chlor, Jod, Brom, Schwefel und Sauerstoff frei wird.

Diese Wärmemenge konnte nur in einzelnen Fällen direkt gemessen werden; in den meisten Fällen waren die Verf. gezwungen zu ihrer Ermittellung einen indirekten Weg einzuschlagen, indem sie von dem Grundsatze ausgehen:

"das die bei der Verbindung zweier Körper frei werdende "Wärme streng gleich ist der Wärmemenge, welche bei der "Trennung dieser Verbindung wieder gebunden wird; voraus"gesetzt, dass dabei keine Aenderung des physikalischen Zu-"standes der Elemente eintritt."

Ein Grundsatz, der übrigens auch bei allen ähnlichen früheren Arbeiten theils stillschweigend vorausgesetzt, theils, wenn schon in etwas anderer Form, bestimmt ausgesprochen worden ist.

Es wurde zunächst die Wärmemenge ermittelt, welche bei der Bildung der Chlorwasserstoffsäure frei wird. Das Wasserstoff wurde unter verschiedenen Vorsichtsmaßregeln direkt in Chlor verbrannt, und das gebildete Chlorwasserstoff von einer ausgedehnten Wassersläche absorbirt, und endlich als Chlorsilber bestimmt. Hiebei ergab sich die Verbindungswärme für 1 Theil Wasserstoff gleich 23783 Wärmeeinheiten; ein Resultat, welches mit den Angaben von Abria ziemlich übereinstimmt.

Bei den Verbindungen der Metalle mit Chlor scheiterten die Versuche, die Verbindungswärme direkt zu bestimmen, an Schwierigkeiten, welche nicht näher angegeben sind, die aber vermuthlich darin bestanden, dass sich stets ein Gemenge mehrerer Chlorungsstusen bildet. Die Vers. bemerken, dass sie bei dieser Gelegenheit eine bisher nicht bekannte, aber ganz bestimmte Chlorungsstuse des Kupsers Cu<sup>2</sup> Cl<sup>2</sup> oder Cu<sup>2</sup> Cl + Cu. Cl gesunden haben.

Hier muste also die Verbindungswärme indirekt ermittelt werden. Dazu gab es zwei Wege. Bei dem ersten hatte man zu messen: 1) die Wärmeentwickelung bei Einwirkung verdünnter Chlorwasserstoffsäure auf das Metall, 2) die Wärme, welche bei Auflösung des Chlorwasserstoffgases in Wasser frei wird, und 3) die Wärme, welche bei der Zerlegung des Chlorwasserstoffs in Chlor und Wasserstoff gebunden wird. Bei dem anderen Verfahren liefs man verdünnte Chlorwasserstoffsäure auf das wasserfreie Oxyd des Metalles einwirken, und berechnete aus der dabei entwickelten Wärme, mit Hüffe der Wärmemenge, welche bei der Bildung von Wasser frei wird, und der Wärmemengen, welche bei der Zerlegung des Oxyds und der verdünnten Salzsäure gebunden werden, die Verbindungswärme des gebildeten Chlermetalles. Bei Metallen, welche von verdünnter Salssäure nicht angegriffen werden, konnte nur das letztere Verfahren angewendet werden; in anderen Fällen diente dasselbe zur Controlle der ersten Methode. Dabei setzt man voraus, das das schliesslich gebildete

Produkt in Auflösung bleibt; um die Resultate auf den wasserfreien Zustand der Produkte zu reduciren, muß man die Lösungswärme derselben in Wasser kennen, welche demnach ebenfalls ermittelt wurde.

Für die Verbindungen der Metalle mit Brom und Jod wurde ein ganz analoges Verfahren eingeschlagen, und außerdem wurde die Wärme gemessen, welche bei der Substitution von Chlor für Jod und Brom in löslichen Jodüren und Bromüren entwickelt wird. Beide Methoden liefern nach Angabe der Verf. übereinstimmende Resultate.

Ganz ähnlich war die Methode des Versuches bei den Verbindungen der Metalle mit Schwefel; doch mußte vorher die Verbindungswärme des Schwefels mit Wasserstoff zu Schwefelwasserstoff ermittelt werden. Diese hat sich nur rückwärts, durch Zerlegung des Schwefelwasserstoffs finden lassen, indem man dasselbe der Einwirkung von wäßriger schwefliger Säure aussetzte. Bei den alkalischen Metallen wurde ein Ueberschuß von gelöstem Oxyd derselben mit gasförmigem Schwefelwasserstoff behandelt.

Zur Bestimmung der Wärmemenge, welche bei der Verbindung der Metalle mit Sauerstoff frei wird, haben die Herren FAVRE und SILBERMANN drei verschiedene Wege eingeschlagen, nämlich:

- 1) Einwirkung von Wasser auf die alkalischen Metalle.
- 2) Auflösung des Metalls in verdünnter Chlorwasserstoffsäure, und
- 3) Präcipitation eines Metalles aus seiner Lösung durch ein anderes.

Endlich haben die Verf. aus der Zerlegung des Ammoniaks mittelst Chlor, rückwärts die Verbindungswärme des Ammoniaks hergeleitet; sie erhalten für 1 Aequivalent Ammoniak 22724 Wärmeeinheiten.

Die Abhandlung soll außerdem noch verschiedene Resultate betreffend die Bildung von schwesliger Säure, der Sulfide, der Ammoniaksalze etc. enthalten.

Die Hauptresultate dieser Arbeit, auf den wasserfreien Zustand der entstandenen Verbindungen bezogen, haben die Vorf. in der folgenden Tasel zusammengestellt.

|             | O. M.<br>Oxyde | Ch M.<br>Chlorüre | Br. M.<br>Bromürè | <b>J. M.</b><br>Jodüre | S. M.<br>Sulphurete |
|-------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| Kalium      | _              | 101527            | 90319             | 77414                  | 45672               |
| Natrium     | _              | 95485             | _                 |                        | -                   |
| Zink        | 42450          | 50296             | _                 |                        | 20663.              |
| Eisen       | 37609          | 49036             | _                 | <del>-</del> ,         | 16788               |
| Wasserstoff | 34462          | 43783             | 9322              | <b>— 3606</b>          | 2748                |
| Blei        | 27722          | 45542             | 32504             | 22932                  | 9164                |
| Kupfer      | 22569          | 30208             |                   |                        | 9542                |
| Silber      | 7505           | 35159             | 26667             | 18977                  | 6443                |

Sie bemerken indes, dass diese Zahlen wegen der Verschiedenheit der Struktur, des Aggregatzustandes und der Krystallisation der wasserfreien Verbindungen streng genommen nicht vergleichbar seien; man müsse vielmehr die sämmtlichen Verbindungen im Zustande verdünnter Lösungen betrachten. Dies ist in der folgenden Tasel geschehen. Bei Durchsicht derselben sindet sich, dass die Differenzen zwischen den Wärmemengen der Chlorüre, der Bromüre, Jodüre und Sulphurete und denen der Oxyde bei allen Metallen ziemlich dieselben sind; ebenso sind auch die Unterschiede zwischen der Verbindungswärme des Kaliums und denen der anderen Metalle, bei den Oxyden nahe dieselben, wie bei den Chlorüren, Bromüren etc. Diese beiden Reihen von Differenzen sind in der Tasel unter der Benennung "Modul" mit aufgeführt.

| Metaile<br>1 Aequivalent | O. M.<br>Oxyde | Cl. M.<br>Chlorüre | Br. M.<br>Bromüre | J. M.<br>Jodüre | 8. M.<br>Sulphur. | Modul<br>gegen<br>Kalium |
|--------------------------|----------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|
| Kalium                   | 76239          | 97658              | 85814             | 72625           | 51003             |                          |
| Natrium                  | 73509          | 94988              | 83200             | 69800           | 48343             | - 2700                   |
| Zink                     |                | 56566              | 44778             | 31378           |                   | -41200                   |
| Eisen                    |                | 52735              | 40947             | 27547           |                   | -45000                   |
| Wasserstoff              | 34462          | 40192              | 28404             | 15004           | ·                 | 57400                    |
| Blei                     |                | 42188              | 30400             | 17000           |                   | 55400                    |
| Kupfer                   |                | 35138              | 23395             | 9995            |                   | 62500                    |
| Silber                   |                | 19141              | 7363              | <b>—</b> 6037   | <b></b> ,         | <b>78500</b>             |
| Mod. gegen<br>Sauerstoff |                | + <b>2140</b> 0    | + 9600            | <b>36</b> 00    | 25 <u>2</u> 00    |                          |

Hier sind einige Verbindungen mit aufgeführt, welche, wie das Chlorsilber, Jod- und Bromsilber in der Wirklichkeit nicht löslich sind. Dies sind hypothetische Zahlen, welche die Verf. aus anderweitigen Betrachtungen hergeleitet haben.

Sie schließen aus dieser Tabelle, daß die Verbindungswärme der Reihenfolge der chemischen Affinität, wie sie bis jetzt allgemein angenommen wird, ziemlich folge; und sprechen die Vermuthung aus, daß das Wärmeäquivalent (équivalent calorifique) dem chemischen Aequivalente umgekehrt proportional sein möchte; doch erklären sie sich vor der Hand außer Stande, diese Frage näher zu untersuchen, weil dazu die Kenntniß der latenten Schmelzwärme und Verdampfungswärme mehrerer Körper erforderlich sei.

In der zweiten Abhandlung theilen die Herren FAVRE und SILBERMANN Versuche mit, welche sie, mit Bezug auf die am Schlusse ihrer so eben besprochenen Abhandlung ausgesprochene Vermuthung, über die latente und specifische Wärme des Jod's angestellt haben.

Sie fanden die specifische Wärme des flüssigen Jod zwischen 107° und 180° = 0,10822,

Das vermuthete Gesetz selbst, wurde durch diese Zahlen nicht bestätigt.

Außerdem enthält diese Abhandlung Angaben über die Wärmemenge, welche bei der Absorption von Gasen durch Kohle entwickelt wird. Diese Wärmemenge beträgt nämlich: bei Chlorwasser-

stoffgas. . . 232,5 Cal. wenn 1 Gramme Kohle absorbirt 69,2 cc. bei schweflicht-

saurem Gas . 139,9 Cal. wenn 1 Gramme Kohle absorbirt 83,200 bei Kohlensäure-

gas . . . . 129,6 Cal. wenn I Gramme Kohle absorbirt 45,200. Um zu entscheiden, ob das Gas in den Poren der Kohle einfach in den tropfbar flüssigen Zustand übergeführt sei, be-

stimmten die Verf. ferner die latente Verdampfungswärme der flüssigen schwestigen Säure; dieselbe betrug 94,56 Wärmeeinheiten, also 45,34 weniger, als bei der Absorption entwickelt wird. Ueber die Art der Ausführung der Versuche ist nichts näheres mitgetheilt.

Herr Thom. Andrews hat in der 19ten Sitzung der Britisch Association zu Birmingham im September 1849 einen Vortrag über die Verbindungswärme gehalten, der im Institut No. 830 im Auszuge und später an den oben citirten Stellen vollständig veröffentlicht ist. Der Herr Verf. hat sich darin die Aufgabe gestellt, eine Uebersicht über den gegenwärtigen Zustand unserer Kenntniss von der Thermochemie zu geben. Er stellt die Hauptresultate der verschiedenen hierhergehörigen Untersuchungen der letzten Jahre zusammen, welche ihrer Zeit auch in diesen Berichten besprochen worden sind, und theilt bei dieser Gelegenheit auch einige von ihm selbst angestellte Versuchsreihen mit, die bisher noch nicht veröffentlicht waren.

Es sind dies zunächst mehrere Versuche über die specifische Wärme von Salzlösungen, deren Resultate in der folgenden Tafel zusammengestellt sind.

| Name des Salzes       | Menge des<br>Salzes auf<br>190 Theile | Specifisches<br>Gewicht | Specifische<br>Wärme |  |  |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|--|--|
|                       | Wasser                                | der Lösung              |                      |  |  |
| Salpetersaures Kali   | 25,29                                 | 1,1368                  | 0,8135               |  |  |
|                       | 12,645                                | 1,0728                  | 0,8915               |  |  |
|                       | 6,322                                 | 1,0382                  | 0,9369               |  |  |
| Salpetersaures Natron | 42,49                                 | 1,2272                  | 0,7838               |  |  |
|                       | 21,245                                | 1,1256                  | 0,8585               |  |  |
|                       | 10,622                                | 1,0652                  | 0,9131               |  |  |
| Chlornatrium          | 29,215                                | 1,1724                  | 0,8018               |  |  |
| • • ·                 | 14,607                                | 1,0942                  | 0,8671               |  |  |

Ferner hat Herr Andrews in ähnlicher Weise, wie früher Graham, die Wärme gemessen, welche bei der Lösung von Salzen im Wasser, welches schon verschiedene Mengen desselben Salzes gelöst enthielt, gebunden wird. Er erhielt ganz ähnliche Resultate

als Graham, die durch die Auslösung einer gewissen Menge des Salzes herbeigeführte Temperaturerniedrigung war stets um so geringer, je mehr Salz bereits in der Flüssigkeit enthalten war. Drei von diesen Versuchen, die Herr Andrews vollständig berechnet hat, ergaben die Lösungswärme für eine Gewichtseinheit salpetersaures Natron:

wenn das Salz in reinem Wasser gelöst wurde 590 Wärmeeinheiten. wenn die Flüssigkeit bereits 36,66 Theile Salz

Es werden ferner Versuche mitgetheilt über die Wärmemenge, welche bei der Zersetzung von Blei- und Barytsalzen mittelst schwefelsaurer Salze, und mittelst Schwefelsaure und Oxalsaure entwickelt wird. Die Resultate dieser Versuche, bezogen auf 1 Aequivalent des entstehenden unlöslichen Salzes, enthält die folgende Tafel:

|                      | gewendeten Salze           | Wä | rme | einheiter     |
|----------------------|----------------------------|----|-----|---------------|
| Chlorbarium          | + schwefelsaure Magnesia   |    |     | 368,9         |
| Chlorbarium          | + schwefelsaures Natron .  |    |     | 294,5         |
| Chlorbarium          | + schwefelsaures Zinkoxyd  |    |     | 325,1         |
| Chlorbarium          | + schwefelsaures Eisenoxyd | 1. |     | 373,2         |
| Chlorbarium          | + schwefelsaures Kupferoxy | yd |     | 359,4         |
| Chlorbarium          | + schwefelsaures Ammoniak  |    |     | 352,1         |
| Salpetersaurer Baryt | + schwefelsaure Magnesia   |    |     | 316,4         |
| Salpetersaurer Baryt | + schwefelsaures Natron .  |    |     | 298,0         |
| Salpetersaurer Baryt | + schwefelsaures Zinkoxyd  |    |     | 320,7         |
| Salpetersaurer Baryt | + schwefelsaures Kupferoxy | yd | •   | 346,2         |
| Chlorbarium          | + Schwefelsäure            |    |     | 654,6         |
| Salpetersaurer Baryt | + Schwefelsäure            |    |     | <b>58</b> 0,2 |
| Essigsaurer Baryt    | + Schwefelsäure            |    |     | 720,2         |
| Essigsaurer Baryt    | + Oxalsäure                |    |     | 309,0         |
| Essigsaures Bleioxyd | + schwefelsaure Magnesia   |    |     | 187,6         |
| Essigsaures Bleioxyd | + schwefelsaures Natron .  |    |     | 159,2         |
| Essigsaures Blejoxyd | + schwefelsaures Zinkoxyd  |    |     | 73,9          |
| Essigsaures Bleioxyd | + Schwefelsäure            |    |     | 542,0         |
| •                    | + Schwefelsäure            |    |     | 309,8         |
| Essigsaures Bleioxyd | + Oxalsaure                |    |     | 792,9         |

Der Verf. bemerkt selbst, dass diese Daten noch nicht ausreichen, um daraus allgemeine Schlüsse herzuleiten.

Endlich hat Herr Andrews Zink und Kupfer in Salpetersäure aufgelöst, und die dabei frei werdende Wärme gemessen; sie betrug:

| für 1 Gramme Zink                                 |    |      |                 |
|---------------------------------------------------|----|------|-----------------|
| für 1 Gramme Kupfer.                              |    | 650  | <b>X</b> 7::    |
| für 1 Gramme Kupfer .<br>für 1 Aequivalent Zink . | ٠, | 5857 | vvarmeemneiten. |
| für 1 Aequivalent Kupfer                          |    |      |                 |

Der Vers. macht darauf ausmerksam, das die Zahlen 5857 und 2578 ungefähr in demselben Verhältnisse stehen, wie die bei der Verbindung dieser Metalle mit Sauerstoff entwickelten Wärmemengen, räumt indes selbst ein, das die Sache noch einer näheren Untersuchung bedürse, da die bei der Lösung der Metalle in Salpetersäure erhaltenen Zahlen offenbar sehr complexe Werthe seien, welche von der Oxydation des Metalles, der Verbindung des Oxyd's mit der Säure, der Zerlegung eines Theiles der Salpetersäure und der Lösung des gebildeten Salzes in der Flüssigkeit bedingt werden.

CHR. LANGBERG. Die durch Mischung eines schweselsauren Hydrats mit Wasser hervorgebrachte Volumsverminderung, und das Verhältnis dieser Contraktion zu der frei gewordenen Wärme. Nyt. Magazin for Naturvidenstaberne, Bind 319.

Es ist bekannt, das eine Mischung von concentrirter Schweselsäure und Wasser ein geringeres Volum hat, als die Summe der Volumina beider, und wenn man nach und nach zu der concentrirten Säure mehr Wasser setzt, so wird diese Contraktion ein Maximum, wenn 100 Theile der Mischung 73,29 Theile SO, und 26,71 Theile Wasser enthalten, oder 1 Aequivalent wassersreie Säure und 3 Aequivalente Wasser. Gestützt auf frühere Untersuchungen über die Dichte einer solchen Mischung (Pogg. Ann. LX. 56. Nyt. Mag. for Naturvid. B. 4. S. 35) hat der Vers.

gezeigt, dass auch eine jede schon verdünnte Schweselsäure mit mehr Wasser gemischt, ein solches Contraktionsmaximum darbieten muss.

Nennt man p' die Menge wasserfreie Säure, welche das angewendete Schweselsäurehydrat enthält, s' das specifische Gewicht dieses Hydrats, und wird hiezu so viel Wasser gesetzt, dass 1 Theil der Mischung p Theile wasserfreie Säure enthält; bedeutet serner S das specifische Gewicht der Mischung, wenn keine Contraktion Statt gesunden hätte, s das wahre specifische Gewicht derselben, und setzt man

$$x = \frac{s'-1}{s'p'}, \text{ so wird } S = \frac{1}{1-xp}$$

und das contrahirte Volumen  $=\frac{S}{s}$ .

Folgende Tabelle enthält die, den in der ersten Columne angegebenen Verdünnungsgraden entsprechenden Werthe von p' und s' und die daraus abgeleiteten Werthe von  $\log x$ .

| . Säure                | p'      | 8'      | log x     |
|------------------------|---------|---------|-----------|
| $SO_s + 1$ aq          | 0,81540 | 1,8485  | 9,7504616 |
| $SO_2 + 2 aq$          | 0,68833 | 1,7613  | 9,7979235 |
| SO <sub>3</sub> + 3 aq | 0,59553 | 1,6324  | 9,8132605 |
| $SO_3 + 4 aq$          | 0,52478 | 1,53333 | 9,8213832 |
| SO, + 5 aq             | 0,46905 | 1,46179 | 9,8283366 |
| 50, + 6 aq             | 0,42402 | 1,40749 | 9,8342804 |
| SO, + 7 aq             | 0,38689 | 1,36487 | 9,8394644 |
| SO, + 9 aq             | 0,32921 | 1,30219 | 9,8481292 |
| SO, +12 aq             | 0,26906 | 1,24083 | 9,8581524 |
| SO, + 15 aq            | 0,22748 | 1,20049 | 9,8657871 |

Für solche Grade der Verdünnung, wo p kleiner ist als 0,57 oder wenn die angewendete Säure für 1 Aequivalent wasserfreie Säure weniger als 3 Aequivalente Wasser enthält, wird das specifische Gewicht ausgedrückt durch die Formel (Pogg. Ann. LX. p. 57)

$$s = 1 + ap + bp^2 + cp^3 + dp^4$$

wo die Constanten a, b, c und d die l. c. angegebenen Werthe haben; also wird

$$\frac{S}{s} = \frac{1}{(1-xp)(1+ap+bp^2+cp^2+dp^4)}.$$

Differentiirt man diese Gleichung mit Rücksicht auf p und setzt das Differential gleich Null, so hat man

 $0 = (a-x)+2(b-ax)p+3(c-bx)p^2+4(d-cx)p^3+5dx.p^4$ , we raus man den Werth von p findet, für welchen das Volum der Mischung ein Minimum wird, oder die Volumcontraction am größten ist.

Folgende Tafel giebt einige dieser Werthe.

| Das Max        | imum der |                            |                         |          |
|----------------|----------|----------------------------|-------------------------|----------|
| für            | ,        | gt bei                     | Contrahirtes Volum == v | C=1-v    |
|                | p ==     | oder bei                   |                         |          |
| $SO_3 + 1$ aq  | 0,595    | $SO_3 + 3,00 aq$           | 0,921486                | 0,078514 |
| $SO_s + 2 aq$  | .0,370   | $SO_3 + 7.52$ aq           | 0,967734                | 0,032266 |
| $SO_3 + 3 aq$  | 0,288    | $SO_3 + 10,92 aq$          | 0,976805                | 0,023195 |
| $SO_3 + 4 aq$  | 0,254    | $SO_3 + 12,97 aq$          | 0,980735                | 0,019265 |
| $SO_3 + 5$ aq  | 0,224    | $SO_{s} + 15,30 aq$        | 0,983692                | 0,016308 |
| $SO_3 + 6$ aq  | 0,198    | SO <sub>3</sub> + 17,91 aq | 0,985972                | 0,014028 |
| $SO_3 + 7 aq$  | 0,184    | $SO_{s} + 19,60$ aq        | 0,987754                | 0,012246 |
| $SO_3 + 9.aq$  | 0,158    | $SO_3 + 23,57 aq$          | .0,800421               | 0,009579 |
| $SO_s + 12$ aq | 0,127    | $50_3 + 30,36$ aq          | 0,993011                | 0,006989 |
| $SO_3 + 15$ aq | 0,109    | SO <sub>3</sub> +36,11 aq  | 0,994668                | 0,005332 |

Nennt man C diese Maximumcontraktion, wenn die angewendete Säure n Aequivalente Wasser enthält, so zeigt der Verf. ferner, dass diese Maximumcontraktion ausgedrückt wird durch die einsache Formel

$$(1.) C = \frac{\beta}{\alpha + n},$$

in welcher die beiden Constanten  $\beta$  und  $\alpha$ , durch die Methode der kleinsten Quadraten berechnet, folgende Werthe haben:

$$\beta = 0.07700596 \pm 0.0021532,$$
  
 $\alpha = \div 0.0163004 + 0.027644.$ 

Der mittlere Fehler von C wird gleich 0,00124 und der wahrscheinlichste Fehler einer einzelnen Bestimmung von C = 0,000834.

Werden die von den 3 ersten Hydraten hervorgebrachten Contraktionen aus der Berechnung von  $\alpha$  und  $\beta$  (aus den vom Verf. angeführten Gründen) ausgeschlossen, so wird die Uebereinstimmung der berechneten mit den beobachteten Contraktionen viel

größer, nämlich:

$$\beta = 0.0915977(1 \pm 0.022073),$$
  
 $\alpha = 0.7013103(1 \pm 0.187280),$ 

der mittlere Fehler von C = 0,000342, und der wahrscheinliche Fehler einer einzelnen Beobachtung = 0,000231, oder nur etwa 4 der oben gefundenen.

Die Formel (1.) zeigt ferner, dass für solche Hydrate, wo die Anzahl Wasseratome, die mit einem Atom  $SO_3$  verbunden sind, groß ist im Verhältnis zu  $\alpha$ , die Maximumcontraktion  $C = \frac{\beta}{n}$  wird, oder mit anderen Worten:

"Das Maximum der Contraktion, welche verschiedene Schwesel-"säurehydrate durch Mischung mit mehr Wasser erreichen kön-"nen, ist umgekehrt proportional mit der Anzahl Aequivalente "Wasser, welche mit 1 Aequivalent der wassersreien Säure in "diesem Hydrate verbunden ist."

Der Vers. zeigt serner, gestützt auf die Beobachtungen von Hess (Pogg. Ann. LVI. 167), dass auch die Wärmemenge, welche frei wird, wenn eine Verbindung von SO<sub>3</sub> mit Wasser, mit einem Ueberschuss von Wasser gemischt wird, sehr gut durch dieselbe Formel (1.) ausgedrückt werden kann, selbst besser als durch die von Hess angenommene Hypothese. Wird diese Wärmemenge durch W bezeichnet, und hat n dieselbe Bedeutung wie srüher, so ist

$$W=\frac{b}{a+n},$$

wo nach den citirten Beobachtungen von Hess folgende wahrscheinlichste Werthe von b und a gefunden werden:

$$b = 313,0209$$
 (1±0,02367),  
 $a = 0,3082668(1\pm0,204882)$ .

Der wahrscheinlichste Fehler von W nach dieser Formel wird nur 2,109, während er nach der Hypothese von Hess = 3,154 gefunden wird.

Nimmt man also an, dass die auf diese Weise entwickelte Wärme proportional ist der Maximumcontraktion für eine Säure, die für 1 Aequivalent SO<sub>3</sub> m Aequivalente Wasser enthält, so kann man setzen

$$W = mc$$
,

wo

#### m = 3590,0+71,25

und der wahrscheinlichste Fehler von W = 3,71.

Auf diese Weise wird die entwickelte Wärme allein von der Volumveränderung abhängig.

Prof. Dr. Langberg.

## 2. Physiologische Wärme.

# 3. Wärmeleitung.

# 4. Specifische und gebundene Wärme.

- V. REGNAULT. Note sur la chaleur spécifique du pottassium et sur les températures d'ébullition de l'acide carbonique et du nitrate d'azote sous la pression de l'atmosphère. Ann. d. ch. et d. ph. XXVI. p. 261\*; C. R. XXVIII. p. 325\*; Inst. No. 793. p. 81\*. Poes. Ann. LXXVII. p. 99\*; ERDM. u. MARCH. XLVII. p. 121\*; Pharm. Cent. 1849. p. 364\*. Chem. gaz. 1849. p. 275; Arch. d. sc. ph. et nat. X. p. 306; SILLIM. Am. J. VIII. p. 411.
- Note sur la chaleur spécifique et la chaleur latente de fusion du brome et sur la chaleur spécifique du mercure solide. Ann. d. ch. et d. ph. XXVI. p. 268\*; Poec. Ann. LXXVIII. p. 118; Pol. Centralbl. XX. p. 614. Erdm. u. March. XLVII. p. 468\*; Arch. d. sc. ph. et nat. XII. p. 48.
- C. C. Person. Recherches sur la chaleur latente de fusion, troisième partie. C. R. XXIX. p. 300; Ann. d. ch. et d. ph. XXVII. p. 250°; Arch. d. sc. ph. et nat. XII. p. 234°.
- J. P. Joule. Sur la chaleur de vaporisation de l'eau. Inst. No. 828. p. 368\*. Athen. 1143, p. 963; DINEL. pol. J. CXIV. p. 157\*.
- J. R. MAYER. Reclamation de priorité contre M. Joule relativement à la loi de l'équivalence du calorique. C. R. XXVII, p. 385; XXVIII. p. 132; XXIX. p. 534.

Bekanntlich hat Herr Regnault in seiner schönen Untersuchung über die specifische Wärme gefunden, dass unter anderen beim Silber und dessen Salzen, so wie bei den Salzen des Kalium und Natrium die Produkte der Atomengewichte in die specifischen Wärmen den von Dulong und Neumann ausgesundenen und von Herrn Regnault näher sestgestellten Gesetzen nicht entsprechen, wenn man die von Berzelius angenommenen Atomengewichte benutzt, sondern dass diese Produkte etwa doppelt so groß sind, als von jenen Gesetzen zu erwarten stand. Herr Regnault hatte daher vorgeschlagen die bisherigen Atomengewichte für Silber, Kalium und Natrium zu halbiren, wosür in der That auch chemische Gründe sprechen.

In der oben angesührten Abhandlung hat Herr REGNAULT diesen Gegenstand weiter verfolgt, und zu dem Ende das Kalium selbst auf seine specifische Wärme untersucht. Die Untersuchung war wegen der Natur dieses Körpers sehr schwierig; sie muste namentlich bei sehr niedriger Temperatur geschehen, weil man sonst nicht die specifische Wärme allein, sondern zugleich auch einen Theil der latenten Schmelz- oder Erweichungswärme gemessen hätte. Das Kalium wurde deshalb in fester Kohlensäure bis zu dem Siedepunkt (-78°C.) abgekühlt und dann in ein mit Steinöl gefülltes Kalorimeter getaucht. Um die Bestimmung der specifischen Wärme des Steinöls zu umgehen, wurde der Versuch in ganz derselben Weise mit einem Stücke Blei wiederholt. ergab sich das Verhältnis zwischen der specifischen Wärme des Bleies, und der des Kaliums. Dies Verhältniss fand sich bei 3 Versuchen gleich 5.83, 5.77 und 5.40. Das letzte Resultat ist am sichersten, die beiden anderen sind etwas zu groß, weil bei denselben etwas feste Kohlensäure am Kalium hängen geblieben war.

Das Verhältnis der bisher angenommenen Atomengewichte beider Körper ist 2,64, also ungesähr die Hälste der obigen Zahl. Rechnet man aber das Atomengewicht des Kaliums nicht, wie bisher gleich 490, sondern nach Regnault's Vorschlag gleich 245, so ergiebt sich das Verhältnis der Atomengewichte gleich 5,29, also sehr nahe übereinstimmend mit dem Verhältnisse der specisischen Wärmenengen beider Körper, welches gleich 5,40 gefunden wurde.

Um sich zu überzeugen, ob nicht bei dem von ihm eingeschlagenen Wege die Verschiedenheit in der Wärmeleitungsfähigkeit des Bleies und des Kaliums einen erheblichen Fehler herbeigeführt haben könne, hat Herr Regnault ganz in derselben Weise auch für 2 Körper von sehr geringer Wärmeleitungsfähigkeit, nämlich für Phosphor und für Eis die specifische Wärme bestimmt. Die Resultate fielen ganz befriedigend aus; sie sind, wie zu erwarten stand, etwas niedriger, als die Zahlen, welche frühere Versuche bei höheren Temperaturen ergeben hatten. Es fand sich nämlich, wenn man die specifische Wärme des Bleies auch zwischen —78° und +10°, wie zwischen 0° und 100° gleich 0,0314 setzt ¹), die specifische Wärme:

des Phosphor zwischen —78° und +10° . . . 0,1740, Herr Person fand dieselbe zwischen —21° und +10° . 0,1788, Herrn Regnault's frühere Versuche ergaben zwischen

+10° und +30° . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1887, doch ist letztere Angabe sicher etwas zu hoch, da der Phosphor bei +30° schon zu erweichen beginnt.

Beim Eise endlich fand sich die specifische Wärme zwischen  $-78^{\circ}$  und  $0^{\circ} = 0,474$ , frühere Versuche der Herren Person und Desams hatten zwischen  $-20^{\circ}$  und  $0^{\circ}:0,504$  ergeben.

Herr Andrews hatte für die specifische Wärme des Broms zwischen +10° und +50° den Werth 0,107 gefunden (vergl. diese Berichte 1848, p. 226) welcher dem Dulong'schen Gesetze nicht zu entsprechen scheint; das Produkt aus dem Atomengewichte und der specifischen Wärme, welches bei allen anderen einfachen Körpern zwischen 37 und 42 fällt, ist hier 52,3. Herr Andrews hatte auf diesen Umstand selbst aufmerksam gemacht, und die Vermuthung ausgesprochen, dass diese Anomalie verschwinden möchte, wenn man die specifische Wärme des Broms im starren Zustande ermittelte.

Herr REGNAULT bemerkt in der vorstehend citirten Abhand-

<sup>1)</sup> In einer späteren Arbeit des Herrn Verf., die wir sogleich besprechen werden, hat derselbe indess die specifische Wärme des Bleies zwischen — 78° und +10° gleich 0,03065 gesunden.

lung, dass diese Vermuthung allerdings viel für sich habe; es sei aber auf der anderen Seite doch auffallend, dass ein anderer einsacher Körper, das Quecksilber, selbst im flüssigen Zustande dem Dulong'schen Gesetze ziemlich gut entspricht. Dieser anscheinende Widerspruch löst sich nur, wenn man annimmt, dass beim Uebergange in den starren Zustand das Quecksilber seine specifische Wärme sehr wenig, das Brom dagegen die seinige sehr stark ändert.

Veranlasst durch diese Betrachtungen hat Herr Regnault die specifische Wärme mehrerer Körper bei sehr niedrigen Temperaturen, und namentlich die des starren Quecksilbers und Broms untersucht.

Beim Phosphor scheint die Aenderung der specifischen Wärme beim Uebergange aus dem starren in den flüssigen Zustand nicht sehr bedeutend zu sein; die specifische Wärme wächst allmälig mit der Temperatur, ohne einen merklichen Sprung beim Schmelzpunkte. Sie beträgt:

beim starren Phosphor

nach REGNAULT zwischen — 17°,75 und + 10° — 0,1740, nach Person zwischen — 21° und + 7°—0,1788, nach Regnault zwischen + 10° und + 30°—0,1887, beim flüssigen Phosphor

nach Desains zwischen  $+45^{\circ}$  und  $+50^{\circ}$ —0,2006, nach Person zwischen  $+44^{\circ}$ ,2 und  $+51^{\circ}$ —0,2045.

Merkwürdiger Weise entspricht der Phosphor im flüssigen Zustande dem Dulong'schen Gesetze besser, als im starren Zustande; im ersteren Falle nämlich ist das Produkt der specifischen Wärme und des Atomengewichtes 39,2; während die Zahl 0,1740 das Produkt 34,1 liefert.

Für Blei fand Herr REGNAULT die specifische Wärme zwischen -- 77°,75 und +10° = 0,03065.

Das Quecksilber wurde zur Ermittelung seiner specifischen
-Wärme im festen Zustande in starrer Kohlensäure bis —77°,75
erkaltet, und dann in das Wasser des Kalorimeters getaucht. Zur
Berechnung dieser Versuche wurde die specifische Wärme des
Quecksilbers zwischen der Endtemperatur des Versuches (+4°
bis +8°C.) und dem Gefrierpunkte dieses Metalles gleich 0,03332,

wie swischen 0° und 100°, gerechnet, und die latente Schmelzwärme nach Person zu 2,820 angenommen. Es ergab sich dann die specifische Wärme des starren Quecksilbers zwischen —77,75 und —40 = 0,03192; also merklich kleiner, als im flüssigen Zustande. Das Produkt in das Atomengewicht 40,4 genügt dem Dulongschen Gesetze noch besser, als die für das flüssige Quecksilber gefundene specifische Wärme.

Das Brom war zum Versuche in einer dünnen Glashülle eingeschmolzen; es wurde mit derselben auf irgend eine gewünschte Temperatur gebracht, und dann in das Wasser des Kalorimeters getaucht. Den Schmelzpunkt des Brom sand Herr Regnault bei —7°,32.

Die specifische Wärme des flüssigen Broms ergab sich:

zwischen 58°,36 und 13°,21 : 0,11294, zwischen 48°,35 und 11°,57 : 0,11094, zwischen — 6°,23 und +10°,44 : 0,10513.

Das letztere Resultat hält Herr Regnault für weniger sicher, weil die Temperaturdifferenz zu gering war. Jedenfalls geht aus diesen Versuchen hervor, dass das Brom seine specifische Wärme mit der Temperatur sehr schnell ändert. Herr Regnault nimmt an, dass die specifische Wärme

zwischen  $-7^{\circ},32$  und  $+10^{\circ}$  nahe 0,106 und zwischen  $+6^{\circ},0$  und  $+14^{\circ}$  nahe 0,108 sei.

Zur Ermittelung der specifischen Wärme des Broms im festen Zustande, wurden 6 Versuche angestellt. Bei denselben wurde das Kügelchen mit dem Brom theils in starrer Kohlensäure auf —77°,75, theils in verschiedenen Kältemischungen auf —9° und auf —20° bis —28° erkältet und dann in Wasser getaucht. Durch Combination von je zweien solcher Versuche wurde die latente Schmelzwärme eliminirt, und mit Hülfe der schon ermittelten Werthe der specifischen Wärme des flüssigen Broms, die specifische Wärme des starren Broms berechnet. Sie ergab sich:

zwischen —77°,75 und —28°,5 : 0,08245, zwischen —77°,75 und —22°,26 : 0,08581, zwischen —77°,75 und — 9°,19 : 0,08700, zwischen —77°,75 und —20,33° : 0,08200, Im Mittel 0,08432. Sie ist also beträchtlich niedriger, als die des flüssigen Broms. Das Produkt aus diesem Werthe, und dem Atomengewichte 489,1 ist 41,2, und schließt sich also dem Dulongschen Gesetze in genügender Weise an.

Gestützt auf diese Werthe der specifischen Wärme des Broms im starren und im flüssigen Zustande, konnte der Herr Verf. endlich aus seinen Versuchen auch die latente Schmelzwärme dieses Körpers berechnen. Er fand dieselbe im Mittel gleich 16,185.

Herr C. C. Person hat in den C. R. XXIX. p. 300, und ausführlicher in den Ann. d. ch. et de ph. XXVII. p. 250 eine weitere Fortsetzung seiner Untersuchungen über die latente Schmelzwärme veröffentlicht. Er beschäftigt sich darin mit einigen Salzen, nämlich Chlorcalcium, phosphorsaurem Natron und dem salpetersauren Doppelsalze von Kali und Natron, und mit dem Wachs und anderen seine fetten Körpern. Durch die Resultate glaubt er auch hier seine früher ausgestellten Gesetze bestätigt zu sehen.

Beim Chlorcalcium ergab sich die specifische Wärme im festen Zustande: 0,345, im flüssigen Zustande: 0,555,

mit diesen Daten berechnet sich nach Herrn Person's Formel: l = (160 + txb - c) die latente Schmelzwärme = 39,58, der Versuch ergab 40,70.

Das phosphorsaure Natron ((HO, 2NaO), cPO<sub>5</sub>+24 aq.) zeigte ein sehr merkwürdiges Verhalten. Wurden die vorsichtig abgetrockneten Krystalle vor den, nach der Abkühlungsmethode angestellten Versuchen im Abkühlungscylinder geschmolzen, so ergaben sich für die specifische Wärme zwischen — 20° und +2° etwas schwankende Werthe, die im Durchschnitt 0,764 betrugen. Wurden die Krystalle dagegen vorher nicht geschmolzen, sondern nur fest eingestampst, so ergab sich die specifische Wärme zwischen denselben Temperaturgrenzen sehr beständig gleich 0,4077. Regnault fand die specifische Wärme des wasserfreien phosphorsauren Natrons = 0,2283. Berechnet man aus dieser Zahl die specifische Wärme des wasserhaltigen Salzes, so findet sich dieser

selbe gleich 0,711, wenn man dabei die specifische Wärme des flüssigen Wassers, nämlich I, anwendet, dagegen ergiebt sich 0,4014, wenn man das Krystallwasser als im starren Zustande vorhanden betrachtet, und ihm die specifische Wärme des Eises, nämlich 0,504 beilegt. Es scheint also die geschmolzene Salzmasse beim Erkalten nicht wieder zu krystallisiren, sondern zu einer amorphen Masse zu erstarren, in welcher das Wasser die specifische Wärme besitzt, welche ihm im flüssigen Zustande zukommt, während es in den Krystallen die specifische Wärme des Eises besitzt. Uebrigens ist jene erstarrte Masse nicht stabil, sondern ündert wie manche Legierungen auch nach dem Erkalten langsam die Anordnung seiner Theilchen unter Volumenvermehrung, so daß ein damit gefülltes Gefäß oft nach Verlauf mehrerer Stunden gesprengt wird.

Dies Verhalten war auch ein Hinderniss bei der Bestimmung der specifischen Wärme im flüssigen Zustande, und der latenten Schmelzwärme. Setzt man dagegen eine kleine Menge überschüssiges Wasser hinzu, so krystallisirt das geschmolzene Salzbeim Erkalten, und dann ergiebt sich, wenn bei der Berechnung auf dies überschüssige Wasser Rücksicht genommen wird, auch für die geschmolzene Salzmasse die specifische Wärme im sesten Zustande gleich 0,4. Ferner ward alsdann die specifische Wärme des Salzes im flüssigen Zustande = 0,7467, und seine latente Schmelzwärme = 66,80 erhalten. Nach seiner Formel berechnet Herr Person die latente Wärme mit den angegebenen Werthen der specifischen Wärme zu 66,48.

Nimmt man ferner an, dass das krystallisirte Salz aus einem Gemenge von wassersreiem Salze und von Eis bestehe, und berechnet für diese beiden Bestandtheile nach Herrn Persons Theorie die latente Schmelzwärme, welche der Schmelztemperatur des Salzes, 36°, entspricht, so erhält man als Summe dieser Werthe die Zahl 67,6, welche ebenfalls der durch den Versuch gefundenen latenten Schmelzwärme sehr nahe kommt.

Der Umstand, dass das Wasser in diesem Salze sich hinsichtlich der specifischen Wärme ganz wie Eis verhält, erklärt dessen Gebrauch in Verbindung mit Säuren zu Kältemischungen; es ist dies ganz analog den Mischungen aus Schnee mit Säuren. Herr Person schlos daraus, dass das phosphorsaure Natron mit Chlorcalcium eine noch wirksamere Kältemischung liesern würde; in der That erhielt er bei Mengung von 100 Theilen dieses Salzes mit 80 Theilen Chlorcalcium eine Temperaturerniedrigung von 49°, nämlich von  $+20^{\circ}$  zu  $-29^{\circ}$ .

Das Doppelsalz von gleichen Aequivalenten salpetersauren Kalis und salpetersauren Natrons erwies sich dem Verf. als die einzige Verbindung dieser beiden Salze, welche einen festen Schmelzpunkt hat. Derselbe liegt bei 219°,8 des Luftthermometers, also 114° niedriger, als der Schmelzpunkt des salpetersauren Kalis und 86° niedriger, als der des salpetersauren Natrons.

Die specifische Wärme dieses Doppelsalzes fand Herr Person im festen Zustande unterhalb 60°....0,235,

im flüssigen Zustande zwischen 340° und 230°. 0,352, die latente Schmelzwärme war 51,4. Dies Salz erleidet indess bei etwa 76° eine Constitutionsänderung, wie viele Legierungen, welche eine Wärmemenge von 7 Kalorien absorbirt. Diese ist in der angegebenen Zahl für die latente Wärme mit inbegriffen; nach Abzug derselben bleibt für die latente Schmelzwärme allein 44,4.

Herr Parson berechnet die latente Schmelzwärme aus den oben gefundenen Werthen der specifischen Wärme auf 44,5, und aus den bei den beiden Bestandtheilen (Kali- und Natronsalpeter) durch den Versuch ermittelten Elementen, unter Berücksichtigung der veränderten Schmelztemperatur ebenfalls auf 44,5.

Beim Wachs und bei den fetten Substanzen haben die Versuche sehr veränderliche Werthe für die specifische Wärme ergeben.

Wachs ergab im slüssigen Zustande

zwischen 100° und 65° die spec. Wärme 0,499, im festen Zustande

Ob auch unter —21° die Abnahme der specifischen Wärme in gleichem Verhältnisse fortschreitet, muß dahingestellt bleiben;

fände dies Statt, so würde sie bei — 80° etwa 0,27 betragen, und dann würde sich auch hier Herrn Persons Formel bestätigen. Dies ist jedoch nicht der Fall, wenn man den Wachs schon zwischen +3° und —21° als vollkommen sest zu betrachten hat; vielmehr würde dann die Formel nur 15,6 statt 42,3 ergeben.

Der Herr Verf. glaubt daher, dass bei diesem und ähnlichen Körpern ein sester Aggregatzustand eigentlich gar nicht existire. Spermaceti verhält sich ganz wie Wachs. Andere sette Substanzen, z. B. Butter, gehen so allmälig aus dem slüssigen in den sesten Zustand über, das eine Sonderung der latenten Schmelzwärme von der specisischen Wärme gar nicht möglich ist.

Herr Person beschäftigt sich sodann noch mit den Formeln für die latente Schmelzwärme. Er hat bekanntlich in seinen früheren Arbeiten zwei ganz verschiedene Formeln für die Metalle, und für nichtmetallische Körper und Salze aufgestellt; die erstere enthält den Elasticitätscoëssicienten als Faktor, die andere dagegen die Differenz der specisischen Wärme im sesten und im slüssigen Zustande. Da es nun sehr unwahrscheinlich ist, dass die latente Wärme bei Metallen und Nichtmetallen eine ganz verschiedene Bedeutung habe, so stellt Herr Person jetzt die Ansicht aus, dass das wahre und allgemein gültige Gesetz für die latente Wärme durch die Summe jener beiden Formeln, also durch die Formel

$$l = 0.00166 \cdot q \cdot \left\{1 + \frac{2}{\sqrt{p}}\right\} + (160 + t)(b - c)$$

ausgedrückt werde. Er deutet diese Formel so, dass die erste Hälfte die Wärmemenge darstellt, welche zur Ueberwindung der Cohäsion aufgewendet werden muss, die andere Hälfte dagegen die Wärmemenge, welche bei der Aenderung in der Anordnung der Theilchen (pour modifier ou même subdiviser les molecules) absorbirt wird.

Für Metalle, bei denen die specifische Wärme im festen und im flüssigen Zustande fast gleich ist, wird die 2te Hälfte der Formel verschwindend klein sein; für nicht metallische Körper dagegen, welche einen sehr geringen Elasticitätscoëssicienten besitzen, wird die erste Hälfte einen sehr kleinen Werth erhalten. Es ist indes wahrscheinlich, das es auch Körper geben werde, für welche beide Glieder beachtet werden müssen; einen solchen

sieht der Herr Verf. im Brom, bei welchem die auf den vorigen Seiten besprochenen Versuche des Herrn Regnault Zahlen ergaben, die der Formel  $l=(160+t)\,(b-c)$  nicht entsprechen; dagegen verificirt sich die combinirte Formel, wenn man den Elasticitätscoëfficienten des Broms dem des Krystalls gleich setzt. Indes kann natürlich aus dieser ganz willkürlichen Annahme kein Argument für die Richtigkeit der Formel abgeleitet werden.

In der besprochenen Arbeit wird endlich noch eine Vorrichtung beschrieben, um den Wärmeverlust des Kalorimeters an die Umgebung bei lange dauernden Versuchen zu vermindern; dieselbe kann in vielen Fällen ganz zweckmäßig sein.

Von der Arbeit des Herrn Joule ist am angeführten Orte eine kurze Notiz gegeben, worin er auf die complexe Natur der latenten Wärme des Wasserdampses ausmerksam macht. Er scheidet von dem durch den Versuch ergebenen Totalwerthe der latenten Wärme, 536, 41,7 Kalorien für die dem Drucke des Dampses entsprechende lebendige Krast aus.

Die oben angeführten Noten der Herren MAYER und JOULB in den C. R. betreffen einen Prioritätsstreit dieser beiden Herren hinsichtlich des mechanischen Aequivalents der Wärme. Neue Thatsachen werden darin nicht mitgetheilt.

Dr. W. Brix.

### 5. Strahlende Wärme.

DE LA PROVOSTATE et DESAINS. Mémoire sur la réflexion des différentes espèces de chaleur par les métaux. C. R. XXVIII. p. 501\*; Pogg. Ann. LXXVIII. 131\*; Phil. Mag. XXXIV. 471\*; Inst. No. 798, p. 122\*.

<sup>— —</sup> Sur la polarisation de la chaleur. C. R. XXIX. 121\*; Ann. d. chim. et d. phys. XXVII. 109\*; SILL. Am. J. VIII. 410\*; Inst. No. 813, p. 241, No. 818, p. 276\*.

- DE LA PROVOSTAVE et DESAINS. Rotation du plan de pelarisation de la chaleur produite par le magnétisme. C. R. XXIX. 352\*; Phil. Mag. XXXV. 481; Ann. d. chim. et d. phys. XXVII. 232; Pogg. Ann. LXXVIII. 571\*; Inst. No. 823, p. 323\*. Arch. d. sc. ph. et nat. XII. 136\*; SILL. Am. J. IX. 344\*.
- Untersuchungen über die Wärmestrahlung und Bestimmung des Reflexionsvermögens. C. R. XXIV. 684\*; Poec. Ann. LXXVIII. 128\*. (S. Berl. Ber. III. 258.)
- F. DE LA PROVOSTAVE et P. DESAINS. Ueber die Reflexion der verschiedenen Arten von Wärme durch Metalle.

### C. R. XXVIII. p. 501.

Veranlasst durch die mit den Formeln des Herrn Cauchy übereinstimmenden Versuche des Herrn Jamin, dass die Intensität der Lichtreslexion von der Farbe des angewandten Lichtes abhängt, und durch die frühere Annahme der Physiker, dass die Wärmestrahlen verschiedener Art sich in gleichem Verhältnis an polirten Metallflächen reflektiren, stellten die Herrn DE LA Provostave und Desains Versuche an über das Verhältnis der Reflexion verschiedenartiger Wärmestrahlen an einem Metallspiegel. Der Gang der Untersuchungen war derselbe wie bei einer früheren Arbeit der genannten Verf. über das Reflexionsvermögen der Metalle 1). Unter einem Einfallswinkel von 60° ließen sie die Wärmestrahlen einer Locatellischen Lampe entweder direkt auf den Metallspiegel wirken, oder nachdem sie bald durch natürliches, bald durch berustes Steinsalz, bald durch eine 0m,005 dicke Glasplatte gegangen waren. Das Reflexionsvermögen für die verschiedenen Strahlen, wenn die ohne Reflexion zum Thermoskop gelangende Wärmemenge = 1 gesetzt wird, ist nach den genannten Verf. folgendes:

Reflexionsvermögen Spiegelmetall Silber Platin für direkt auffallende Strahlen 0,80-0,84 0,95-0,96 0,79 für die durch die Glasplatte

gegangenen . . . . 0,74 0,91 0,65—0,66 durch natürliches Steinsalz . 0,82—0,83 — 0,77 durch berußtes Steinsalz . . — 0,83

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) C. R. XXIV. p. 684. Pogg. Ann. LXXVIII. p. 128, Fortschr. d. Phys. III. Jahrgg. p. 257.

Es geht aus diesen Versuchen hervor, dass die am leichtesten das Glas durchdringende Würme im kleineren Verhältniss, hingegen die in größerer Menge das Steinsalz durchdringende Wärme reichlich an den untersuchten Metallen reflektirt wird. Die Verf. folgern daraus, dass ein von einem Metallspiegel reflektirtes Wärmebündel im Allgemeinen eine ganz andere Zusammensetzung hat, als das eingefallene Bündel, und dass es also beim Durchgang durch diathermane Substanzen nicht denselben Verlust erleidet. In der That liess die angewandte Glasplatte von direkten Wärmestrahlen einer Locatellischen Lampe 0,44 hindurch, hingegen nur 0,33-0,34, wenn die direkten Strahlen vor dem Durchgange durch das Glas zweimal an parallelen Metallspiegeln reflektirt waren. Die Verf. schließen, dass die verschiedenen Wärmearten wahrscheinlich an allen Metallen ungleich reflektiren, und dass durch die Reflexion an polirten Metallslächen das Verhältnis der verschiedenen Wärmestrahlen, die das einfallende Bündel bildeten. abgeändert wird.

F. DE LA PROVOSTAVE et P. DESAINS. Ueber die Polarisation der Warme. C. R. XXIX. p. 121.

In der genannten Abhandlung stellen sich die Verf. die Aufgabe, durch Versuche folgende Behauptungen zu beweisen:

- 1. Das Gesetz, welches Malus in Bezug auf die Lichtstrahlen aufgestellt hat, dass sich die Intensität der durch Doppelspath polarisirten Lichtstrahlen unter die ordentlichen und außerordentlichen Bilder theilt, gilt ebenso für die Wärme, wie für das Licht.
- 2. Die Veränderungen, welche die Intensität der polarisirten Wärmestrahlen bei der Reflexion von Glas unter verschiedenen Einfallswinkeln erleidet, sind genau angegeben durch Fresnels Formeln für die Lichtstrahlen, die gleichen Bedingungen unterworfen sind, wenn man den Brechungsexponenten für die Sonnenwärme, die das Prisma durchläuft, = 1,52 annimmt.
- 3. Die Erscheinungen, welche polarisirtes Licht und polarisirte Wärme bei der Reflexion von polirten Metallflächen zeigen, sind vollkommen ähnlich.

In Betreff des ersten Satzes berusen sich die Vers. auf die Arbeit des Herrn Knoblauch über diesen Gegenstand 1). Ihre in gleicher Weise gemachten Beobachtungen sührten zu demselben Resultat. Zur Bestätigung der beiden letzten Behauptungen stellten sie zahlreiche Versuche an, und geben in der genannten Abhandlung die Zahlenwerthe für die beobachtete Intensität der polarisirten reflektirten Wärmestrahlen bei verschiedenen Einfallswinkeln und verschiedenen reslektirenden Flächen. Die Resultate dieser Untersuchungen stimmen mit den durch Rechnung nach Fresnels und CAUCHYS Formeln für Lichtstrahlen gefundenen, fast vollkommen überein. Die Vers. weisen serner zur Bestätigung der dritten Behauptung durch Versuche nach, dass die halbe Summe der Intensitäten eines polarisirten Wärmestrahls, der einmal in der Reslexionsebene polarisirt ist, das andere Mal in einer Ebene senkrecht darauf, gleich ist der Intensität des unpolarisirten Wärmestrahls, wenn er unter gleichen Bedingungen reslektirt ist.

F. DE LA PROVOSTAVE et P. DESAINS. Drehung der Polarisationsebene der Warme durch Magnetismus. C. R. XXIX. p. 352.

Die Herrn de La Provostave und Desains haben in der angeführten Abhandlung die Untersuchungen von Wartmann?) wieder aufgenommen, jedoch mit dem Unterschiede, dass sie die Sonnenwärme
statt der Wärme einer Argandschen Lampe anwandten, und statt
Glimmersäulen als Polarisationsapparat Kalkspathprismen benutzten,
die sie mit ihren Hauptschnitten 45° gegeneinander ausstellten.
Durch ein zwischen den Polen eines Ruhmkorffschen Apparates
besindliches Stück Flintglas, von 38 Millim. Dicke, ging das ordentliche Strahlenbündel des ersten Kalkspathprisma. In etwa 3<sup>m</sup>,5 Abstand trat es in das zweite Kalkspathprisma ein. Von den zwei Bildern dieses Prismas wurde das eine von der, vier Meter vom Elektromagnet entsernten thermo-elektrischen Säule ausgesangen. Das
Galvanometer stand der störenden Krast noch ferner. Die in der

<sup>1)</sup> Poes. Ann. LXXIV.; Fortschr. der Phys. III. Jahrgg. p. 268.

<sup>2)</sup> Arch. d. sc. phys. et nat. I. p. 417. Fortschr. der Phys. II. 280.

Abhandlung angeführten Zahlen für die Ablenkungen der Galvanometernadeln zeigen eine Vermehrung der, bei geöffneter galvanischer Kette erzeugten, thermo-elektrischen Wirkung, oder eine
Verminderung derselben, je nach der Richtung des den Magneten
umkreisenden Stromes.

Dr. R. Franz.

### 6. Theorie der Wärme.

Joule. Sur l'équivalent mécanique du calorique. C. R. XXVIII. 132\*.

- On the mechanical equivalent of heat. Phil. Mag. XXXV. 335\*.

LABORDE. Méditations sur les lois qui régissent les phénomènes de la chaleur et de la lumière. C. R. XXVIII. 359\*. (Titel).

OSSIAN BONNET. Sur la théorie des surfaces orthogonales et isothermes. C. R. XXIX. 506\*.

Joule. Ueber das mechanische Aequivalent der Warme. C. R. XXVIII. 132.

Diese Note ist eine Prioritätsreklamation gegen J. R. Mayer, der am 16ten Oktober 1848 eine eben solche überreicht hatte, um seine Ansprüche zu wahren. Die Sache stellt sich nach den vorgelegten Thatsachen folgendermaßen. Erstens die Behauptung, Wärme sei kein Stoff, sondern Bewegung, ist bekanntlich eine alte, wofür auch Herr Joule Belegstellen anführt, und sie ist nach der Meinung des Referenten sogar schon längst experimentell bewiesen durch den bekannten Versuch von H. Davy¹) über das Schmelzen zweier geriebenen Eisstücke, welcher gar keine andere Erklärung zuläßt. Zweitens, die Behauptung der Unzerstörbarkeit der Arbeitsgröße der mechanischen Kräfte und die Aequivalenz der Aeußerungen der verschiedenen Naturkräfte mit bestimmten Größen mechanischer Arbeit hat Mayer zuerst ausgesprochen im Jahre 1842²). In demselben Jahre schloß Herr

<sup>1)</sup> Essay on heat, light and the combinations of light.

<sup>2)</sup> Annalen d. Chemie u. Pharm. XLII. 234.

Joule aus seinen Versuchen, dass die Wärmemenge, welche durch hydroelektrische Ströme entwickelt werde, der durch die stattfindenden chemischen Processe zu erzeugenden gleich sei, etwas, was zu den speciellen Anwendungen jener allgemeineren Behauptung gehört. Drittens endlich Versuche, aus welchen die Größe des mechanischen Aequivalents der Wärme berechnet werden konnte, sind zuerst von Herrn Joule mit Hülfe magnetoelektrischer Ströme angestellt, und veröffentlicht 1843 im Phil. Mag. XXIII. 263, 347, 435. Die von Mayer angestellte Berechnung dieses Aequivalentes aus der Wärme, welches ein Gas entwickelt, wenn es mit Verbrauch einer gewissen Arbeitsgröße comprimirt wird, ersordert außer dem Princip von der Unzerstörbarkeit der Kraft auch noch die Annahme, dass hierbei alle Arbeit sich in Wärme verwandele. Diese Annahme, welche auch den Theoremen und Rechnungen von Holtzmann 1) zu Grunde liegt, ist aber, wie es Reserent 2) schon früher und Herr Joule in der vorliegenden Abhandlung hervorgehoben hat, erst durch die Versuche des letzteren 3) im Jahr 1844 bestätigt worden.

Die Arbeit von Joule, welche im Supplementhest Jan. 1850 des Phil. Mag. nur oberstächlich erwähnt ist, wird im nächsten Bericht nach der vollständigen Abhandlung wiedergegeben werden.

Prof. Dr. H. Helmholtz.

<sup>1)</sup> Ueber die Wärme und Elasticität der Gase und Dämpfe. Mannheim 1845., Berl. Ber. 1845. S. 98.

<sup>\*)</sup> H. Helmholtz, über die Erhaltung der Kraft. Berlin 1847. Berl. Ber. 1847. 238.

<sup>3)</sup> Phil. Mag. XXVI. 369. Berl. Ber. 1845. 344.

### Fünfter Abschnitt.

# Elektricitätslehre.

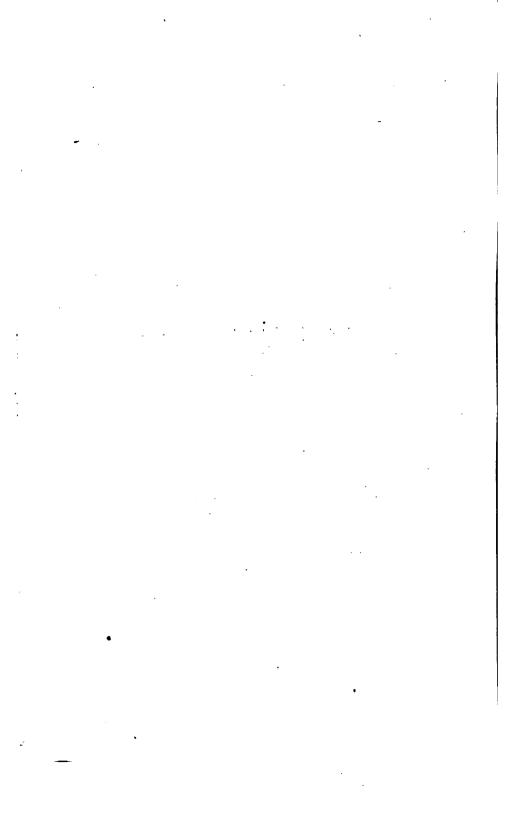

# 1. Allgemeine Theorie der Elektricität.

MAAS. Examen critique du système de la fluidité électrique. Bull. de Brux. XVI. l. 167\*; Inst. No. 799. p. 132\*.

--- Sur la séparabilité des principes électriques. Bull. de Brux. XVI. I. 465; II. 115\*.

Auch in diesem Jahre hat Herr Maas seine Betrachtungen über Elektricitätsbewegung fortgesetzt (vergl. diesen Ber. III. 358. und IV. 258.) und auf die Theorie der Fernewirkung und Bindung ausgedehnt. Die zweite Abhandlung hat er nur angekündigt, später aber zurückgezogen.

## 2. Reibungselektricität.

#### A. Elektrostatik.

PERREY. Note sur quelques expériences d'électro-statique. C. R. XXVIII. 78\*. Inst. 1849. No. 785, p. 19\*. (Nur Titel).

Ch. MATTRUCCI. Sur la propagation de l'électricité dans les corps gazeux. C. R. XXVIII. 508\*; Inst. 1849. No. 802, p. 154\*; Ann. d. ch. et d. ph. XXVIII. 385; Arch. d. sc. ph. et nat. XI. 42; FROR. Not. X. No. 219, p. 327.

Sur la perte de l'électricité dans l'air plus ou moins humide. C. R. XXIX. 305\*; Inst. 1849. No. 820, p. 298\*; Ann. d. ch. et d. ph. XXVIII. 421; Arch. d. sc. ph. et nat. XII. 232. MATTEUCCI. Mémoire sur la propagation de l'électricité dans les corps solides isolants. Ann. d. ch. et d. ph. XXVII. 133\*.

G. WIEDEMANN. Ueber das elektrische Verhalten krystallisirter Körper. Poes. Ann. LXXVI. 404\*; Arch. d. sc. ph. et nat. XII. 46\*.

SÉNARMONT. Note sur la conductibilité superficielle des corps cristallisés pour l'électricité de tension. C. R. XXIX. 750\*; Ann. d. ch. et d. ph. XXVIII. 257\*.

A. WRISS. Theorie des Condensators. GRUNERT'S Arch. XIII. 315\*.

Aus den drei vorliegenden Abhandlungen des Herrn MATTBUCCI über die Fortleitung der Reibungselektricität in gasförmigen Körpern und in festen Isolatoren, sind die Resultate größtentheils schon früher mitgetheilt worden ').

Nach COULOMB ist der Verlust an Elektricität, welchen ein elektrisirter Körper in einem Gase erleidet, bei gleichbleibendem Zustande des letzteren, proportional der elektrischen Dichtigkeit.

Herr Matteucci schließt aus seinen mit der Coulombschen Drehwage angestellten Versuchen, bei welchen er eine lange Zeit (bis zu 10 Stunden 36 Minuten) verstreichen ließ, während welcher allmälig die Elektricität sich innerhalb des Gases verbreitete, daß der Verlust bei stärkeren Ladungen in einem größeren Verhältnisse zunimmt als bei schwächeren Ladungen.

Nach den von P. Riess?) in seiner Abhandlung: "über die Bestimmung elektrischer Dichtigkeiten in der Torsionswage" mitgetheilten Bemerkungen, leuchtet es ein, worin die Ursache des Fehlschlusses bei Herrn Matteucci zu suchen ist: in der durch den elektrisirten Körper in der Drehwage hervorgerusenen elektrischen Vertheilung, deren Einflus bei stärkeren Ladungen natürlich immer bedeutender werden muß.

Da Herr Matteucer auf diesen wichtigen Umstand nicht aufmerksam gewesen zu sein scheint, haben seine, in der zweiten Abhandlung angeführten Versuche über die Verbreitung der Elektricität in mehr oder minder feuchter Luft, keinen Werth. Statt der Coulombschen Regel, das bei gleicher Temperatur und Dichtigkeit der Luft der Elektricitätsverlust eines elektrischen Körpers

<sup>1)</sup> Berl. Ber. III. 317\*.

<sup>2)</sup> Berl. Ber. III. 319\*.

proportional dem Cubus des in der Lust enthaltenen Gewichtes Wasser sei, stellt Herr MATTEUCCI eine viel complicirtere Regel auf, in welcher wiederum die Stärke der elektrischen Ladung vorkommt. Der Irrthum ist also derselbe, wie in der ersten Abhandlung.

Aus der dritten Arbeit "über die Verbreitung der Elektricität in festen Isolatoren", würde es überflüssig sein, mehr anzuführen, als schon in der oben citirten Notiz geschehen ist.

Ueber den Zusammenhang der Leitungsfähigkeit für Elektricität mit der Struktur der Körper hat Herr Wiedemann sehr bemerkenswerthe Beobachtungen an krystallisirten Substanzen mitgetheilt. Herr Wiedemann bediente sich der Reibungselektricität, da gegen die Anwendung des galvanischen Stromes verschiedene Gründe, namentlich der große Leitungswiderstand krystallisirter Körper sprechen.

Wird eine Fläche eines amorphen Körpers, z. B. eine Harzoder Glasplatte mit einem feinen schlechtleitenden Pulver, wie
Lykopodium, Mennige u. dgl. m. bestreut, sodann senkrecht auf
derselben eine isolirte feine Spitze besetigt, welcher durch eine
Leydener Flasche positive Elektricität mitgetheilt wird, so entfernt sich von der elektrisirten Spitze das Pulver nach allen Richtungen hin gleichförmig, und entblöst auf diese Weise eine in
ihren Umgränzungen sehr nahe kreisförmige, von Strahlen durchzogene Figur, welche die größte Achnlichkeit mit den durch Bestreuen einer, an einem Punkt positiv elektrisirten, Harzplatte erhaltenen Lichtenbergschen Figuren hat.

Wie die Flächen amorpher Körper verhalten sich Flächen regulär krystallisirter Körper, als z.B. Flusspath, Alaun. (Hemiedrische Körper hat Herr Wiedemann leider nicht untersucht, bei ihnen würde, nach ihrem diamagnetischen Verhalten zu schliefsen, wohl eine Verschiedenheit des Leitungsvermögens nach verschiedenen Richtungen zu erwarten sein).

Wendet man statt der amorphen oder regulär krystallisirten Körper die Fläche eines andern Krystalles, etwa ein Gypsblättchen an, so sieht man deutlich, wie sich das Pulver nicht mehr nach allen Dimensionen hin gleichmäßig, sondern am meisten nach zwei diametral einander entgegengesetzten Richtungen, nach den senkrecht darauf stehenden Richtungen am wenigsten von der elektrischen Spitze entfernt. Die hierbei bloßgelegte Fläche ist annähernd elliptisch, und zwar so excentrisch, daß ihre größte und kleinste Ausdehnung, sich etwa wie 2 oder 3 zu 1 verhalten. Die Längsrichtung der bloßgelegten Figur bildet mit der der Hauptaxe des Krystalles parallelen glasigen Spaltungsrichtung des Gypses einen rechten Winkel, die Leitungsfähigkeit ist also am größten in der Richtung senkrecht auf die Hauptaxe. Daß die Oberflächenbeschaffenheit keinen Einfluß auf die Erscheinung hat, zeigt sich dadurch, daß ein feiner Ueberzug von Collodium dieselbe nicht ändert, nur muß man alsdann mit einer größeren Elektricitätsmenge experimentiren.

Aehnlich wie beim Gyps war der Erfolg bei Flächen von allen Krystallen ungleichaxiger Systeme, die Herr Wiedemann untersuchte, nämlich bei folgenden Substanzen: essigsaures Kalk-Kupferoxyd, Cölestin, Schwerspath, Arragonit, Quarz, Turmalin, Apalit, Kalkspath, Borax, Epidot, Feldspath, Asbest, (beim Beryll gelang der Versuch nicht). Die blossgelegten Figuren auf diesen verschiedenen Substanzen unterschieden sich darin, dass ihre Längsrichtung entweder der Hauptaxe des Krystalles parallel oder senkrecht zu ihr lag. Eine Vergleichung in Bezug auf dieses Verhalten mit den optischen Eigenschasten, ergiebt das merkwürdige Resultat, dass die Körper, welche die Elektricität in der Richtung ihrer Hauptaxe in derselben Zeit weiter fortpflanzen, als nach einer andern Richtung zu den optisch negativen (das Licht in derselben Richtung schneller fortpflanzenden), alle übrigen (mit Ausnahme des Feldspathes) zu den optisch positiven Krystallen gehören. Eine gleiche Uebereinstimmung zeigt sich mit den SENARMONTSchen Versuchen über die Wärmeleitung in Krystallen.

Herr WIEDEMANN bezeichnet es, um die Allgemeinheit der Schlüsse zu rechtfertigen, als wünschenswerth, die Untersuchung auf eine größere Reihe von Körpern auszudehnen.

Acht Monate nach der Veröffentlichung der Wiedemannschen Arbeit übergab Herr v. Sénarmont der Pariser Akademie eine Notiz über denselben Gegenstand, in welcher er dieselben durch eine etwas verschiedene Experimentirweise gewonnenen Resultate ausspricht. Der Wiedemannschen Untersuchungen ist nicht Erwähnung gethan. Herr von Sénarmont überzieht die Fläche eines Krystalles mit Zinnfolie, entblößt von dieser den Krystall an einer kreisförmigen Oeffnung, von 15, 20 bis 30mm Durchmesser; setzt in die Mitte dieses Kreises eine isolirte Spitze und läßt Entladungen im Vakuum durch den Körper erfolgen. Bei amorphen und regulär krystallisirten Körpern verbreitet sich phosphorescirendes Licht in kreisförmiger, bei andern Körpern in elliptischer Form.

Herr A. Weiss hat am oben angeführten Orte den Versuch einer analytischen Darstellung der Condensatorwirkung unter verschiedenen Umständen gemacht. Nach den Bemerkungen von Riess in seiner Abhandlung über die Theorie des Condensators¹) konnte eine Arbeit, wie die von Herrn Weiss unternommene, nur wünschenswerth sein. Es mag genügen, die von Herrn Weiss betrachteten Fälle anzuführen, da die Arbeit sich nicht auszugsweise wiedergeben läst.

Es beginnt eine Zusammenstellung einiger Sätze der Elektricitätslehre, welche bei der Theorie des Condensators in Betracht kommen. Von diesen Sätzen ist der sechste zur Begründung der analytischen Ausdrücke der wichtigste, aber auch derjenige, dessen Gültigkeit am meisten angefochten werden wird. Es lautet dieser Satz: "Berührt ein dritter Körper einen von den zweien, welche vertheilend auf einander einwirken, so wird das die freien Elektricitäten in den beiden sich berührenden Körpern angehende Resultat nicht geändert, indem nämlich die gebundenen Elektricitäten so aufgefast werden, das die freien für sich im Gleichgewichte sind. Man kann nämlich die gebundene Elektricität eines Körpers immer in dem Sinne nehmen, das es die sei, deren Wirkung auf die übrige in demselben Körper enthaltene und mit dem

<sup>&#</sup>x27;) Berl. Ber. III. 324\*.

Namen der freien bezeichneten Elektricität durch die Influenz des andern bindenden Körpers ganz und gar aufgehoben wird. Dann muß offenbar die freie Elektricität im ersten Körper für sich und also ganz so im Gleichgewichte sein, als ob in diesem Körper keine gebundene Elektricität vorhanden wäre. Die Rechtmäßigkeit dieser Vorstellungsweise kann wenigstens da keinem Zweifel unterliegen, wo wie bei den Condensatorwirkungen die freie Elektricität immer nur gleichsam ein verschwindend kleiner Theil der Gesammtelektricität ist."

Hierauf geht Herr Wriss zur näheren Betrachtung der Condensatorwirkung über und entwickelt die Ausdrücke für folgende Fälle.

- 1) Zwei Condensatorplatten gleicher Oberstäche sind mit je einem Körper von beliebiger Oberstäche in Verbindung. Unter diesen allgemeinen Fall rubriciren sich die Specialfälle:
  - a) An einer Condensatorplatte ist kein Leiter.
  - b) An einer Condensatorplatte ist ein unelektrischer Leiter.
- c) Die eine Condensatorplatte ist mit einer constanten Elektricitätsquelle in Verbindung.
  - d) Die eine Condensatorplatte ist mit der Erde in Verbindung.
- e) Mit beiden Platten stehen Elektricitätsquellen von constanter Intensität in Verbindung.
- f) Die eine Platte ist mit einer constanten Elektricitätsquelle, die zweite mit der Erde in Verbindung.
- 2) Ein Condensator hat schon elektrische Ladung erhalten und nach Entsernung der diese Ladungen bewirkenden Quellen, werden neue Quellen mit ihm verbunden.
  - 3) Theorie des doppelten (Cuthbertsonschen) Condensators.
- 4) Wie 3) wenn die Platten des ersten Condensators mmal so groß sind als die des zweiten.
- 5) Mehrere Condensatoren treten hintereinander in Wirksamkeit.
- 6) Wirkung bei mehreren gleichzeitig in Thätigkeit gesetzten Condensatoren (Batterie).

Eine Experimentaluntersuchung zur Prüfung der aufgestellten Formeln wird sich kaum ausführen lassen.

### B. Entladung der Batterie.

- Hannis. Sur une loi générale de la décharge électrique. Inst. XVII. 63\*. (S. diesen Ber. IV. p. 266).
- P. Riess. Ueber die Seitenentladung der elektrischen Batterie. Berl. Monatsber. 1849. p. 46\*; Poss. Ann. LXXVI. 465\*; Inst. No. 811, p. 230\*; Arch. d. sc. ph. et nat. XI. 304\*.
- -- Ueber den Mechanismus der elektrischen Entladung. Poes. Ann. LXXVIII. 433\*.
- K. W. KNOCHENHAUER, Ueber den Widerstand der Luft im Schliefsungsbogen der elektrischen Batterie. Pogg. Ann. LXXVIII. 42\*.
- Ueber Seitenentladungen am Schließungsbogen der elektrischen Batterie. Poss. Ann. LXXVIII. 54\*.
- J. H. LANE. Notice on a novel mode of discharging a Leyden battery, with an explanation of its theory. Sillim. J. VII. 418\*.

Nach den bisherigen Erfahrungen konnte man annehmen, dass eine Seitenentladung eine Ablenkung und Theilung des Hauptstromes sei, die durch eine vollkommene Hauptschließung vermieden werden könne. Herr P. Riess weist in der ersten der genannten Abhandlungen das Vorhandensein einer Seitenentladung bei der schwächsten Entladung durch einen vollkommnen Schließungsbogen nach, bestimmt das Gesetz dieser Seitenentladung und zeigt die Abhängigkeit einer Ablenkung und Theilung des Hauptstromes vor dem Vorangehen einer Seitenentladung.

### 1. Versuche über die Seitenentladung.

Der Schliesungsbogen bestand aus dicken, sest aneinander schliesenden Metallstücken, die vollständige Ableitung nach dem Erdboden wurde durch einen mit den Gasröhren des Hauses in Verbindung stehenden Kupferstreisen bewirkt. Ein Theil des Schliesungsbogens, der Stammdraht, aus starkem Drahte bestehend, konnte in größerer oder in kleinerer Länge angewendet werden. An dem Stammdrahte, winkelrecht gegen denselben war, um die Seitenentladung zu erzeugen, ein andrer Draht, der Astdraht besestigt. Das sreie Ende des Astes war mit der einen Kugel eines Funkenmikrometers verbunden, mit der zweiten Kugel war das Ende eines Drahtes verbunden; der Seitendraht, der in der Verlängerung des Astdrahtes lag. Ast- und Seitendraht wurden miteinander verbunden und das Ende des letzteren an dem Knopse

eines Goldblattelektroskopes befestigt. Bei der Entladung der Batterie durch den Stammdraht zuckten die Blättchen des Elektroskopes. Bei Anwendung eines Säulenelektroskopes zuckte das Goldblatt, stets positive Elektricität anzeigend, welche immer zur Ladung der Batterie gebraucht wurde. Ein Lufthermometer im Seitendrahte zeigte keine Erwärnung, eben so wenig konnte eine chemische Wirkung beobachtet werden.

Wurde der Astdraht von dem Seitendrahte durch die Kugeln des Funkenmikrometers getrennt, so erschien zwischen den Kugeln bei der Entladung durch den Stammdraht, ein Funke; nachdem war der Seitendraht elektrisch und zwar wiederum positiv. Wurde der Grad der Elektrisirung des Seitendrahtes durch ein Elektrometer untersucht, so zeigte sich kein bestimmtes Verhältnis zu der Stärke der Batterieladung, weil der Seitendraht, der während der Entladung der Batterie von dem Aste elektrisch wird, nach der Entladung vom Aste wieder entladen wird, das heißt, weil ein Funke vom Ast- zum Seitendraht hin- und zurückgehen kann.

Herr Riess bestimmte nun zur Beurtheilung der Seitenentladung die Schlagweite, das heißt die größte Entsernung des Astes vom Seitendrahte, bei welcher ein Funke erschien. Aus den Versuchen ergab sich das durch die Formel

$$x = a \left(\frac{q}{s}\right)^{2}$$

ausgesprochene Gesetz: Die Schlagweite der Seitenentladung ist proportional dem Quadrate der Dichtigkeit der in der Batterie angehäuften Elektricität.

Was den Einfluss des Seiten-, Ast- und Stammdrahtes auf die Seitenentladung betrifft, so ergiebt sich Folgendes.

- a) Die Seitenentladung nimmt mit Verlängerung des Seitendrahtes an Stärke zu, aber nur bis zu einer bestimmten Gränze.
- b) Die Seitenentladung nimmt mit Verlängerung des Astdrahtes ab, aber in sehr geringem Verhältnisse zur gesteigerten Länge.
- c) Je näher an der Innenseite der Batterie der Astdraht dem Stammdrahte eingefügt ist, um so stärker ist die Seitenentladung.
- d) Die Stärke der Seitenentladung wächst, wenn von der Stelle, an welcher der Ast eingefügt ist, bis zur äußeren Belegung, das Leitungsvermögen des Stammdrahtes verschlechtert wird.

#### 2. Entstehung der Seitenentladung.

Nach den angeführten Versuchen erscheint die Seiten ent la dung als eine Influenzwirkung des während der Entladung der Batterie elektrisch gewordenen Schließungsdrahtes, von dem Rückschlage nur der Richtung nach unterschieden. Die Elektricitätsbewegung im Stammdrahte, die den Hauptstrom bildet, hat keinen direkten Antheil an der Bildung des Seitenstromes. Der Hauptstrom ist nämlich an jeder Stelle des Schließungsbogens von gleicher Stärke und wird durch Veränderungen von Stoff und Dimensionen der Schließung durchweg geändert. So wirkt derselbe in die Ferne durch Induktion und man findet den Nebenstrom, den ein bestimmter Theil des Schließungsdrahtes erzeugt, von gleicher Stärke, an welcher Stelle auch sich jener Theil besinden mag.

Außer der Elektricität, die der Hauptstrom bildet, ist noch Elektricität auf dem Schließungsbogen in Bewegung, die nämlich, welche die innere Belegung der Batterie mehr hat, als die äußere. Diese Elektricität erregt die Seitenentladung, und den direkten Beweis dasür giebt die Thatsache, dass die in dem Seitendrahte zurückgebliebene Elektricität stets mit der Elektricität im Innern der Batterie von derselben Art ist. Entladet man eine isolirte Batterie durch einen isolirten Schließungsbogen, so findet man den letzteren mit dem Innern der Batterie gleichnamig elektrisch. Es ist der Elektricitätsüberschuss, der bei der Entladung nicht ausgeglichen werden konnte und sich nach den Gesetzen der ruhenden Elektricität auf der Oberfläche des Schließungsbogens angeordnet hat. Diese oberflächliche Anordnung findet einen Augenblick nach dem Aufhören des Entladungsstromes auch auf dem nicht isolirten Schließungsbogen Statt. Alsdann nämlich muss durch jeden Querschnitt des Schließungsbogens desto weniger von der überschüssigen Elektricität strömen, je mehr davon schon zur oberflächlichen Anordnung verwendet ist, je entfernter also dieser Querschnitt von dem Innern der Batterie liegt (s. vorher unter c). Die Seitenentladung ist Folge der Influenz des nächsten Stückes des Stammdrahtes auf den Astdraht, sie ist desto stärker, je dichter die Elektricität in diesem Stücke ist. Influenz, nicht Mittheilung der Elektricität ist anzunehmen, weil die Seitenentladung ungehindert stattfindet, wenn auch der Ast gänzlich vom Stamme getrennt ist.

Zwischen Seitenentladung und dem Nebenstrome findet ein wesentlicher Unterschied Statt, obgleich beide der Einwirkung von in Bewegung begriffener Elektricität ihr Entstehen verdanken. Der Nebenstrom entsteht durch gleichzeitige Einwirkung beider Elektricitätsarten (Induktion), die Seitenentladung durch Einwirkung nur einer Elektricitätsart (Influenz).

#### 3. Schlagweite der strömenden Elektricität.

Für ruhende Elektricität ist an jedem Punkte der Oberfläche eines Körpers die Schlagweite proportional der elektrischen Dichtigkeit  $\left(\frac{q}{s}\right)$  des Punktes. Welches Gesetz die Schlagweite befolgen würde, wenn der Körper von Elektricität durchströmt wird und diese Elektricität in dem Augenblicke, wo sie an seine Oberfläche tritt, entladen wird, war bisher gänzlich unbekannt. Aus den Versuchen über die Schlagweite der Seitenentladung kann man mit großer Wahrscheinlichkeit folgern: Die Schlagweite einer bewegten Elektricitätsmenge ist dem Quadrate ihrer Geschwindigkeit proportional.

Dieser Satz erklärt unter andern das von Dovs an der Flaschensäule gesundene Resultat 1), dass die Wärmeentwickelung direkt proportional, die Schlagweite proportional dem Quadrate der Flaschenzahl in der Flaschensäule ist; den Wärmemengen 1, 2, 3, 4 entsprechen die Schlagweiten 1, 4, 9, 16. Nun ist nach Herrn Riess die Erwärmung eines Drahtes im constanten Schließungsbogen  $W = \frac{aq^z}{z}$  wo z die Entladungszeit der Elektricitätsmenge q bedeutet. Nach dem obigen Gesetze ist die Schlagweite i proportional zu  $z^2$ ; es muss also in den von Dove beschriebenen Versuchen i proportional zu  $\frac{1}{z^z}$  oder zu  $W^z$  sein, wie der Erfolg in der That gezeigt hat.

<sup>1)</sup> Berl, Ber. III. 338\*.

# 4. Die Seitenentladung im verzweigten Schließungsdrahte und im Nebendrahte.

Wurde der bei den früheren Versuchen isolirte Seitendraht auf die Zimmerdiele gelegt, oder in eine Spiritusslamme gesteckt, so erfolgte weder eine Aenderung des Funkens, noch der Schlagweite. Als dagegen das Ende des Seitendrahtes vollkommen abgeleitet wurde, und so in metallischen Zusammenhang mit der gleichfalls vollkommen abgeleiteten Außenseite der Batterie kam, war die Schlagweite geändert und der früher lichtschwache Funke erschien mit starkem Glanze. Der Grund hiervon war, dass der Seitendraht nun mit in die Schließung eingetreten war, mithin die Schlagweiten in einem verzweigten Schließungsbogen beobachtet wurden. Führt also ein zweifacher Weg von einer Belegung einer Flasche zur andern, d. h. spaltet sich der Schliessungsdraht, so geht die Entladung durch beide Zweige, wenn auch der eine Zweig durch eine Lustschicht unterbrochen ist. Diese Erfahrung widerspricht dem Gesetze der Theilung des Entladungsstromes, nach welchem die durch jeden Zweig hindurchgehende Elektricitätsmenge dem Verzögerungswerthe dieses Zweiges umgekehrt proportional ist. Der Verzögerungswerth eines durchbrochenen Zweiges ist gegen den eines ganz metallischen unermesslich groß und es dürste daher durch den durchbrochenen Zweig pur eine unendlich kleine Elektricitätsmenge gehen, wogegen man in der That eine in jeder Weise merkbare Menge die Lustschicht durchbrechen sieht. Die Seitenladung löst diesen Widerspruch. In dem durchbrochenen Zweige sind alle Bedingungen zu einer Seitenentladung gegeben und es ist kein Zweisel gestattet, dass dieselbe wirklich eintritt. Mit dem Uebergehen eines Funkens ist aber die Isolation der Luftschicht aufgehoben, ein Schluss der von FARADAY und Riess aus ganz verschiedenen Versuchen gezogen worden ist. Dasselbe findet selbst für den Voltaischen Strom Statt, der nach HERSCHELS Versuch durch eine Luftschicht übergeht, nachdem die Entladung einer Leydener Flasche dieselbe durchbrochen hat. Der Funke des getheilten Entladungsstromes kann durch die Lustschicht des Zweiges erst dann übergehen, nachdem der Funke der Seitenentladung dieselbe leitend gemacht hat. Die von Herrn Riess sodann mitgetheilten Versuche bestätigen vollkommen diese Ansicht.

In der zweiten der oben angeführten Abhandlungen giebt Herr Riess eine Zusammenstellung der durch Versuche festgestellten Vorgänge bei der elektrischen Entladung, indem er bemerkt: "dass die Vorstellungen über den Vorgang bei der Entladung nur stückweise vorgetragen, unter experimentellen Ergebnissen, unter mathematischen Erörterungen versteckt, oft gar nur in dem Erstaunen merklich geworden seien, das der Beobachter über eine neue elektrische Wirkung äussert."

Die Abhandlung enthält, wie aus diesen Worten hervorgeht, keine neue Thatsachen, weshalb ein Auszug an diesem Orte nicht zu geben ist. Wir beschränken uns Diejenigen, welche sich mit elektrischen Untersuchungen beschäftigen, auf diese Abhandlung hinzuweisen, in welcher mit eindringlicher Schärse die Gränzen gezogen werden, bis zu denen die Tragweite der vorhandenen Beobachtungen sich erstreckt.

Die beiden citirten Arbeiten des Herrn Knochenhauer lassen sich im Auszuge nicht wiedergeben. In der ersteren sucht er die Größe des Widerstandes zu bestimmen, welche der Entladungsfunke einer Batterie beim Durchbrechen der Luftschicht zu überwinden hat. In der zweiten stellt er der Ansicht von Riess, welche in dem oben mitgetheilten Gesetze für die Schlagweite der strömenden Elektricität ausgesprochen ist, Versuche entgegen, durch welche er die früher ') von ihm vorgetragene Ansicht, daß die Schlagweite im verzweigten Schließungsbogen der elektrischen Dichtigkeit in der Batterie proportional sei, zu stützen sucht.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Poes. Ann. LXVII. 477.

Der Aufsatz von Lane enthält für deutsche Leser, welche Dove's Arbeit über die Flaschensäule kennen, nichts Neues.

Prof. Dr. G. Kursten.

#### C. Elektroinduktion.

VERDET. Recherches sur les phénomènes d'induction produits par les décharges électriques. Arch. d. sc. ph. et nat. X. 111\*, (S. diesen Ber. IV. 272).

## D. Apparate zur Reibungselektricität.

PALMIERI. Alcune ricerche sulla machina elettrica. Rend. d. Nap. No. 43, p. 73\*.

Diese Untersuchungen schließen sich an eine Beobachtung von GHERARDI an, derzufolge an einer Scheibenelektrisirmaschine (alter Construktion) die mit Zähnen versehenen Collektoren sich wirksamer erwiesen, wenn diese Zähne nicht senkrecht, sondern schief zur Scheibenfläche lagen. Herr Palmieri zeigt nun, daß die der Axe am meisten zugekehrten Zähne ganz unnütz werden, wenn die Kissen etwas kurzer sind als die Collektoren, weil dann die Spitzen auf eine gar nicht geriebene Fläche treffen; in diesem Falle muss man sie so gegen die Scheibe neigen, dass sie noch auf den geriebenen Theil gerichtet sind. Hiernach schreibt er die günstigsten Umstände zur Erreichung eines Elektricitätsmaximums vor, welche sich wohl freilich ein Jeder ohne weitere Versuche gedacht hat, nämlich Fortnahme der letzten Zähne, Verlängerung: der Kissen, Neigung der Zahne nach der Zone stärketer Reibung hin. Waren alle Zähne senkrecht, so zeigten die äußersten im Dunkeln büschelförmige, die übrigen die gewöhnlich sternförmigen Funken; über deren Gestalt theoretische Betrachtungen hinzugefügt sind.

## 3. Atmosphärische Elektricität.

Biat. On the production of lightning by rain. Phil. Mag. XXXV. 161\*; Arch. d. sc. ph. et nat. XII. 135\*.

DICKSON. Rain, the cause of lightning. Phil. Mag. XXXV. 392\*.

QUETELET. Sur le climat de la Belgique. 3<sup>12me</sup> partie: de l'électricité de l'air, Brux. 1849; Arch. d. sc. ph. et nat. Xl. 177\*; Bull. de Brux. XVI. Il. 28\*. (Classe des sciences 1849, p. 272 et 356\*). inst. No. 836, p. 14\*.

Birt. Report on the discussion of the electric observations at Kew. Athen. 1142, p. 934\*; Arch. d. sc. ph. et nat. XII. 224\*; Inst. No. 821, p. 311\*.

DESORMERY. Cas de fulguration multiple. C. R. XXVIII. 136\*; Inst. No. 786, p. 26.

MINER. Cas de foudre multiple. C. R. XXVIII. 234\*; Inst. No. 789, p. 51\*.

LERAS. Coup de foudre. C. R. XXIX. 484.

Извитом. Action perturbatrice de l'électricité atmosphérique. C. R. XXIX. 126\*.

MARTINS. Des arbres clivés par l'action directe des trombes eléctriques. Arch. d. sc. ph. et nat. X. 44\*; Inst. No. 783, p. 5\*; Fron. Not. XI. No. 236, p. 256\*.

Monler. Resultats de recherches nouvelles sur l'arc humineux qui accompagne souvent les aurores boréales. G. R. XXVIII. 744, 789\*. Inst. No. 806, p. 186\*; Ann. d. chim. et d. ph. XXVII. 65\*.

DE LA RIVE. Sur les aurores boréales. C. R. XXIX. 412\*; Inst. No. 824, p. 329\*; Arch. d. sc. ph. et nat. XII. p. 222\*; Rend. d. Nap. No. 43, p. 95\*.

(Siehe ührigens die Nordlichtbeobachtungen unter den Beobachtungen zur meteorologischen Optik).

Herr Radcliff Birt hat in Bezug auf die von dem Comité der Royal Society aufgestellte Frage: "ist der Regen die Ursache oder die Folge der elektrischen Entladung" während eines starken Gewitters am 26. Juli 1849 in London Beobachtungen angestellt. Zuerst waren die Blitze nicht durch auffallende Regengüsse angekündigt, dann aber erfolgten sehr heftige Güsse, und schnell darauf starke Entladungen. Nachdem der heftige Regen aufgehört, traten vereinzelte Güsse ein, denen kleine Blitze folgten. Als darauf die Atmosphäre eine Zeit hindurch eine vollkommene

Ruhe gezeigt hatte, brach plötzlich der Sturm wieder los, ein dichter Hagelfall ließ kaum die nächsten Gegenstände unterscheiden, und zwischendurch waren immer wieder heftigere Regenschauer von Blitzschlägen gefolgt, so daß die Frage sich bestimmt dahin entschied, der Regen gehe dem Blitze voran. Der übrige Theil der Mittheilung enthält Beobachtungen über den Weg, welchen der Blitz beim Einschlagen in eine Häuserreihe nahm.

Auch die Beobachtungen, welche Herr Dickson während eines Gewitters in Leeds anstellte, zeigten die Regengüsse als Vorläufer der Blitze.

Die ausführliche Abhandlung des Herrn QUETELET über atmosphärische Elektricität und die sich darauf beziehenden Mittheilungen im Bulletin der Brüsseler Akademie liesern die Resultate seiner seit dem Jahre 1842 fortgesetzten Beobachtungen. Die angewendeten Instrumente waren die von Peltier vorgeschlagenen, nämlich ein gewöhnliches Goldblattelektroskop, oben mit einer blanken Metallkugel, von etwa 1 Decim. Durchmesser, versehen, und eine hohle Kupferkugel, von gleichem Durchmesser, welche unten an einem Metallstabe eine kleinere Kugel, von etwa 2Centim. Durchmesser, oberhalb des Glasgefässes des Instrumentes trägt. Von dieser Kugel geht in das Glasgefäss ein gespaltener Draht weiter, dessen beide Schenkel sich zu einem vertikalen Ringe vereinigen. Im Centrum dieses Ringes schwebt auf einer, vom unteren Theil desselben getragenen Spitze, eine sehr bewegliche Kupfernadel, welcher durch eine kleine auf ihr befestigte Magnetnadel Richtkraft ertheilt wird. Eine andere stärkere Kupfernadel ist dicht unter und neben der ersten leitend an Kupferringe befestigt; im Zustand der Ruhe stellt man den Apparat so, dass beide Nadeln parallel bleiben. Der ganze Apparat ist gut gegen seine Umgebung isolirt. Setzt man ihn einer elektrischen Atmosphäre aus, so weicht die bewegliche Nadel ab. Berührt man die kleine Kupferkugel leitend, so macht man die Nadeln wieder unelektrisch; entzieht man aber jetzt das Instrument der äußeren elektrischen Einwirkung, so wird die entgegengesetzte Elektricität in den Nadeln frei, und die Abweichung tritt wieder ein. In Bezug auf die Einzelheiten des Experiments vergleiche man Peltiers Recherches sur la cause des phénomènes électriques de l'atmosphère. Paris 1842. Eine Tabelle, zur Vergleichung der den Elektroskopangahen entsprechenden Elektricitätsgrade, welche Peltier mittelst der Drehwage erhielt, verschaffte sich Herr Quetelet auf anderm Wege, indem er nämlich de Saussure's Vorgange folgend, die gegebene Elektricitätsmenge durch Berührung mit mehr und mehr Kugeln von gleicher Oberfläche immer weiter vertheilte. Für die dynamischen Elektricitätserscheinungen wurde ein Galvanometer von Gourjon gebraucht. Die Ergebnisse der Versuche waren folgende:

An einem, durch benachbarte Gegenstände nicht beherrschten, Orte wächst die Stärke der Elektricität, von einem bestimmten Punkte aus, proportional den Höhen.

Die atmosphärische Elektricität im Allgemeinen erreicht ihr Maximum im Januar, sinkt dann bis zum Juni, der das Minimum der Stärke darbietet; sie steigt wieder bis zum Schluss des Jahres.

Die Maximum- und Minimumwerthe sind bezüglich 605 und 47, so dass die Elektricität im Januar 13 Mal so stark ist, als im Juni.

Die Mittelwerthe liegen im März und November.

Die absoluten Maxima und Minima jedes Monats besolgen einen ganz analogen Gang, wie die Monatsmittel.

Die Curve der elektrischen Variationen hat demnach etwa den umgekehrten Gang wie die der Temperaturvariation. Uebrigens stellen sich weder die Monatsmittel, noch die Maxima und Minima in allen Jahren gleich dar, selbst nachdem man den störenden Einflüssen, wie Stürmen etc. Rechnung getragen hat.

In Betreff des Himmelszustandes stellt Herr QUETELET die Sätze auf:

Bei jedem Zustande des Himmels liegt das Elektricitätsmaximum im Januar, das Minimum in der Nähe des Sommersolstitiums.

Der Unterschied zwischen Maximum und Minimum ist bei heiterem Himmel weit größer, als bei bedecktem.

In den verschiedenen Monaten war die Lustelektricität bei

heiterem Himmel stärker, als bei bedecktem, außer im Juni und Juli, wo sie ihr Minimum erreicht, und bei allen Himmelszuständen ungefähr gleich bleibt. Von da ab wird der Unterschied immer beträchtlicher, bis zum Januar hin, wo das Verhältniss der Elektricitäten bei heiterem und bedecktem Himmel mehr als 4:1 ist. Diese starke Einwirkung des heiteren Himmels im Winter ist schon früher von andern Beobachtern, wenn auch nicht in diesem Grade, bemerkt worden. Fast ebenso wirken Nebel, Schnee, und Regen auf die Stärke der Elektricität.

Die Luft ist in der Regel positiv elektrisirt, nur bei trübem Wetter zuweilen negativ. In dem Zeitraume von mehr als vier Jahren beobachtete Herr Quetelet indes nur 23 Mal negative Elektricität, nur ein einziges Mal in den vier Monaten Oktober bis Januar, gewöhnlich nach Sturm oder Regen.

In Bezug auf die Windrichtungen lag das Hauptmaximum bei Ostsüdost gen Süd, ein anderes bei Westnordost gen Nord; Minima in den dem zweiten Maximum unmittelbar benachbarten Regionen, das ausgesprochenste in Nordnordwest gen Nord.

Ueber tägliche Variationen werden die ersten Beobachtungen im August 1842 angestellt. Es ergaben sich zwei Maxima und zwei Minima an jedem Tage, Maxima etwa um 8 Uhr Morgens und gegen 9 Uhr Abends, Minima gegen 3 Uhr Nachmittags, das andere unbestimmt wegen mangelnder Nachtbeobachtungen. Aus den gesammten Beobachtungen wurden ferner folgende Schlüsse gezogen:

Jeder Tag giebt im Allgemeinen zwei Maxima und zwei Minima.

Dieselben verschieben sich in den verschiedenen Jahreszeiten. Das erste Maximum liegt im Januar vor 8 Uhr, im Winter gegen 10 Uhr Morgens; das zweite im Sommer nach 9 Uhr, im Winter gegen 6 Uhr Abends. Das Tagesminimum liegt im Winter gegen 1 Uhr, im Sommer gegen 3 Uhr. Das Tagesmittel liegt gegen 12 Uhr Morgens.

Elektrische Ströme fand Herr QUETELET nur bei Annäherung von Gewitterwolken und während Nebel, Hagel und Schnee. Sie richten sich dabei im Allgemeinen nach der Windrichtung. Während eines Gewitters ändern sie oft ihre Richtung.

Die Anzahl der Gewitter steht in keinem Verhältniss zu der Stärke der Lustelektricität. Sie ist am größten, wenn die Elektricität ihr Minimum hat, im Sommer. Die jährliche Mittelsahl (aus den letzten 10 Jahren genommen) beträgt etwa 13; Anago fand für Paris 13,8. Ein Vergleich mit den meteorologischen Beobachtungen ergab: Die Zahl der Donnertage stand im umgekehrten Verhältnis zu den Graden, die das Elektrometer angiebt; das Hagelmaximum fällt in den März und April, wonach das elektrische Element nicht das einzige, zu seiner Bildung nothwendige ist. Aussührliche Beobachtungstafeln schließen die Abhandlung.

Die regelmäßigen Beobachtungen in Kew, 15170 in fünf Jahren, sind auch zur Nachtzeit angestellt. Sie ergaben 14515 mal positive und nur 665 mal negative Elektricität. Das Minimum fiel um 2 Uhr Morgens, dann wächst die Intensität ziemlich regelmäßig bis 6 Uhr, von da ab immer schneller bis 10 Uhr, wo das erste Maximum liegt. Das Tagesminimum tritt dann um 4 Uhr ein, und von da steigt die Curve wieder schnell bis zum Hauptmaximum um 10 Uhr Abends. Das Jahresminimum fand sich im Juni und August, während Juli ein wenig höhere Werthe gab. Die Curve steigt langsam im September, immer schneller bis Januar, von wo sie nur langsam bis zum Maximum im Februar in die Höhe geht. Von da sinkt die Stärke allmälig bis zum Juniminimum.

In den Fällen, in welchen das Elektroskop negative Elektricität angab, wurden fast immer starke Regengüsse beobachtet. In allen Fällen, wo es nicht regnete, war wenigstens der Himmel mit Regenwolken, cirrostratus, bedeckt. Am häufigsten fielen die negativen Maxima mit der Zeit der größten Wolkenbildung zusammen. Herr Birt faßt das Austreten beider Elektricitäten so zusammen: die positive scheint vorzugsweise die elektrische Spannung des Wasserdampses anzuzeigen, die negative die elektrischen Störungen, welche durch einen schnellen Niederschlag der Dämpse, wie er schon in der Wolke besteht, hervorgebracht werden.

Die Mittheilungen der Herren Descument, Miner und Lenas enthalten Beschachtungen über die Wirkung einzelner Blitzechläge.

Herr Highton hat der Pariser Akademie eine Zusammenstellung von Beobachtungen über die Einwirkung der atmosphärischen Elektricität auf die Telegraphendrähte in England eingesandt, deren Inhalt aber in den Comptes rendus nicht mitgetheilt ist.

· Herr Martins berichtet über die auffallende Wirkung der Wasserhosen auf Baumstämme, welche er am 19. August 1845 zu beobachten Gelegenheit hatte. Nicht nur waren viele Bäume abgebrochen, andere erschienen in dünne Latten oder Splitter serspalten, aber immer nur bis zur Hälfte oder drei Viertel ibrer Dicke, niemals durch die ganze Dicke. Die zersplitterte Seite ist hald die, von wo die Wasserhose kommt, hald die entgegengesetzte; die Splitter sind unmittelhar nach dem Vorübergehen des Meteors völlig ausgetrocknet. D'ARCET fand nur 7 Proc. Wasser darin, während frische Stämme 30 bis 40, vor fünf Jahren geschlagene noch 24 bis 25 Proc. enthalten. Die Rinde ist zerrissen, aufgerollt, zuweilen fortgeschleudert. Die Erscheinung erklärt sich durch das Verdampfen des Sastes vermöge der elektrischen Wirkung der Wasserhosen, wie schon früher Boussingautz Aehnliches in Folge von Blitzschlägen beobachtet hat. Die zerspaltenen Bäume bezeichnen den Weg der Wasserhese, und zwar nehmen sie immer die Mitte des verwüsteten Raumes ein. Herr Martins beschreibt die Unterschiede, welche die verschiedenen Baumarten bei diesem Phänomene darbieten.

Herr Monzer erklärt die, die Nordlichter begleitenden Lichtbogen als ein Phänomen der atmosphärischen Elektricität. Die äußerste Verdümnung der Luft in höheren Regionen soll, wie die Verdünnung im Barometer oder Recipienten der Lustpumpe, dieses Fluidum lenchtend machen. Die Bildung der Bogen ond-

lich soll einer Reflexion des elektrischen Lichtes durch Elskrystalle, deren Axen durch die Wirkung des elektrischen Stromes parallel gestellt sind, bewirkt werden. Herr Morler fügt hinzu, seine Hypothese würde sehr an Wahrscheinlichkeit gewinnen, wenn man durch das Experiment beweisen könnte, dass der Magnetismus einen Einfluss auf das elektrische Licht ausübe. Hieran anknüpfend theilt Herr DE LA Rive der Akademie solgenden Versuch mit. In eine tubulirte Glaskugel ist luftdicht ein Eisenstab eingekittet. Seine Oberfläche ist mit einer isolirenden Schicht überzogen, und das Ende des Stabes, welches sich etwa in der Mitte der Kugel befindet, mit einem Kupferringe umgeben, von dem eine Drahtleitung, isolift gegen den Eisenstab, aus dem Tubulus geht. Verbindet man den Eisenstab mit einem, den Draht mit dem anderen Conduktor der Maschine, so entsteht ein Lichtstrom von der ganzen inneren Polfläche des Magnets zum Kupferringe. Legt man aber einen starken Magnet an den Eisenstab, so bildet sich nur ein Lichtrand zwischen dem Kupferringe und dem Rande des Eisenstabes, welcher Lichtrand um den Magnet rotirt, und zwar in verschiedenem Sinne, je nach der Richtung der Magnetisirung. Außerdem gehen noch glänzende Lichtstrahlen vom Lichtringe aus. Aus diesem Versuche erklärt Herr de LA Rive die Erscheinung des Nordlichtes. Das aus der Vereinigung beider Elektricitäten in der Atmosphäre erzeugte Licht bleibt in den Polargegenden nicht zerstreut, sondern sammelt sieh um den Pol, in welchem sieh daher alle Strahlen zu treffen scheinen.

Bei dieser Gelegenheit fügt Herr DE LA RIVE hinzu, dass er in England Gelegenheit gehabt habe, sich theits durch eigene Versuche, theils durch die anderer Physiker, vom Vorhandensein elektrischer Ströme auf der Erdobersläche zu überzeugen, welche von Nordwest nach Südost gerichtet sind. Sie wurden am besten in gut isolirten unterirdischen Telegraphenleitungen beobachtet, und stimmten sehr gut mit den täglichen Variationen der Declinationsnadel überein, so dass sie als deren Ursache zu betrachten waren. Die Einwürse, welche Sabine gegen diese Ansicht auf Grund der Beobachtungen auf St. Helena und am Cap der guten Hoffnung erhoben hat, hält Herr de la Rive für nicht gegründet, ohne aber an diesem Orte näher darauf einzugehen.

Die Entstehung der Ströme, welche das Nordlicht erzeugen, denkt sich der Verf. so: Jede Lustsäule ist vermöge der verschiedenen Temperaturen in den verschiedenen Lustschichten an ihren Enden mit entgegengesetzten Elektricitäten geladen, die sich theils durch die Säule selbst, theils durch höhere Lustschichten, die Polargegend der Atmosphäre und die Erdobersläche vereinigen. Die meteorologischen Verhältnisse bestimmen das Vorwalten des einen oder des anderen Weges, und Herr de la Rive macht darauf ausmerksam, das die Beschaffenheit des äußeren Leiters die Erscheinungen an einem Orte sehr verschieden von der am andern austreten lassen kann.

## 4. Thermoelektricität.

## 5. Galvanismus.

## a. The orie.

Kohlbausch. Die elektroskopischen Eigenschaften der geschlossenen galvanischen Kette. Poes. Ann. LXXVIII. 1\*.

Kirchhoff. Ueber eine Ableitung der Ohmschen Gesetze, welche sich an die Theorie der Elektrostatik anschließt. Росс. Ann. LXXVII. 506\*; Phil. Mag. XXXVII. 463\*.

BECQUEREL. Considérations genérales sur la théorie électrochimique. C. R. XXVIII, p. 658\*; Ann. d. chim. et d. ph. XXVII. 5\*. Endm. u. Marce. XLVIII. 193\*.

Schönsein. Ueber die chemische Theorie der Volta'schen Säule. Poes. Ann. LXXVIII. 289\*; Verh. d. schweiz. natf. Ges. 1849. p. 98\*; Inst. No. 860, p. 203\*.

GUILLEMAIN. Courants dans une pile isolée et sans communication entre les deux poles. C. R. XXIX. 521\*; Arch. d. sc. ph. et nat. XII. 314\*.

ADIE. An account of some experiments with voltaic couples. Quart. Journ, of the chem. Soc. 1849. p. 97\*.

- BACHE. Lettre to Dr. PATTERSON (WALKERS report on the velocity of propagation of the galvanic wave). Proc. Am. Soc. Vol. V.; Schum. Astr. Nachr. XXIX. 53\*.
- STEINHEIL. Ueber die Geschwindigkeit der Fortpflanzung des hydrogalvanischen Stromes nach Walken. Somm. Astr. Nachr. XXIX. 97\*; Münch. gel. Anz. 29. p. 9\*.
- v. Frilitzsch. Methode, galvanische Ströme nach absolutem Maass zu messen. Poes. Ann. LXXVIII. 21\*.

Kohlbausch. Die elektroskopischen Eigenschaften der geschlossenen galvanischen Kette. Pogg. Ann. LXXVIII. 4.

Kirchhoff. Ueber eine Ableitung der Ohmschen Gesetze, welche sich an die Theorie der Elektrostatik anschließt. Pogg. Ann. LXXVIII. 506.

Herr Kohlrausch hat mit dem, von ihm verbesserten, Dell-MANNschen Elektrometer und mit einem sehr zuverlässigen Condensator Messungen über die elektroskopischen Erscheinungen einer geschlossenen Danielschen Kette ausgeführt. Aehnliche Versuche sind schon von Ohm angestellt, diesem standen aber nur weit weniger genaue Messinstrumente und inconstante Ketten zu Gebot. Einen Punkt der Schliessung und die untere Platte des Condensators leitete Herr Kohlrausch durch einen in die Erde vergrabenen Draht ab, verband die obere Condensatorplatte nach und nach mit verschiedenen Punkten des galvanischen Kreises durch einen Kupferdraht und bestimmte jedesmal die Ladung derselben. Vorher war, ebenfalls durch elektroskopische Messung, die elektromotorische Krast der ungeschlossenen Kette ermittelt; hierbei hatte sich der bemerkenswerthe Umstand gezeigt, dass der Theil der elektromotorischen Kraft, der von der Berührung der beiden Flüssigkeiten mit den Metallen und unter einander herrührt, bedeutender ist, als derjenige, der durch die Berührung von Kupfer und Zink hervorgebracht wird. Herr Komerausch erhielt nämlich diese beiden Theile gesondert, weil der Condensator, den er benutzte, eine Kupferplatte und eine Zinkplatte hatte. Es war ferner der Widerstand der gesammten Schließung, so wie der Widerstand ihrer einzelnen Theile, der Flüssigkeiten, die in einem prismatischen Kasten enthalten waren, bei dem 2 gegenüberstehende Klächen durch die erregenden Platten gebildet wurden, und eines langen und dünnen Messingdrahtes, durch galwanometrische Messung bestimmt. Es bezeichne a die elektromotorische Kraft, I den Gesammtwiderstand der Schließung, it den Widerstand des Theiles derselben, der zwischen dem zur Erde abgeleiteten und dem mit der oberen Condensatorplatte verbundenen Punkte liegt; der erste Punkt war immer derjenige, in dem der Messingdraht die Zinkplatte berührte, der zweite wurde nach und nach an verschiedenen Orten des Messingdrahtes und der Kupfervitziolitäsung gewählt. Bedeutet u die Ladung des Condensators, die gefünden wurde, se zeigte sich die Gleichung

$$u = \frac{\lambda}{l}a$$

mit einer Genauigkeit erfüllt, wie sie bei der Schwierigkeit der Versuche wohl kaum gehofft werden durfte.

Diese Gleichung stimmt mit der Omnschen Theorie überein. indessen glaube ich, dass aus dieser Uebereinstsmmung nicht die Wahrheit der Grundvorstellungen folgt, aus der Ohm seine Formeln hergeleitet hat, im Gegentheile meine ich, dass demjenigen sich die Ueberzeugung von der Unzulässigkeit dieser Vorstellungen aufdrängen muß, der eine strenge Theorie von den Versuchen des Herrn Komerausch zu entwickeln versucht. Ohm ist von Voraussetzungen über die Eigenschaften der Elektricität ausgegangen, die im Widerspruche mit denen sind, die man hat machen müssen, um die elektrostatischen Erscheinungen zu erklären; er hat nämlich für die Abstofsungskraft zweier Elektricitätstheilchen nicht das Gesetz angenommen, nach dem dieselbe dem Quadrate der Entsernung umgekehrt proportional ist; die Ommsche Vorstellung kann daher nicht zu einer Erklärung von Versuchen führen, bei welchen, wie bei den von Herrn Kohlbausch angestellten, sowohl bewegte als ruhende Elektricität vorkommt.

Der Berichterstatter hat eine Ableitung der Ohmschen Gesetze gegeben, die sich an die Theorie der Elektrostatik anschließt, und die auch die Versuche des Herrn Kohlrausch, wie ihm scheint, auf eine befriedigende Weise erklärt. Die Annahmen,

auf denen diese Ableitung beruht, sind außer dem elektrostatischen Gesetze der Abstofsung elektrischer Theilchen die folgenden:

- 1) Wenn in einem Punkte, im Innern eines Leiters, die elektrische Resultante nicht = 0 ist, so erzeugt diese eine Strömung in diesem Punkte, bei der die positive Elektricität in ihrer Richtung, die negative in der entgegengesetzten sich bewegt; die Mengen positiver und negativer Elektricität, die dabei in der Zeiteinheit durch eine kleine Fläche von bestimmter Größe, die senkrecht auf der Resultante ist, strömen, sind einander gleich und gleich dem Produkte aus der Resultante in die Leitungsfähigkeit des Körpers.
- 2) An der Berührungsfläche zweier verschiedenartiger Leiter erfährt das Potential der gesammten freien Elektricität einen Sprung, der gleich der Spannung der beiden Leiter ist.

Aus diesen Annahmen ergeben sich für das Potential der gesammten freien Elektricität, die in einem galvanischen Kreise enthalten ist, unter Voraussetzung des stationären Zustandes dieselhen Bedingungen, die aus der Ohmschen Vorstellung für die elektroskopische Krast, d. i. die Dichtigkeit der Elektricität, solgen. Die Strömungen hängen außerdem bei meiner Vorstellung in derselben Weise von dem Potential ab, als bei der Ohnschen von der elektroskopischen Kraft, woraus folgt, dass für die Strömungen hier dieselben Gesetze sich ergeben, als dort. Eine solche Uebereinstimmung findet nicht statt in Beziehung auf die Vertheilung der freien Elektricität in der Kette; während diese nach der Ohmschen Vorstellung ins Innere der Leiter gedrungen ist, befindet sie sich nach der meinigen nur an der Oberfläche derselben, gerade wie bei den elektrostatischen Erscheinungen. Schließlich habe ich noch zu zeigen gesucht, dass meine Ableitung der Ohmschen Formeln auch ganz wohl vereinbar ist mit dem Weberschen elektrischen Grundgesetze 1) das das elektrostatische Gesetz als speciellen Fall in sich begreift. Prof. Dr. G. Kirchhoff.

1) Vergl. Berl. Ber. 1846. p. 497\*.

BECQUEREL. Allgemeine Betrachtungen über die elektrochemische Theorie. C. R. XXVIII. 658.

SCHÖNBEIN. Ueber die chemische Theorie der Volta'schen Saule. Pogg. Ann. LXXVIII. 289.

Herr BECQUEREL hat die physikalische Literatur wiederum durch "allgemeine Betrachtungen über die elektrochemische Theorie" bereichert. Nachdem er seine früheren Ansichten über Elektricitätserregung nochmals auseinandergesetzt hat, geht er auf die Arbeiten anderer Chemiker und Physiker näher ein. Er wendet sich besonders gegen die Schlüsse, welche Berzelius aus seinen Versuchen gezogen hat, theils weil sich diese Versuche selbst nicht bestätigt haben, theils weil sie nicht nothwendig zu den daraus gezogenen Schlüssen leiteten. Besonders behandelt Herr BECOUEREL auch die von Matteueci aufgenommene Frage, ob zwei Körper bei ihrer unmittelbaren Verbindung Elektricität erregen können (vergl. unter Abschn. b. Leitung) und gelangt wieder zu seinen, schon im Traité de l'électricité et du magnétisme für diesen Gegenstand aufgestellten Gesetzen. Zuletzt folgen Versuche über die Elektricitätserregung durch schlechtleitende Körper, welche im fein vertheilten Zustande auf Platinplatten verbreitet, mit diesen in destillirtes Wasser getaucht, und mit einem Galvanometer in Verbindung gebracht werden. Im Allgemeinen zeigten sich die schlechtleitenden Oxyde positiv gegen Wasser, die Oxydule negativ. Die Schlüsse, welche Herr Becqueren aus seinen Versuchen für die bei der Wasserbildung erregte Elektricitätsmenge zieht, führen ihn zu der Berechnung, dass die bei der Oxydation des Wasserstoffs, durch welche i Millegramm Wasser gebildet wird, erzeugte Elektricität zwanzigtausendmal eine Oberstäche von 1 Meter Fläche (?!) so stark laden könne, das die Funken, welche durch deren Entladung entstehen, bis zu 1 Centimeter Länge springen.

Auch Herr Schönbein kommt wieder auf die von ihm aufgestellte elektrochemische Hypothese zurück. Man hat den Elektrochemikern im Allgemeinen den Vorwurf gemacht, sie vermöchten das Wachsen der elektrischen Spannung einer hydroelektrischen Säule mit der Zahl ihrer Elemente nicht zu erklären.

Diesen Vorwurf findet Herr Schönbein nicht ganz unbegründet in Bezug auf die von DE LA RIVE, BECQUEREL und Anderen aufgestellten Hypothesen, er stellt aber gänzlich in Abrede, dass derselbe auch die von ihm ausgehenden Ansichten treffe. Ein Beispiel erläutert das Gesagte: Wenn ein Zinkmolekül ein Wassermolekül berührt, so wird das letztere elektrisch polarisirt, und zwar so, dass seine dem Zink zugekehrte Seite negativ, die andere positiv ist. Die Intensität dieser Polarität ist von der Verwandtschaft des angewandten Metalls zum Sauerstoff abhängig. Wird das Wassermolekül von einem zweiten berührt, so polarisirt sich dies wie das vorige, und ebense eine beliebige Reihe von Wassertheilchen. Folgt nun irgendwo in der Reihe ein Körper, der zum Sauerstoff geringe oder keine Verwandtschaft hat, wie das Platin, so wird dieser ebenfalls durch Induktion polarisirt. Dasselbe geschieht mit dem ersten Zinkmolekül. Von den beiden Metallen kehrt also das Zink nach Aufsen die negative, das Platin die positive Seite. Wird das Platinmolekül mit einem anderen Metalle, z. B. wieder mit Zink in Berührung gebracht, so zeigt dies auch nur die einfache, vorher vorhandene Polarisation, die mit I bezeichnet sei. Wird dieses Zinktheilchen aber wieder mit Wasset berührt, so entsteht nochmals die Elektricitätsmenge 1, so daß also im ganzen System, und zwar nach beiden Seiten des neuen Zinkmoleküls hin, sich die Spannung 2 fortpflanzt. Dasselbe geschieht bei n Elementen, deren jedes die Spannung t giebt bis zum Werthe nt, wobei t von der Natur der angewandten Metalle abhängt, denn wenn Platin durch Kupfer ersetzt wird, so entsteht an diesem Metall ebenfalls eine Spannung im selben Sinne, aber in geringerem Grade wie am Zink, so dass nur die Differenz beider Spannungen wirklich wahrnehmbar wird. Außer dem bisher besprochenen Einwurf, welchen Praff der Schönbeinschen Hypothese gemacht hat, bespricht der Verf. noch mehre andere, von denen noch einer hervorzuheben ist. Es sei nämlich nicht möglich, dass vollkommene metallische Leiter in der verausgesetzten polaren Weise elektrisch würden. Grade diese Polarisirbarkeit betrachtet aber Herr Somönbenn als gleichbedeutend mit Leitungsfähigkeit, Er sieht einen positiv geladenen Conduktor als einen solchen an, welcher seine Oberflächentheilchen so ge-

richtet hat, das sie ihre positiven Pole nach Aussen kehren, die negativen nach Innen; ist die Anordnung die umgekehrte, so erscheint er negativ geladen. Für Diejenigen, welche diese Ansicht nicht theilen, werden Beispiele erwähnt, in denen eine solche Polarisation unverkennbar ist, z. B. die Vertheilung der Elektricitäten in einem Leiter der sich im elektrischen Wirkungskreise eines Körpers befindet. Der Hauptunterschied zwischen der Schön-Brantchen Tendenzhypothese und der Voltaschen Contakttheorie liegt darin, dass in der ersteren der Sitz der elektromotorischen Kraft in der Berührungsstelle zwischen Metall und Flüssigkeit, in der letzteren an der der Metalle liegt. Beide Ansichten nähern sich aber wesentlich darin, dass sie nicht einen vorgängigen chemischen Process für nöthig erachten, sondern dass Tendenz zum Chemismus und Contakt zur Erregung der Elektricität genügen, webei man unter Contakt natürlich auch nicht das bloße Faktum des Auseinanderliegens, sondern die dabei stattfindenden Vorgänge und dabei wirkenden Kräfte versteht. Wie aus seiner Hypothese die Erscheinungen des Voltaschen Fundamentalversuchs, welche ihn nicht bewegen können, sich der Contakttheorie völlig anzuschließen, zu erklären sind, verspricht Herr Schönbein in einer späteren Arbeit auseinanderzusetzen.

GUILLEMAIN. Ströme in einer isolirten Säule. C. R. XXIX. 524.

Adir. Einige Versuehe mit Volta'schen Ketten. Quart. Journ. of the chem. soc. 1849. p. 97.

Herr Guillemain macht auf eine Art der Hervorbringung des galvanischen Stromes aufmerksam, welche indess in ihrem Principe nichts Neues enthält. Eine Säule von 20 his 30 Paaren wurde isolirt ausgestellt, von jedem Pole ging ein Draht zu einer Platte eines Condensators von Zinn, deren Oberstäche 1 bis 2 Meter war. (Diese Bezeichnungsweise von Flächenmaassen scheint in Frankreich nach Herrn Bezouerels Vorgang immer mehr gebräuchlich zu werden). In einen der Drähte wurde ein Commutator geschaltet, bestehend aus zwei isolirt aus einer Axe sitzenden

Rädern, deren eines die Ladung, das andere die Entladung des Condensators vermittelt. Endlich wurde ein sehr empfindliches Galvanometer in den anderen Draht geschaltet, und zeigte einen dauernden Strom.

Bei seinen fortgesetzten Versuchen mit Volta'schen Ketten hat sich Herr R. Anne mit zwei Erscheinungen beschäftigt. Wenn er in sauerstoffhaltigem Wasser eine blankgeschabte und eine amalgamirte Zinkplatte miteinander verband und den entstandenen Strom sich bis 0 schwächen ließ, so konnte er jede der Platten nach Belieben positiv machen, wenn er sie aus der Flüssigkeit hob und reinigte. Hiernach erkennt er es als die Hauptaufgabe zur Verstärkung der Krast einer Kette, die Oxydation der positiven Platte zu vermeiden; dies geschehe bei Anwendung einer sauren Leitungsflüssigkeit am besten, wenn die Zinkplatte amalgamirt sei, weil dann das gebildete Oxyd weniger an derselben adhärire, und deshalb leichter von der Säure gelöst werde. Die zweite Versuchsreihe erstreckte sich auf das Verhalten von Stücken von Antimon, Wismuth, Blei und Zinn, welche in Röhren mit lustfreiem Wasser eingesiegelt wurden. Weder bei gewöhnlicher Temperatur, noch nachdem die Flüssigkeit um 100°F. zwei Monate lang erwärmt war, zeigte sich eine Wasserstoffentwickelung; dass diese Metalle trotz dem, als positive Elemente einer Kette gebraucht, einen Strom verursachen, erklärt Herr ADIE daraus. dass auch das durch Kochen von Lust befreite Wasser immer noch etwas lufthaltig sei.

WALKER und Steinheil. Geschwindigkeit hydroelektrischer Ströme. Schum. Astr. N. XXIX. p. 53 und 97.

Die von Herrn Wheatstone angestellten Messungen der Elektricitätsgeschwindigkeit erlaubten, abgesehen von dem größeren oder geringeren Vertrauen, das man ihmen schenken will, keinen Schluß auf die Zeit, in welcher sich der galvanische Strom in einer telegraphischen Leitung verbreitet. Die letzten Jahre haben daher mehrfach neue Versuche hierüber veranlafst, von denen in diesem Bericht nur die ersten zu erwähnen sind. Der Telegraph

zwischen Washington, Philadelphia, New-York und Cambridge sollte von Herrn Sears C. Walker benutzt werden zur Bestimmung von Sterndurchgängen an den genannten Stationsorten. In Philadelphia stand eine astronomische Uhr, welche durch einen selbstarbeitenden Unterbrecher mittelst der Monseschen Druckvorrichtungen auf den anderen Stationen Sekundenintervalle notirte. Der wahrscheinliche Fehler bei der mechanischen Operation des Drackens und Ablesens wurde nur auf etwa ein funfzehntausendtel "Sekunde geschätzt. Wurden nun in gleicher Weise von Philadelphia nach Cambridge hin die Sterndurchgänge signalisirt, so wurden dieselben, innerhalb der Begbachtungsfehler, zur richtigen Zeit aufgezeichnet. Gingen aber die Sternsignale von Cambridge nach Philadelphia, während die Uhrseichen ihre frühere Richtung behielten, so kamen sie um die Zeit zu spät an, welche der Strom zum Hin und Hergang zwischen den beiden Endstationen brauchte. Die Zwischenstationen wurden ehenso zu Messengen benutzt. Die achtzehn angewandten Bedingungsgleichungen ergaben gine Fortpflanzungsgeschwindigkeit von 18800 englische Meilen in der Sekunde, mit einem wahrscheinlichen Fehler von wenig mehr als 1,000 Meilen, wobei jedoch keine Rücksicht genommen werden konnte auf den Widerstand, welchen jeder Theil der Leitung einzeln leistete, nämlich Drähte, Batterien und Erdhoden. ٠,٠,٠,٠

Herr Stringen hat darauf hingewipsen, dass, wenn es nur auf die Geschwindigkeitsmessung des galvanischen Stromes ankam, die Beobachtung, der Sterndurchgänge gar nicht nöthig gewesen wäre; ein jedes willkürlich gewähltes Zeichen und dessen willkürliche Wiederholung! in Cambridge, verglichen mit den von Philadelphia kommenden Uhrzeichen hätte dazu genügt. Der genannte Physiker spricht den Wunsch aus, die Versuche möchten an doppelten Drahtleitungen wiederholt werden, wozu sich in Deutschland am besten die Gelegenheit bieten würde. Prof. Dr. Beetz.

Sold to get the engineering the experience of the contract of the engineering of

v. Feilitzsch. Eine Methode galvanische Ströme nach absolutem Maasse zu messen. Pogg. Ann. LXXVIII. 21.

Unter vorstehendem Titel wird eine einfache Vorrichtung beschrieben, mittelst welcher Messungen galvanischer Ströme, und wenn es sein muß, nach absolutem Maaße angestellt werden können.

Ein in Centimeter eingetheilter, 2 Meter langer Maassstab steht genau senkrecht auf dem magnetischen Meridian und hat seinen Nullpunkt in der Mitte. Ueber diesem Nullpunkt schwebt eine sehr kleine (kaum 2 Centr. lange) Magnetnadel über einem getheilten Kreise unter einer Glasglocke.

Auf dem Maasstabe zu einer Seite des Nullpunktes kann eine Kupserspirale von der Länge  $2\alpha$  verschoben werden, auf der andern Seite ein Magnetstab von der Länge  $2\alpha$ , dessen Magnetismus nach absolutem Maasse gemessen ist. Die Entsernung der Mitte der Spirale, sowie der des Stabes wird auf dem Maasstabe gemessen, und um die des Stabes noch in  $\frac{1}{10}$  Millimeter angeben zu können, befindet sich derselbe auf einem Schlitten, der mit den geeigneten Untertheilungen versehen ist.

Geht nun durch die Kupferspirale ein elektrischer Strom, so wirkt sie ähnlich einem Magneten, ablenkend auf die schwebende Nadel. Es wird alsdann der Stabmagnet so lange längs der Skale verschoben, bis er auf die Nadel eine eben so große aber entgegengesetzte Ablenkung hervorgebracht hat, als die elektrische Spirale, bis also die Magnetnadel genau wieder in der Südnordlinie der Theilung einspielt.

Betragen nun die Entsernungen der Mitte der Spirale und der Mitte des Magnets von der Nadel resp. r und  $\varrho$ , so ist die Krast, mit welcher der zugekehrte Pol der Spirale auf die Nadel ablenkend wirkt, proportional der Größe  $=\frac{1}{(r-\alpha)^2}$ , die Krast, mit welcher der abgekehrte Pol wirkt  $=\frac{1}{(r+\alpha)^2}$ . Ebenso ergeben sich für den Stabmagneten die Größen  $\frac{1}{(\varrho-\alpha)^2}$  und  $\frac{1}{(\varrho+\alpha)^2}$ . Bezeichnet man nun die Intensität des Magnetismus der Spirale

mit 
$$J$$
, die des Stabes mit  $J'$ , so ist
$$J\left\{\frac{1}{(r-a)^2} - \frac{1}{(r+a)^2}\right\} = J'\left\{\frac{1}{(\varrho-\alpha)^2} - \frac{1}{(\varrho+\alpha)^2}\right\},\,$$

woraus sich der Werth von J nach absolutem Maasse sinden läst, wenn J' nach diesem Maafse bestimmt worden ist.

Die Genauigkeit der Methode wurde dadurch geprüst, dass ein und dieselbe Stromstärke, in verschiedenen Abständen der Kupferspirale, von der Nadel gemessen wurde, sowie dadurch, dass die elektromotorischen Kräfte und die Widerstände von einer Daniellschen und einer Groveschen Kette aus den Messungen herechnet wurden. Es ergab sich eine Zuverlässigkeit bis auf die dritte Decimale, wenn die Intensität des Magnetismus im Stabe als Einheit zu Grunde gelegt war.

Macht diese Methode nicht gerade auf Bequemlichkeit in der Rechnung Anspruch; so macht sie den der großen Billigkeit und Uebersichtlichkeit der Apparate bei genügender Genauigkeit. Ueberdem erfüllt sie noch den weiteren Zweck, mit denselben Apparaten und Rechnungen auch den Magnetismus bestimmen zu können, welcher in weichen Eisenkernen frei wird, sobald dieselben in die elektrische Spirale eingeschoben werden.

Prof. Dr. v. Feilitzsch.

## **b.** Ladung und Leitung.

JACOBI. Resorption der Gase im Voltameter. Pharm. Centr. XX, 266\*. Inst. XVII. p. 364\*. (S. diesen Ber. II, 394).

Louxer. Polarisation des électrodes du voltamètre. Bull. de Brux. XVI. II. 39\*; Inst. No. 818, p. 286\*.

BELTE. Ueber die elektromotorische Kraft der Gase. Pooc. Ann. LXXVII. 493\*. Arch, d. sc. ph. et pat. XII. 285\*; Phil. Mag. XXXVI. 81\*.

- ..... Ueber die galvanische Polarisation der Platinelektroden durch Sauerstoff und Wasserstoff. Poes. Ann. LXXVIII. 35\*.

SYMONS. Design for an economical galvanic battery. Mech. Mag. LI.

MATTEUCCI. Conductibilité électrique des acides et sur le développement de l'électricité dans la combinaison des acides et des bases. C. R. XXIX. 806\*; Inst. XVIII. 3\*; Arch. d. sc. ph. et nat. XIII. 142\*.

- Syannene. Om uppmätning af ledningsmotståndet för electriska strömmar och om en galvanisk differential-thermometer. Sv. Ak. Handl. 1849. p. 109\*.
- JACOBI. Das Quecksilbervoltagometer. Bull. de St. P. VIII. I.; Poec. Ann. LXXVIII. 173.
- E. BECQUEREL. Conducting power of the metals at different temperatures. Sill. Am. J. VIII. 185. 333\*. (S. diesen Ber. II. 381\*.)
- BAUMGÄRTNER. Ueber die Leitkraft der Erde für die Elektricität. Wien. Ber. 1849. Mai. 295\*; Poes. Ann. LXXX. 374\*.
- Versuche über den elektrischen Leitungswiderstand der Erde. Wien. Ber. Juni Juli. 28\*; Pose. Ann. LXXX. 381\*.

#### Passivität.

R. PHILLIPPS. Sur l'état passif du fer. Arch. d. sc. ph. et nat. XIII. 44\*. (8. diesen Ber. IV. p. 293.)

#### Lovrer. Polarisation der Elektroden. Bull. d. Brux. XVI. II. 39.

In Bezug auf eine früher (Berl. Ber. 1847. p. 369) erwähnte Beobachtung einer Polarisationserscheinung, welche Herr Saveljew angestellt hatte, macht Herr Louver auf eine ähnliche, aber zum Theil der früheren Mittheilung widersprechende Thatsache aufmerksam. Wenn er einen Strom durch Platinelektroden in angesäuertem Wasser während zwölf Stunden schloss, so erhielt er eine Polarisation in der bekannten Richtung. Kehrte er die Richtung des primären Stromes nach zwei Tagen um, so war zuerst keine Gasentwickelung zu bemerken; nach einigen Minuten trat dieselbe aber plötzlich ein. Er erklärt diese Erscheinung dadurch. dass die sich entwickelnden Gase zuerst dazu verwandt werden. die noch an den Elektroden haftenden Gase zu neutralisiren, und dann erst frei auftreten können. Diese Neutralisation geschieht dann unter dem verbindenden Einflusse des Platins, den man im Voltameter beobachten kann. Herr Louver glaubt übrigens, das Platin habe diese sogenannte katalytische Wirkung nur vermöge der auf seiner Obersläche vorhandenen Höhlungen, geschmelztes Platin würde nicht dieselbe Eigenschaft besitzen.

Bretz. Galvanische Polarisation der Elektroden. Elektromotorische Kraft der Gase. Pogg. Ann. LXXVIII. 35.
und LXXVIII. 493.

Ueber die quantitative Bestimmung der durch die Polarisation erregten elektromotorischen Kraft hat der Berichterstatter einige Untersuchungen angestellt, welche vorzugsweise auf die schon von anderen Physikern hierüber gemachten Angaben Rücksicht nehmen. Die Gesammtstärke der Polarisation zweier Platinelektroden in verdünnter Schwefelsäure wird gleich der Summe der beiden Polarisationen dieses Metalles durch Sauerstoff und durch Wasserstoff = p(H)+p(O), gesetzt. Diese Gesammtstärke ist von verschiedenen Experimentatoren ziemlich übereinstimmend gefunden, nämlich von Danible und Wheatstone = 1,39; von Poggendorff = 1,31; von Lenz und Saveljew = 1,28; von Svanberg = 1,21; von Robinson = 1,22, wenn die Kraft einer Groveschen Kette = 1 gesetzt ist. Die beiden Ladungen p(H) und p(O) sind aber sehr verschieden angegeben. Wird die von Svanberg benutzte Einheit zu Grunde gelegt, so fand

Die Versuche von Poggendorff sind mit einer Wippe angestellt, und zeigten, dass eine mit Wasserstoff geladene Platinplatte ebenso positiv gegen eine neutrale war, wie sich eine mit Sauerstoff geladene negativ gegen die letztere verhielt. Die übrigen Angaben sind aus Messungen für die Gesammtladung abgeleitet; indem die Polarisation durch Wasserstoff unterdrückt, und so die durch Sauerstoff allein gefunden wurde. Bei diesen Ableitungen kommen indess verschiedene elektromotorische Kräste mit in Rechnung, da zur Fortschaffung der Wasserstoffentwickelung entweder eine in Salpetersäure tauchende Platinkathode, oder eine in Kupservitriol tauchende Kupserkathode angewandt werden muste. Der Berichterstatter hat nun gezeigt, dass die Versuche der Herren Lenz und Savelsew zu den sehr ungleichen Resultaten

für p(H) und p(O) deshalb geführt haben, weil theils die mit unreinen Säuren vorgenommenen Messungen statt der in reinen Säuren in Rechnung gebracht sind, theils weil willkürliche, und wegen der kleinen Einheit wenig bemerkbare Zahlenveränderungen in die Rechnungen einfließen, und daß ferner die Versuche von Svänbere ebenfalls andere Resultate geben, wenn man statt der von diesem Physiker benutzten Angaben Wheatstones für die oben erwähnten elektromotorischen Kräfte der Hülfselektroden entweder die von Herrn Poggendorff angestellten Messungen oder die vom Berichterstatter selbst mitgetheilten Versuche benutzt, weil nur in diesen die gehörige Rücksicht auf die Leitungsfüssigkeit genommen ist. Hiernach ergeben die von den genannten Physikern angestellten Versuche folgende Werthe:

| nach Poggendorff              | p(H) = 17,795; p(O) = 17,795; |
|-------------------------------|-------------------------------|
| nach Lenz und Saveljew        | 18,25 17,34,                  |
| nach Svanberg                 | 17,51 17,08,                  |
| und                           | 17,74 17,93.                  |
| Nach allen Versuchen ist also | annähernd $p(H) = p(O)$ .     |

In einer anderen Versuchsreihe hat sich der Berichterstatter die quantitative Bestimmung der elektromotorischen Kräfte der Gasbatterien zur Aufgabe gemacht. Platinplatten wurden platinirt und in Korke eingekittet, welche das eine Ende etwa fünf Zoll langer Röhren verschlossen. Diese Röhren wurden darauf mit verdünnter Schwefelsäure gefüllt, und mit dem offenen Ende in Gefäße mit derselben Flüssigkeit getaucht. In jede Röhre wurde nun eine Gasart, auf chemischem Wege entwickelt, eingeführt, und dann die Verbindung je zweier Flüssigkeitsgefäße durch eine Uförmige, an beiden Enden mit Blase verschlossene, obenfalls mit verdünnter Schweselsäure gefüllte Röhre, vermittelt. Die Kraft der so entstandenen Gasketten wurde durch die Poggenporfesche Compensationsmethode ermittelt, welche allen anderen Messmethoden deshalb für den vorliegenden Fall besonders vorzuziehen ist, weil sie nur eine momentane Schliessung der zu messenden Kette erfordert, und daher nicht die Kraft derselben durch die entgegenwirkende Polarisation schwächt, welche gerade hier sehr auffallende Fehler hervorbringen würde. Das Hauptergebnis der Versuche ist: Die Gase folgen in Bezug auf ihr

Ž1

.

Lien

elektromotorisches Verhalten in Gasketten, wie seste Körper, dem Gesetze; dass die algebraische Summe der elektromotorischen Kräste einer beliebigen Reihe derselben gleich der elektromotorischen Kräste einer beliebigen Reihe derselben gleich der elektromotorischen Kräst der beiden äussersten Glieder der Reihe ist. Als Einkielt der Messungen wurde diejenige Krast angenommen; welche bei einem Widerstand von 1 Centimeter Neusilberdraht vom specisischen Gewichte 8,689, von welchem 1 Centimeter 0,00683 Grm. wiegt, in einer Minute 13,36 Cubikeentimeter Knallgas entwickelte. In dieser Einheit war die Krast einer constanten Zinkplatinkette etwa = 42. Ich stelle hier die Reihe, welche Herr Grove für die Elektricitätsentwickelung in verschiedenen Gasketten gegeben hat, mit der von mir gefundenen zusammen, und füge die Größen der Krast, welche jedes Gas mit dem als Ausgangspunkt angenommenen Wasserstoff erregt, in der gedachten Einheit hinzu:

| Commence of the commence of | Nach Grove                                   |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| —31,49 Chlor                | Chlor,                                       |
| 27,97 Brom                  | Brom,                                        |
| • .                         | Jod,                                         |
| and the second              | Oxyde,                                       |
| 23,98 Sauerstoff            | Sauerstoff,                                  |
| 21,33 Stickerydul           | Stickoxyd, :                                 |
| 21,16 Cyan                  | . ,                                          |
| 20,97 Kohlensäure           | Kohlensäure,                                 |
| 20,52 Stickoxyd             | Stickstoff,                                  |
| 20,50 Luft                  |                                              |
| 20,13 Platin                | Metalie, welche Wasser nicht zer-<br>setzen, |
| 19,60 Schwefelkohlenstoff   |                                              |
| 18,36 Oelbildendes Gas      | Oelbildendes Gas,                            |
|                             | Aether, Alkohol, Schwefel,                   |
| 16,06 Phosphor              | Phosphor,                                    |
| 13,02 Kohlenoxydgas         | Kohlenoxydgas,                               |
| 3,82 Kupfer                 |                                              |
| 0,05 Schwefelwasserstoff    |                                              |
| 0, Wasserstoff              | Wasserstoff,                                 |
| +19,68 Zink                 | Metalle, welche Wasser zersetzen.            |
|                             | werden auch dann für die elektro-            |

motorische Kraft der Gasketten gefunden, wenn das Platin nicht platinirt; sondern blank geputzt war; nur tritt dann, wie Herr Poggenponer beobachtet hat, eine lebhaftere Polarisation ein. Wurden andere Körper statt des Platins als Grundlage der Ketten gebraucht, so blieb zwar das Verhältnis der einzelnen elektromotorischen Kräfte unverändert, aber die absoluten Werthe waren viel kleiner. Bei Kohlenstreisen, nach Bunsens Methode erhalten, konnten die elektromotorischen Kräfte aus den entsprechenden, beim Platin angegebenen durch Multiplikation mit 0,4687; beim versilberten Silber durch Multiplikation mit 0,0449 abgeleitet werden; man könnte diese Zahlen die relativen Verdichtungsgoëfficienten der bezüglichen Körper nennen. Jedenfalls zeigen diese Versuche, dass man die an Platinplatten gefundenen Werthe nicht anzusehen hat als die unmittelbare elektremotorische Kraft von Wasserstoff und Sauerstoff, sondern dass dies nur dann der Fall sein würde, wenn das unterliegende Metall so dicht von den Gasen umgeben wäre, dass es selbst an keinem Theile mit der Flüssigkeit in Berührung käme. Bei der galvanischen Polarisation wird durch die primär elektrische Thätigkeit die Verdichtungskraft der Elektroden vergrößert, daher ist der Werth der Polarisation bedeutend größer als der einer mit Saverstoff und Wasserstoff gefüllten Gaskette von gleichem Metalle, wie diese Elektroden.

Symons. Galvanische Batterie. Mech. Mag. LI. 154.

Herr Symons schlägt eine Gasbatterie veränderter Gestalt statt der gewöhnlichen Säulen vor. Ein Trog von Guttapercha ist mit Scheidewänden versehen, durch welche zickzackförmig gebogene Platinstreisen in schräger Lage lustdicht eingesetzt sind. Je zwei Platinstücke sind durch Blase, die in verdünnter Säure getränkt ist, von einander getrennt, der Raum unter den Platinplatten wird mit Wasserstoff gesüllt, während die obere Atmosphäre die Rolle des Sauerstoffs übernimmt. In gleicher Weise will Herr Symons in der Groveschen Platinzinkkette die Salpetersäure durch atmosphärische Lust ersetzen, um den entwickelten Wasserstoff zu entsernen (!)

MATTEUCCI. Leitungsvermögen der Säuren. C. R. XXIX, p. 806.

Herr Matteucci sucht die Elektricitätsentwickelung zwischen Brom und Säuren ohne Hinaunahme von Metallplatten durch die Zuckungen eines Froschpraeparates nachzuweisen. Um dann die Messungen mit dem Galvanometer fortsetzen zu können, will: er sich überzeugen, in wiefern die Stärke des Leitungsvermögens der Flüssigkeiten von Einflus ist. Die Messung dieses Elementes zeschieht, indem der Strom in zwei Voltameter getheilt wird, welche die beiden zu vergleichenden Flüssigkeiten enthalten. Diese Methode ist indess nur anwendbar, wenn man weiss, dass in beiden Voltametern dieselben Gase in demselben Verhältnis zum zersetzenden Stromantheil entwickelt werden, nicht aber, wenn die Stärke des zersetzenden Stromes ganz verschiedene Gestalten der Elektrolyse bedingt, wie dies bei der Salzsäute und Salpetersäure der Fall ist. Hierdurch werden nicht nur die als Manis dienenden. Gasmengen verändert, sondern auch neue elektromotorische Kräfte in die Zweigleitungen eingeführt.

Die erhaltenen Resultate sind: Sehwefelsäure hat ein Maximum des Leitungsvermögens bei 1,259 specifisches Gewicht (Honstone); fand awischen 1,20 und 1,30 keine Veränderung), Salpetersäure hat ein Maximum bei 1,315 specifisches Gewicht, Salzsäure bei 1,114. Phosphorsäure und Oxalsäure scheinen kein Minimum zu haben. Die weiteren Schlüsse über die elektromotorische Kraft der Becquerenschen Kette enthalten nichts Neues, da sie eich ohne die gewohnte Naivität in der Hintansetzung des Oumschen Gesetzes von selbst verstehen.

Syanders. Messung des Leitungswiderstandes und elektrisches Differentialthermometer. Akad. Handl. 1849. 109.

Herr Svanders giebt eine Widerstandsbestimmung aus ähnlichen (Kirchhoffschen) Drahtcombinationen, wie sie Possendorff
(Annalen Bd. 67. p. 674) mitgetheilt hat, und wie sie in diesem Bericht II. 506 erwähnt sind. Es handelt sich dabei darum, in zwei
Drähten ganz gleichen Widerstand zu haben, um die Intensität

eines Stromes in einem Dritten der 0 gleich zu machen. Auf einem Brett sind die sechs-Klemmschrauben

$$A \quad \begin{array}{cccc} C & D & G \\ E & F & H \end{array} \quad B$$

befestigt. Ein Strom tritt in A ein, in B aus, C ist mit D, E mit F durch kurze dicke Wasserdrähte verbunden, der Strom theilt sich von A pach C und E, AE enthält einen Rheochord, D und F sind mit B durch Spiralen von besponnenem Kupferdraht G und H verbunden. C und E sind durch ein empfindliches Galvanometer verbunden, und es soll der Widerstand CDGB = EFHB sein. wenn das Galvanometer auf 0 steht. Hat man mittelet des Rheochords dieses Gleichgewicht erzeugt, so kann man sich leicht überneugen, ob die beiden Widerstände gleich sind; ist dies der Fall, so muss die Nadel auf O bleiben, wenn man die Drähte GB und HP von D und F losschraubt, und bezüglich an F und D amlegt. Bewegt sich dann die Nadel, so ist der eine Widerstand noch größer oder kleiner; er wird geändert und mittelst des Rheochords die Nadel wieder auf 0 gebracht. Die Widerstände mussen hierbei sehr nahe gleich gemacht werden, weil jedes Ueberwiegen des einen, wie man es z. B. durch Temperaturunterschiede erhält, sogleich merklich wird. Her Svarberg berechnet, mit Zugrundlegung von Lenz's Messungen, welchen Einfluss eine Temperaturerhöhung des einen Drahtes bei der von ihm angewandlen Combination mit einer Groveschen Kette ausüben würde. Schon ein Unterschied von 523 Grad C. ware merklich geworden. Das Instrument, weiches der Verf. zur Wahrnehmung solcher kleinen und noch kleineren Wärmeveränderungen (wenn man eine andere Säule anwendet) vorschlägt, und welches er galvanisches Differentialthermometer nennt, besteht aus einer flachen Spirale von übersponnenem und mit Kiehnruss geschwärztem Kupferdraht, welcher in die Leitung FHB eingeschaltet wird. Die strahlende Wärme, welche von der genäherten Hand ausgeht, reicht hin, um die Nadel abzulenken; der Apparat ist also von einer Empfindlichkeit ähnlich der der Thermosäule.

JACOBI. Das Quecksilbervoltagometer. Pogg. Ann. LXXVIII. 173.

Die mannigfachen Fehlerquellen, welchen die Messungen mit dem Rheostat, Rheochord und dem Drahtvoltagometer unterworfen sind, haben Herrn Jagobi zur Construktion eines anderen Widerstandsmessers veranlasst. Zwei cylindrische Röhren sind senkrecht nebeneinander aufgestellt, und mit gereinigtem Quecksilber gefüllt. Zwei Platindrähte können durch Mikrometerschrauben mehr oder weniger in das Quecksilber versenkt werden, und endigen oben in Klemmschrauben, während ein anderes Klemmschraubenpaar mit dem Quecksilber beider Röhren verbunden ist. Ein durch den ganzen Apparat geleiteter Strom erfährt, je nach der Tiefe des Einsenkens der Platindrähte, verschiedenen Widerstand, und zwar ist bei jedem Einsenken die Höhe, um welche das Quecksilber steigt, doppelt anzurechnen, weil gleichzeitig der Platindraht um dieselbe Höhe vom Quecksilber umhüllt wird. Für relative Messungen kann die Anrechnung ganz unterbleiben. Der Apparat hat nur geringen Umfang, die Röhren haben 9" Höhe, der Draht 6,0355 Durchmesser. Mit Hülfe desselben sind die Widerstände von Hülfsdrähten bestimmt, so dass von einem System derselben ein jeder = 16! Platindraht ist, von einem zweiten ein jeder = 160, dann 1600 u. s. f. Diese Drähte sind gut isoliet auf Rollen gewickelt, und in einen Kasten gelegt, in dem sie mit isolirendem Kitt vergossen sind. Die Betrachtungen, welche der Beschreibung dieses Apparates beigefügt sind, haben den Zweck, die Fehlergränze zu bestimmen, welche bei unseren verschiedenen Widerstandsmessmethoden erreicht werden. Es ist nicht möglich diese Betrachtungen auszugsweise mitzutheilen, und mägen daher nur die Resultate gegeben werden. Die gewöhnliche Methode, bei der ein Strom, in welchen der zu bestimmende Widerstand geschaltet ist, gemessen, und dann dieser Widerstand durch einen Messdraht ersetzt wird, his man dieselbe Stromstärke erreicht, giebt, wenn man eine Tangentenbussole anwendet, ein Minimum des Fehlers bei 45°. Man musste also immer diese Ablenkung anstreben, was bei verschiedenen Leitungen ganz verschiedene Säulen bedingte. Bei der Differentialmethode und der Kirchhorrschen Drahtcombination wird die Galvanometernadel auf 0 gehalten, eine Einstellung mit Mikroskop und Fadenkreuz ist daher schon leichter möglich. Die erstere dieser beiden Methoden verdient, abgesehen von sonstigen Einwürfen, vor der älteren Messung nur so lange den Vorzug, als

$$4B^2+r^2+2m^2>x^2+2rx$$

ist, wo 2E die elektromotorische Kraft der Säule, r ihren Widerstand, 2m den Multiplikatorwiderstand, x den des zu messenden Drahtes bedeutet. Endlich hat die Drahtcombination den Vorrang vor der Differentialmethode, so lange Widerstände gemessen werden sollen, die kleiner als 1 des Multiplikatorwiderstandes sind, wenn beide Zweige desselben hintereinander verbunden werden. Weitere Betrachtungen über die Anwendung der Bordaschen Methode auf die Differentialmethode und die Drahtcombinationen und Messproben schließen die Abhandlung.

## BAUMGÄRTNER. Widerstand der Erde. Pogg. Ann. LXXX. 374. 381.

Nachdem den neueren Beobachtungen zufolge die Leitkraft des Erdbodens als nicht unendlich groß gefünden worden ist, hat Herr Baumgärtner versucht, dieselbe durch einen Zahlenwerth zu bestimmen. Der Strom wurde einmal zwischen den Telegraphenstationen Wien (Kaiser Ferdinand Nordbahnhöf) und Gänserndorf durch den 1 Linie dicken Kupferdraht von 16100° Länge, dann durch eine Drahtspirale von 600° desselben Drahtes und durch die Erde zurück, das andere Mal durch den Kupferdraht, die Drahtspirale und einen zweiten Kupferdraht von ähnlicher Beschaffenheit zurückgeleitet. Beide Male wurden durch je drei Bestimmungen die Stromstärken an einer Sinusbussole gemessen. Wird der Widerstand der Säule vernachlässigt, so hat man

$$\frac{\sin\alpha}{\sin A} = \frac{R}{r},$$

wo  $\alpha$  und A die zu den Widerständen r und A gehörigen Ablenkungen in beiden Fällen der Leitung sind. Hiernach ist, wenn M eine vom specifischen Widerstande des Drahtes, m eine vom specifischen Widerstande des Erdbodens abhängige Größe vorstefft,

$$\frac{\sin\alpha}{\sin A} = \frac{M(2,16100+600)}{M(16100+600)+m.\lambda},$$

wenn man  $\lambda$  für den Widerstand der Erdschicht zwischen beiden Stationen =  $14800^{\circ}$  setzt. Daraus ergiebt sich nach Einsetzung der beobachteten Durchschnittswerthe  $\alpha = 32^{\circ}$  10 und  $A = 20^{\circ}$  30:

$$\frac{M}{m}=3{,}14.$$

Nimmt man endlich an, dass der Erdboden ein so guter Leiter sei, wie die von Poullet angewandte Mischung von 20000 Th. Wasser und 1 Th. Salpetersäure, so müste der mittlere Querschnitt des Stromkanals in der Erde ein Kreis von 144 Fuss Radius sein; dieser Werth ist indess zu klein, weil die Stromescurven nicht einen Cylinder zwischen den beiden Stationen abschließen.

Ausgedehntere Versuchsreihen gaben Herrn Baumgartnen für die Wien-Gloggnitzer Strecke den Werth  $\frac{M}{m} = 6,98$ ; für die Wien-Gratzer = 4,70. Diese Unterschiede zeigen, dass sich der Strom nicht durch die ganze Erdmasse vertheilen kann, sondern von der Lokalität abhängig ist.

# c. Warme- und Lichterregung.

DESPRETZ. Note sur la fusion et la volatilisation des corps réfractaires. C. R. XXVIII. 755. XXIX. 48. 545\*. Inst. No. 811, p. 226, No. 829, p. 310, No. 833, p. 401\*. Arch. d. sc. ph. et nat. XI. 310, XII. 45\*; Sill. Am. J. VIII. 413\*; Pol. Centralbi. 1649. 1343\*; Direct. pol. J. CXIV. 342\*.

GROVE. Effect of surrounding media on voltaic ignition. Phil. Mag. XXXIV. 299: XXXV. 114\*; Phil. Trans. 1849. p. 49\*; Arch. d. sc. ph. et nat. XII. 265; Peec. Ann. LXXVIII. 366\*; Inst. No. 801, p. 151\*...

STEVENSON. On the peculiar cooling effects of hydrogen and its compounds in cases of voltaic ignition. Phil. Mag. XXXIV. 304\*; Inst. No. 802, p. 158\*.

FIELD. Ueber die Ursache des Erglühens von Platinschwamm. Pharm. Centralbl. 1849. p. 381\*.

ROUGAULD. Appareil destiné à rendre constante la lumière émanant d'un charbon placé entre les deux poles d'une pile. C. B. XXVIII. 68. 698\*; Inst. No. 786, p. 17\*.

— Emploi de la lumière électrique. Études sur les arcs voltaïques. Arch. d. sc. ph. et nat. X. 222\*; Înst. No. 788, p. 44\*; Bull. de la Soc. phil.

MAASS. Transport de la matière pondérable par le courant de la pile. Arch. d. sc. pl. et nat. X. 227. (S. diesen Ber. IV. p. 295\*.)

MATTUUCCI. Nouvelles observations sur l'arc voltaïque. C., R. XXIX. 268\*; Phil. Mag. XXXV. 289\*; Ann. d. ch. et d. ph. XXVII. 41\*; Arch. d. sc. ph. et nat. XII. 5\*; Inst. No. 819, p. 290\*.

PAGE. Polarization of galvanic light, SIEL. J. VII. 375\*.

DESPRETZ. Schmelzung und Verslüchtigung der Körper. C. R. XXVIII, 755. XXIX. 48. 545.

Die Wärmeerregung durch den galvanischen Strom hat Herr DESPRETZ zu fortgesetzten Versuchen über die Schmelzung und Verstüchtigung von Körpern benutzt. Es wurden 496 Bunsensche Elemente zu je vieren miteinander verbunden, und dadurch ein Stückchen Zuckerkohle zum Glühen gebracht, welches in einer bis auf 5mm Druck leergepumpten Kugel enthalten war. Die Innenseite der Kugel bedeckte sich mit einem schwarzen, trockenen, krystallisirten Staube. Wurde die Kohle am negativen Pole befestigt, so glänzte sie stärker als am positiven, auf dem Glase lagerten sich weiße Streifen ab, dann verwandelte sie sich plötzlich in Dämpse; der ganze benachbarte Theil des Apparates bedeckte sich mit schwarzem Pulver. Die Kohle lässt sich leichter verflüchtigen, als schmelzen; Kalk, Magnesia, Zinkoxyd etc. verhielten sich ähnlich. Herr Despretz will daher die Schmelzung weder in Luft, noch im kuftleeren Raum, sondern in Metallgefäsen aussühren, welche mit Stickstoff unter erhöhtem Drucke gefüllt sind. In einer späteren Abhandlung sind verschiedene Kohlenarten in Bezug auf ihr Verhalten beim galvanischen Erglühen miteinander verglichen und die Ergebnisse folgendermaßen zusammengefalst: Die Kohle verwandelt sich im luftleeren Raum deutlich in Dampf bei der Temperatur, welche sie durch eine Säule von fünf bis sechshundert Bunsenschen Elementen, zu je

fünf oder sechs verbunden, verhält. In einem Gase ist die Verl denstung langsamer, aber sie findet ebenfalls statt. Die Kohle kann bei der Temperatur, welche in den Versuchen erreicht wurde, gekrümmt, gelöthet und geschmelzt werden. Eine jede Kohle wird um so weniger hart, je länger sie einer erhöhten Temperatur ausgesetzt war; endlich verwandelt sie sich in Graphit: Der reinste Graphit wird durch die Wärme wie die Kohle zerstreut, der nicht verflücktigte Theil bleibt Graphit. Der Diamant verwandelt sich durch eine hinlänglich starke Säule ebenfalls in Graphite wie die Kohle erzeugt er kleine geschmelste Kügelehen; wenn er lang genug erhitet wird. Außer der Kehle wurden noch einige andere Körper untersucht. Silicium floss leicht zu einer, auf der Oberstäche etwas glasigen Kugel; der Bruch derselben war matt, und ähnlich dem der Kohle; es war wenig politurfähig, und ritzte das Glas nicht. Bor schmolz ähnlich; der Bruch war körnig, schwarz, köhlenäholich; es war flüchtiger als Silicium. Titan vorstüchtigte sich leicht im Vacuum. Auf dem Schmelz! tiegelchen von Zuckerkohle blieb eine gelblich weisse Schicht nuriick. Bei einem underen Versuch in Stickstoff bedeckte sich das Porzellangefüß mit einer schön blauen Schicht. Die Wände waren mit kleinen Kugeln bedeckt, deren einige goldgelb, midere irisirend waren. Molybdän lagerte auf dem Porzellangefäß eine bräunliche Schicht ab; auf dem Kohlentiegel sanden sich grauweiße Blättchen. Bei einem anderen Versuch schmolz erst das ganze Metall zu einer Kugel, und verbreitete sich dann auf die Tiegelwände. Herr Gaudin hat an die von Herrn Despretz dargestellten Rubine mit Smirgel Flächen angeschliffen. Zur Schleifung des Molybdäns brauchte er aber Diamantpulver.

GROVE. Einfluss der umgebenden Mittel auf die Glüherscheinung. Phil. Mag. XXXV. 114.

STEVENSON. Darüber. XXXIV. 304\*.

Die im früheren Bericht (Jahngg. 1847. p. 301) erwähnten Untersuchungen über den Einfluß der umgebenden Mittel auf das Englühen eines Platindrahtes im galvanischen Strom hat Herr Gnova fortgesetzt. Bei den früheren Versuchen war die Stärke des Stromes an einem Voltameter gemessen, während die eingeschalteten Drähte von verschiedenen Gasarten umgeben waren; bei den neuerdings mitgetheilten waren dagegen immer zwei möglichst ähnliche Glasröhren, welche zwei verschiedene Gase enthielten, und in welchen zwei ähnliche Platindrahtspiralen befestigt waren, hintereinander in den Strom geschaltet, um den Einfluß der umgebenden Mittel hei gleicher Stromstärke studiren zu können. Die Glasröhren waren in zwei ähnliche, mit Wasser gefüllte Gefäße getaucht, in denen sich Thermometer befanden. Die Thermometer befanden Die Thermometer btiegen in fünf Minuten an der Röhre mit

|     | Wass   | erstoff    | von  | ,60°       | au£   | 76° . | Sauers    | toff   | 81°.    | <b>F</b>     | ,     |
|-----|--------|------------|------|------------|-------|-------|-----------|--------|---------|--------------|-------|
|     | -      | <b>-</b> ' |      |            | ÷     | 69°,5 | Stickst   | off    | 810,5   | ٠, .         | ,,    |
| ٠.  | -      | <b>-</b> , | - /  | ÷.         | ٠.    | 70°,5 | Kohlen    | säure  | .80°    | <b>+.</b> (: | ٠. ,, |
|     | ٠, 🛥   | -          | 7. : | -          | -     | 700,0 | Kohlen    | oxyd.  | 79°,5   | - ' · i      | 3111  |
|     | ·      | -          | _    | <b>-</b> . | _     | 70°,5 | Oelbik    | l. Gas | 76%5    | ا            | ن. ٠  |
| Die | in der | frühe      | ren  | Arb        | eit ' | aus i | lor Mei   | nge d  | les: et | itwick       | elten |
|     |        |            |      |            |       |       | lieselbe, | _      |         |              |       |
|     |        |            |      |            | _     |       | tt der    |        |         |              |       |
|     |        |            | -    |            |       |       | olgende   |        |         | •            |       |
|     |        | _          |      |            |       |       |           |        |         |              |       |
|     |        | -          |      |            |       |       | nöl auf   |        |         |              |       |

|            | <b>-</b>       | · 70°,3, -   | Schwefelkohlenstoff 87°,1,                        |    |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------|----|
| ` _        | <del>.</del>   | 69°,0, -     | Olivenöl 85°;0,                                   |    |
|            | <b>→</b> , ' , | 70°,1, -     | Naphtha                                           |    |
| · <b>-</b> |                | · 70°,5,· ·- | Alkohol, spec. Gew. = $0.84 \cdot 77^{\circ}, 0.$ | :, |
| .+         | · 🙀 🗚          | 689,5, -     | Aether                                            |    |

Die Temperaturveränderungen stehen also nicht in einem einfachen Verhältnis zur specifischen Wärme der bezüglichen Flüssigkeiten. Ein Vergleich von Wasserstoff und Wasser gab das Steigen

in Wasserstoff auf 75°,5, in Wasser auf 72°.

Auch aus Faraday's Annahme, die Gase seien nicht völlige Isolatoren für den Strom, konnte die verschiedene Wirkung der umgebenden Mittel nicht erklärt werden, da sich Herr Grove auch unter günstig gewählten Umständen nicht von der Leitungsfähigkeit der Gase überzeugen konnte. Eine speciell inductive Wirkung

des Wasserstoffs zeigte sich ebenso wenig. Nachdem noch einige andere Vermuthungen für die Ursache der Erscheinung als unbegründet nachgewiesen, zieht Herr Grove den Schluß, sie beruhe wahrscheinlich in einem Beweglichkeits- oder Schwingungszustande der Theilchen, wodurch die Wärme schneller fortgeführt werde.

Der Verf. erkennt bei dieser Gelegenheit dem Herrn Andrews das Erstenrecht für dessen in den Proceedings of the Roy. Irish Academy veröffentlichte Versuche zu, welche ähnliche Ergebnisse geliefert haben, wie die von ihm selbst im Jahre 1845 mitgetheilten.

Herr Stevenson hat die gedachten Erscheinungen sehr einfach und leicht zu erklären gewußt, wobei er aber ohne Weiteres als bewiesen annimmt, die almosphärische Lust sei ein Nichtleiter, der Wasserstoff ein Leiter der Elektricität. Er hat diese und verwandte Gegenstände in einer Schrift: "On the nondecomposition of water directly demonstrated" behandelt.

FIELD. Glüben des Platinschwamms. Pharm. Centr. 1849. 381.

Die entzündende Wirkung des Platinschwammes erklärt Herr Field dadurch, dass die beiden sich berührenden Gase durch ihre Mischung einen galvanischen Strom erzeugen, der durch die Wärme, welche er erregt, die Platintheilchen zum Glühen bringt.

FOUCAULT. Elektrisches Licht. C. R. XXVIII. 68, 698.

Um die Beschaffenheit des galvanischen Lichtbogens bequem studiren zu können, hat Herr Foucault das Licht desselben durch eine Art Selbstregulation constant gemacht. Die beiden Spitzen gehen in Schlitten, welche durch Federn gegen einander gedrückt werden. Die Federn sind mit einem Uhrwerk verbunden, dessen letztes Rad, ein Sperrrad, durch eine Auslösung den Gang der Federn beherrscht. Diese Auslösung wird durch einen Eisenstab bewegt, der sich einem Elektromagneten mehr oder weniger Fortschr. d. Phys. V.

nähert, je nach der Stärke, welche dieser durch den galvanischen Strom, denselben, welcher das Spitzenlicht erzeugt, erhält. Die merkwürdigsten Resultate, welche Herr Foucault erhielt, beziehen sich auf die Spektralanalyse der Lichtbogen. Sie zeigten, was man schon aus älteren Beobachtungen weiß, statt der dunklen Linien leuchtende Streisen, und zwar entsprach der eine, hellste, Doppelstreis genau den Linien D des Sonnenspektrums. Der Lichtbogen zwischen Silberspitzen war rein grün, so rein, daß er durch das Prisma kaum mehr ausgebreitet werden konnte.

MATTRUCCI. Untersuchungen über den Volta'schen Lichtbogen. C. R. XXIX. 263.

Herr MATTEUCCI hat ebenfalls neuere Versuche über das galvanische Licht angestellt; er wandte zu denselben einen Unterbrechungsapparat an, in welchem die zwischen den Polspitzen überspringenden Funken ein dauerndes Licht zu geben schienen. Zuerst wurde durch eine thermoelektrische Kette die Erhöhung der Temperatur der positiven Spitze über die der negativen gemessen. Der Unterschied war am größten, wenn die Spitzen aus Eisen und Kupfer bestanden; kleiner, wenn aus Eisen und Platin, am kleinsten, wenn aus Blei, Wismuth und Zinn. Darauf wurde die Neersche Beobachtung des Lichtunterschiedes an den beiden Polen wiederholt. Das seste Licht am negativen Pole konnte immer nur erhalten werden, wenn am positiven Pole eine Platinspitze besestigt war; die Beschaffenheit des negativen Pols war dann gleichgültig. Herr MATTEUCCI schreibt deshalb diese ganze Erscheinung der großen Erhitzung des positiven Poles und der Fortreisung der an demselben glühend gewordenen Theilchen zu. Endlich wurden messende Versuche über die Temperaturen beider Pole auf einem anderen Wege angestellt. Die Pole wurden mit zwei Blei- oder Eisenstäben verhunden, deren jeder an seiner Basis ein kleines Loch und darin ein thermoelektrisches Element enthielt. Die Stäbe wurden bald mehr, bald weniger aneinander gedrückt; im Unterbrechungsmoment war die Erhitzung ein Maximum. Dieser Versuch lehrt indess gar nichts über die Erwärmung

der Poldrähte, der Strom ist vielmehr, während die Stäbe aneinander gedrückt werden, geschlossen, sie erwärmen sich im Trennungsmoment am meisten, weil dann die Berührungsstelle den größten Widerstand leistet.

#### Anhang.

#### Praktische Anwendung des galvanischen Lichtes.

- STAITE's patent electric light. Mech. Mag. L. p. 49, 73\*, and 538; Pol. Centralbl. 1849. p. 1392.
- L. FOUCAULT. Appareil destiné à rendre constante la lumière émanant d'un charbon placé entre les deux poles d'une pile. C. R. XXVIII. p. 68 et 698\*; Inst. No. 784, p. 17\*.
- DUMAS. Rapport sur un appareil à lumière électrique. C. R. XXVIII. p. 120\*.
- GAIGNEAU. Réclamation de priorité adressée à l'occasion du rapport fait sur un appareil à lumière électrique constante présenté par Mr. Foucault. C. R. XXVIII. p. 157\*. Inst. No. 787, p. 34\*.
- LE MOLT. Improvements in electric light. Rep. of Pat. Inv. XIII. p. 166\*; Lond. Journ. of arts. XXXIV. p. 31\*; DINGL. pol. J. CXI. p. 416\*.
- PEARLE. Improvements in obtaining electric light. Rep. of Pat. Inv. XIV. p. 193\*.
- ALLMAN. Apparatus for the production of light by electricity. Lond. Journ. of arts. XXXV. 305\*.

## d. Apparate.

- DUCHEUNE. Appareil voltaélectrique à double courant. C. R. XXVIII. 268\*. (Titel).
- FOUCAULT. Nouvelle disposition de la pole de Bunsen. C. R. XXVIII. 698\*; Inst. No. 785, p. 17\*.
- DELEUIL. Batterie électrique construite sur un nouveau modèle. C. R. XXVIII. 672\*.
- KISENLOHR. Constante Batterie. Poss. Ann. LXXVIII. 65\*; Pol. Centralbl. 1849. 1389\*; Arch. d. sc. ph. et nat. XII. 45\*; DINGL. pol. J. CXV. 234\*; Inst. 848, p. 112\*.
- WARD. On the comparative coast of making various voltaic arrangements. Athen. 1142, p. 936\*; Inst. No. 822, p. 317\*.
- LOUXET. Expériences comparatives sur la force et la constance du courant produit par différentes piles voltaïques. Bull. de Brux. XV. I. 613\*; Inst. No. 814, p. 253\*.

MICHABLIS. Verbesserte Bunsensche galvanische Batterie. Berl. Gew. u. Hdbl. XXX. 266\*.

STODDARD. On a new methode for amalgamating Zinc. SILL. Am. J. VII. 431\*.

WALEMI. On a new form of galvanic batteries. Ath. 1144. 993\*; Inst. No. 833, p. 408\*; Pol. Centralbl. 1849. p. 1079\*; Lond. J. of arts. XXXIV. 132\*; Cölner gem. Wochenbl. (S. diesen Ber. IV. 296).

REINSCH. Einfache und sehr stark wirkende elektrische Zellen. Berl. Gew. u. Hdbl. XXXI. 289\*.

JACOBI. Das Quecksilbervoltagometer. S. Abschn. B, Leitung.

JONES. Description of two improved galvanometers. Mech. Mag. L. 516\*. SVANBERG. Om en galvanick differential-thermometer. S. Abschn. B, Leitung.

In der Form galvanischer Batterien sind einige Veränderungen vorgeschlagen. Herr Foucault verbindet die Thongesässe einer Bunsenschen Säule durch Heber miteinander, welche durch Anblasen mit verdünnter Schwefelsäure gefüllt sind, um in allen den Stand der Flüssigkeit gleich hoch zu erhalten (ein Vorschlag, der schon von Knox gemacht ist). Herr Deleuil hat der Pariser Akademie eine veränderte Kohlenzinkkette vorgelegt, von der 40 Elemente dieselbe Schmelzungs- und Lichtwirkung geben sollen, wie 150 Bunsensche Paare. Die Kohlencylinder stehen dabei innerhalb der Thongefäse. Die Amalgamation des Zinks bewerkstelligt Herr STODDARD, indem er es bis 450 oder 500° F. erhitzt, mit Chlorzinkammonium, der beim Löthen gebräuchlichen Substanz, bestreicht, und dann Quecksilber darauf giesst. Herr WALEMI amalgamirt Eisen, indem er darauf zuerst aus einer Bleizuckerlösung einen Bleiüberzug reducirt, der dann mit Quecksilber behandelt wird.

Vergleichende Versuche über die Stärke verschiedener Säulen sind von Herrn Louvet angestellt. Er bediente sich des Voltameters als Messinstrument. Nach dem Rathe des Herrn Grove verwarf er seine ersten Versuche, weil bei denselben die Elektrodengröße nicht in einem bestimmten Verhältniss zur Größe der Platten in der Kette stand; wenn aber von da an Elektroden von der Hälfte der Platingröße in der angewandten Groveschen Kette benutzt wurden, so ist damit Herrn Grove's Rath gewiß nicht befolgt, wie er gemeint war; eine Vergleichung verschiedener Ketten

kann nur für Maximumwerthe einen Sinn haben, und diese würden jedesmal erreicht sein, wenn der Voltameterwiderstand dem Widerstande des angewandten Apparates gleich gemacht wäre. Die mitgetheilten Versuche haben daher auch jetzt noch keine Bedeutung. Eben so wenig erfährt man durch die Angaben des Herrn Ward, der mehre Säulen mit einander verglich; denn wenn er angiebt, die Kraft von 100 Smeschen Ketten sei gleich der von 55 Daniellschen, gleich der von 34 Groveschen, so wichen diese Angaben so bedeutend von früheren Bestimmungen ab, daß sie sich wohl nicht auf die elektromotorischen Kräfte der genannten Apparate, sondern nur auf ihre Intensität bei irgend einem, nicht näher bestimmten Widerstand, beziehen können.

Herr Eisenlohr hat verschiedene Zusammenstellungen behuss der Anwendung in der elektrischen Telegraphie verglichen, bei denen es daher weniger auf große elektromotorische Kraft, als auf große Constanz ankam. Eine Kupferzinkkette, deren Zinkzelle eine gesättigte Auflösung von reinem Weinstein, die Kupferzelle eine Mischung aus gleichen Theilen concentrirter Kupfervitriollösung und reinem Weinstein enthielt, wurde durch einen Neusilberdraht von 5 Meter Länge und 0,2 Millimeter Dicke geschlossen. Der wesentliche Widerstand eines eingeschalteten Galvanometers war = 28 Millimeter des Drahtes, und die an demselben beobachtete Ablenkung während 14 Tagen = 36°, 36½, 36, 37, 381, 381, 381, 38, 38, 38, 37, 35, 21, 16°. Aehnliche Constanz zeigte eine Säule von 6 solchen Paaren, welche durch 30 Meter des obigen Drahtes geschlossen war. Das Anwachsen in den ersten Tagen wurde durch die Diffusion der Schwefelsäure in die Die Verdünnung der Kupfervitriollösung Zinkzelle veranlasst. verhinderte das Absetzen von Kupserkrystallen in der Thonzelle, während die Säule geöffnet stand. Wurde diese Lösung durch Wasser mit so viel Schweselsäure ersetzt, als dem Aequivalent der in der gesättigten Kupfervitriollösung enthaltenen Säure entsprach, so waren die Ablenkungen bei Einschaltung von 5 Meter Draht 421, 44, 44, 35, 46, 35, 461, 461, 461, 461, 451, 46, 37, 461, 461, 46, 47, 47, 45, während 7 Tagen. Noch constanter war die Kette, wenn das Wasser nur halb so viel Schwefelsäure, d. h. 24 Procent, enthielt. Bei einer dritten Kette wurde das Kupfer

durch Coaksstücke ersetzt, welche durch Bleidrähte mit einander verbunden waren; die Coaksstücke wurden unter der Luftpumpe von Luft befreit. Die Ketten verloren zuerst stark an Kraft, dann hielt sie sich aber; auch war die Zinkconsumtion geringer als bei den andern Ketten, von denen die zuerst beschriebene außerdem immer Kupfer auf die Zinkplatte ablagerte. Von den beiden letzten Ketten wurden 6 paarige Säulen zum Telegraphendienst verwendet, und nach 56 Tagen noch in voller Thätigkeit gefunden, ohne daß etwas daran verändert wäre.

#### Jones. Galvanometer. Mech. Mag. L. 516.

Das Hebelgalvanometer, welches Herr Jones beschreibt, besteht aus einem Eisenstab, der in der Höhlung eines von Drahtwindungen umgebenen Messingcylinders hin- und hergleiten kann. Das eine Ende des Eisenstabes ist durch eine Sprungseder gehalten. Wird der Stab durch einen Strom magnetisirt, so wird er zu einem zweiten, gegenüberliegenden Eisenstab hingezogen. Die Größe dieser Bewegung giebt ein mit dem Eisenstab in Verbindung stehender Fühlhebel an. Die Einrichtung des Radgalvanometers beruht auf demselben Princip, nur wird durch den Eisenstab ein Räderwerk gedreht.

#### e. Elektrochemie.

MAAS. Sur la décomposition électrochimique par des voltamêtres différents. Bull. de Brux. XVI. II. 248, 347, 413\*; Inst. No. 838, p. 30\*.

PARET. Décomposition de l'eau. C. R. XXIX. 174\*. (Titel).

Bouis. Recherches sur l'électrolysation. C. R. XXIX. 403\*.

Kolbe. Ueber die Elektrolyse organischer Verbindungen. Lieb. u. Wöhler. LXIX. 257\*; Arch. d. sc. ph. et nat. XI. 129\*; Erdm. u. March. XLVIII. 99\*; Chem. pharm. Centralbl. 1849. 339\*; Quart J. Chem. Soc. II. 173.

Mass. Wasserzersetzung in verschiedenen Voltametern. Bull. de Brux. XVI. II. 413. (Bericht 347).

Die Beobachtung des Herrn Maas besteht darin, dass in einem Voltameter mit Elektroden von Platindraht mehr Gas durch denselben Strom entwickelt wird, als in einem solchen mit großen Platten. Der Unterschied war am auffallendsten bei Anwendung schwacher Ströme. Herr Martens, der der Brüsseler Akademie Bericht über diese Abhandlung erstattet, ist der Meinung, dass zwar die Wiedervereinigung der Gase an den Elektroden oder auch die condensirende Wirkung der Glaswände auf die Gase (da in beiden Voltametern die Glasröhren verschiedene Weite hatten) diese Erscheinung hervorrufen könnte, wünscht aber das Gewicht der Arbeit des Herrn Maas nicht zu schwächen, in sofern dieselbe dazu beitragen könnte, die Ungenauigkeit des Gesetzes der festen elektrolytischen Action zu beweisen (!). Leitung durch flüssige Körper könne nämlich auf doppelte Weise stattfinden, einmal durch Elektrolyse, dann aber auch auf dem gewöhnlichen Wege, wie in festen Körpern, da er (Herr MARTENS) ja gezeigt habe, dass Flüssigkeiten schwache Ströme leiten können, ohne zersetzt zu werden (? Vergl. Repert. d. Phys. VIII. 172.). Bei großen Elektroden sei nun die gewöhnliche Leitung vorherrschend, und deshalb trete die elektrolytische in den Hintergrund, vorzüglich dann, wenn überhaupt nur wenig Elektricität zu leiten sei.

Bouis. Untersuchungen über Elektrolyse. C. R. XXIX. 403.

Herr Bous zeigt den Einflus der Temperatur eines Elektrolyten auf seine Zersetzungsprodukte. Während Kolbe in einer Lösung von Chlorkalium durch den Strom Chlorsäure, ja sogar Ueberchlorsäure entwickeln konnte, erhielt Herr Bous nur unterchlorichtsaures Kali, sobald er den Zersetzungsapparat abkühlte. Die übrigen Zersetzungen, welche der Vers. vorgenommen hat, sind nur in sehr kurzem Auszuge mitgetheilt.

Kolbe. Elektrolyse organischer Verbindungen. Lieb. und Wöhl. LXIX 257.

Die sorgfältigen Untersuchungen über die Elektrolyse organischer Verbindungen, deren erste Reihe Herr Kolbe initgetheilt hat, können, da sie vorzugsweise chemische Zwecke verfolgen, nur der Hauptsache nach hier besprochen werden. Sie betreffen die Zersetzung der Valerian- und der Essigsäure, welche beide ihrer schlechten Leitungsfähigkeit wegen in wässrigen Lösungen ihrer Kalisalze angewandt werden. Der Zersetzungsapparat war ein Glascylinder, in welchem ein Kupfercylinder als negative, darin ein Platincylinder als positive Elektrode standen. Durch den Kork ging bald eine Röhre, welche die gemischten Gase abführte, bald waren die Elektroden durch einen Thoncylinder getrennt, so dass aus beiden Zellen die Gase einzeln abgeleitet werden konnten. Das valeriansaure Kali lieferte ein Gasgemenge (am negativen Pole nur Wasserstoff) und eine ölige Flüssigkeit, welche auf der Lösung schwamm, in Alkohol und Aether löslich war. Sie kochte bald über 100°, ihr Kochpunkt erhöhte sich aber bis 160°, und die Portionen, die bei verschiedenen Temperaturen übergingen, enthielten von 80 bis 76 Procent Kohlenstoff und von 6 bis 10 Procent Sauerstoff, so dass eine Mischung aus mehren Substanzen vorliegen musste. Wurde die Flüssigkeit lange so gekocht, dass die destillirten Tropfen immer wieder zurückflossen, und dann mit vielem Wasser behandelt, so schied sich ein ätherisches Oel ab, das bei 18° ein specifisches Gewicht von 0,694 hatte und aus 8 Aeq. Kohlenstoff und 9 Aeq. Wasserstoff bestand, d. h. als Radikal des zur Buttersäure gehörigen Alkohols angesehen werden kann. Herr Kolbe nennt es Valyl. Aus dem Gasgemenge ließen sich 27,8 Procent durch rauchende Schwefelsäure absorbiren, das Rückständige war reiner Wasserstoff. Aus einer anderen Portion wurde das Absorbirbare bestimmt und als ein Kohlenwasserstoff erkannt, der zwar gleiche procentische Zusammensetzung mit ölbildendem Gase hat, aber das doppelte specifische Gewicht. Das essigsaure Kali lieferte nur gasartige Produkte, von ätherischem Geruch. Durch Kali konnte die Kohlensäure daraus absorbirt werden; das übrige Gas wurde so zusammengesetzt gefunden,

das seine Bestandtheile zur Bildung von Sauerstoff, Wasserstoff, Methyl und etwas Methyloxyd ausreichten, welches letztere entschieden den ätherischen Geruch veranlaste. Bei getrennter Auffangung der Gase gelang in der That der Beweis direkt, dass am positiven Pol 26 CO<sub>2</sub>, 69,3 Methyl, 4,7 Methyloxyd abgeschieden waren; das letztere konnte der geringen Menge wegen nicht dargestellt werden, und war wohl als sekundäres Produkt aus dem Methyl entstanden. Das specifische Gewicht des Gemenges würde berechnet sein = 1,188, gefunden war es = 1,172. Bei der gemischten Aufsangung waren die beiden Gewichte berechnet und gefunden = 0,4123 und 0,403.

#### Anhang.

#### Galvanoplastik.

#### Literatur.

- BÜTTNER. Ueber die durch Galvanoplastik erlangten Resultate. DINGL. pol. J. CXII. 48\*; Berl. Gew. Ind. u. Handelsbl. XXX. 213\*.
- v. HACKEWITZ. Verfahren, galvanisch niedergeschlagene Figurentheile durch einen eben solchen Niederschlag zu verbinden. Dinel. pol. J. CXIII. 75\*. Verh. d. Gewerbever. 1849. p. 84.
- Lüdersdorff. Bericht darüber. Verh. d. Gewerbever. 1849. p. 83\*.
- JONES. New method of electrotyping. Mech. Mag. Ll. 469\*.
- A. KNOBLAUCH. Anwendung der Galvanoplastik zur Anfertigung von Kupferplatten für Kupferstecher. Verh. d. Gewerbever. 1849. 154\*.
- ELSNER. Ueber galvanische Löthung. Verh. d. Gewerbever. 1849. p. 86\*.

  III. 125. 213\*.
- MICHAELIS. Galvanische Löthung und Metallüberzug über Glas und Porzellan. Berl. Gew. Ind. u. Handelshl. XXX. 267; Pol. Centralbl. 1849. 390\*.
- Herzog v. Leuchtenberg. Untersuchung des schwarzen Niederschlages, welcher sich an der Anode bei Zersetzung des Kupfervitriols bildet. Bull. d. St. P. V. 218\*; Berl. Gew. Ind. u. Handelsbl. XXX. 118\*; Pol. Centralbl. 1849. 115\*.
- Ueber galvanische Vergoldung im Großen und über einige dabei gemachte technische wissenschaftliche Beobachtungen. DINGL. pol. J. CXIV. 356\*; Bull. d. St. P. VIII. 113\*; Inst. XVII. 333\*; ERDM. u. MARCH. XLVIII. 372\*.

- Brauns. Praktische Erfahrungen über galvanische Vergoldung und Versilberung. Dingl. pol. J. CXII. 66\*.
- PHILIPP. Ueber galvanische Vergoldung und Versilberung mit dem einfachen Apparat. DINGL. pol. J. CXI. 375\*; Berl. Gew. Ind. Handelsbl. 1848. No. 21\*.

Verfahren, um das Gold aus seinen zur galvanischen Vergoldung benutzten Auflösungen in Cyankalium wieder zu gewinnen. Dingl. pol. J. CXI. 398\*. Journ. d. chim. med. 1849. Mars.

Verfahren, das Argentan blau zu färben. Dingl. pol. J. CXI. 76\*.

## 6. Elektrophysiologie.

#### Allgemeines.

- DU Bois-Reymond. Untersuchungen über thierische Elektricität. II. Bd. 1ste Abth. Berlin. Reimer.
- Notizen darüber. Münch. gel. Anz. XIX. 393. 585. 897\*. Rendic.
   d. Nap. No. 43, p. 91\*.
- SMEE. Elements of electrobiology. London 1849. 8.
- GAVARRET. Étude sur les recherches électrophysiologiques de Galvani.

  Ann. d. chim. et d. phys. XXV. 58\*.

### Einwirkung der Elektricität auf Thiere.

- M. HALL. Ueber die Wirkung einiger physikalischer und chemischer Agentien auf das Nervensystem. Fron. Not. IX. 273. (S. diesen Ber. IV. 303.).
- DUCHENNE. Exposé des recherches électrophysiologiques. C. R. XXVIII. 672\*.
- Recherches faites à l'acide du galvanisme sur les propriétés vétales du système musculaire. C. R. XXVIII. 779\*.
- BRUNNER, Sohn. Ueber den Einfluss des Magnetismus auf thierische Körper. Mitth. der Naturf. Ges. zu Bern. 1847. No. 97 u. 98, p. 81\*; Arch. d. sc. ph. et nat. X. 5\*.

#### Elektrotherapeutik.

- DUCHENNE. Discussions des différents procédés auxquels on a eu jusqu'ici secours pour faire intervenir l'électricité comme moyen électrothérapeutic. C. R. XXVIII. 634. 672\*.
- Pétrequin. Galvanopuncture. C. R. XXIX. 411\*.

#### Erregung in Thieren.

- MATTRUCCI. Nouvelles recherches sur l'électrophysiologie. C. R. XXVIII. 566\*; Inst. No. 802, p. 155\*; Phil. Mag. XXXIV. 440\*; FROR. Not. X. 289\*.
- DU Bois-Reymond. Notes sur les expériences concernant l'électricité développée par le fait de la contraction musculaire. C. R. XXVIII. 570\*, 641\*.
- DESPRETZ. Note relative au développement de l'électricité dans l'acte de la contraction musculaire. C. R. XXVIII. 653\*; Inst. No. 804, p. 169\*; Phil. Mag. XXXIV. 55\*; SILL. Am. J. VIII. 406\*.
- BECQUEREL. Note relative au développement de l'électricité dans l'acte de la contraction musculaire. C. R. XXVIII. 663\*; Inst. No. 804, p. 170\*; Phil. Mag. XXXV. 53\*; SILL. Am. J. VIII. 405\*.
- MATTEUCCI. Observations sur les experiences de Mr. du Bois-Reymond. C. R. XXVIII. 782\*; Inst. No. 808, p. 202\*.
- v. Humboldt. Note sur les espériences de Mr. du Bois-Reymond. C. R. XXIX. 3\*; Inst. No. XVII. p. 210\*.
- Buff. Bemerkungen über die von du Bois-Reymond entdeckte elektromotorische Kraft der Muskeln. Lieb. u. Wöhl. LXX. 366\*; LXXI. 239\*; Inst. No. XVII. p. 840; XVIII. p. 48\*; Phil. Mag. XXXV. 288\*.
- Deflection of the magnetic needle by the act of volition. Phil. Mag. XXXIV. 543\*; Sill. Am. J. VIII. 404\*.
- PAPPENHEIM. Réclamation de priorité. C. R. XXIX. 61\*.
- V Ducnos. Expériences électrophysiologiques. C. R. XXVIII. 677. 700. 790. XXIX. 16. 26. 57. 128. 151. 174. 214. 236\*.
  - STRAUSS-DURCKHEIM. Électroaimant représenté par les fibres musculaires. C. R. XXIX. 269\*.
  - SCHATZLER. Ueber die wahrscheinliche Ursache der Wimperbewegung. Fron. Not. X. 220. 340\*; Bibl. un. de Gen. 49.
  - ECKER. Beobachtungen über die Entwickelung der Nerven im elektrischen Organ von Torpedo Galvani. Zeitschr. f. wiss. Zool. I. 38; Arch. d. sc. ph. et nat. XI. 67\*.

Der Bericht über diesen Abschnitt wird nachgeliesert werden, da der Berichterstatter durch längere Abwesenheit von Berlin verhindert gewesen ist, denselben zur rechten Zeit zu vollenden.

## 7. Elektrodynamik.

# 8. Elektromagnetismus, Magnetoelektricität und Induction.

Кансинови. Bestimmung der Constanten, von welcher die Intensität inducirter elektrischer Ströme abhängt. Ровв. Ann. LXXVI. 412\*.

HÄDENKAMP. Wirkung einer elektrischen Spirale auf ein in der Axe der Spirale liegendes magnetisches Theilchen. Pogs. Ann. LXXVIII. 58\*.

EDLUND. Untersuchungen über die beim Oeffnen und Schließen einer galvanischen Kette entstehenden Inductionsströme. Poes. Ann. LXXVII. 161\*.

VERDET. Courants induits d'ordres superieurs. Inst. No. 834, p. 410.

THOMSON. Sur la théorie de l'induction magnétoélectrique. Inst. No. 790, p. 63\*.

W. Weber. Bemerkungen zu Neumann's Theorie inducirter Ströme. Leipz. Ber. 1849. p. 1\*.

#### Apparate.

SINSTEDEN. Beiträge zur weiteren Vervollkommnung des magnetoelektrischen Rotationsapparates. Pogg. Ann. LXXVI. 29. 195. p. 24\*.

STÖHBBR Beiträge zur Vervollkommnung der magnetoelektrischen Rotationsapparate. Poss. Ann. LXXVII. 467\*.

Ducheune. Model et description d'un appareil électromagnétique à double courant. C. R. XXVIII. 635\*. (Titel).

STODDARD. Magnetoelectrical torgential machine. SILL. Am. J. VII. 432.

Kirchhoff. Bestimmung der Constanten, von welcher die Intensität inducirter elektrischer Ströme abhängt.

Pogg. Ann. LXXVI. 412.

NEUMANN hat den Satz aufgestellt, dass die elektromotorische Krast des Stromes, der in einem Leiter inducirt wird, während der Leiter eines Stromes aus der Unendlichkeit her diesem bis zu einer bestimmten Lage genähert wird, = dem Produkt aus der Intensität des inducirenden Stromes, dem Potentiale der beiden Leiter in Beziehung auf einander, diese von der Einheit des Stromes durchslossen gedacht, und einer Constanten, e, ist 1);

<sup>&#</sup>x27;) Vergl. Berl. Ber. 1847. p. 453\*.

für diese Constante habe ich eine Bestimmung gemacht. beiden Leiter waren 2 Drahtrollen, von denen die eine in die Höhlung der andern passte; die kleinere war in der Richtung der gemeinschaftlichen Axe beweglich, und wurde aus einer Entfernung, die als unendlich betrachtet werden durste, der andern genähert, bis ihre Mittelpunkte zusammenfielen. Für diese Lage wurde das Potential der einen in Beziehung auf die andere, beide von der Einheit des Stromes durchflossen gedacht, aus den gemessenen Dimensionen berechnet. Die Intensitäten des inducirenden und des inducirten Stromes wurden an demselhen Galvanometer gemessen; dieses war auf folgende Weise möglich gemacht: aus den beiden Rollen, dem Multiplikator und einer Kette von 6 Daniellschen Elementen war eine Schließung gebildet, und ein Punkt dieser zwischen Multiplikator und Kette mit einem zwischen den beiden Rollen durch einen kurzen Kupferdraht verbunden. Der Widerstand dieses Drahtes sei w; durch den Multiplikator ging dauernd ein Strom, dessen Intensität durch i bezeichnet werden möge, und durch den Ablenkungswinkel a gemessen wurde; in dem Augenblicke, in dem die eine Rolle der andern schnell genähert wurde, ging ein inducirter Strom durch den Multiplikator, dessen Intensität J heisen möge, und der einen Ausschlag A hervorbrachte. Ist P das berechnete Potential, so ergiebt sich aus den Gesetzen der linearen Stromverzweigung, dass

$$\varepsilon = \frac{i}{J} \cdot \frac{w}{P}$$

ist. Was das Verhältniss der beiden Intensitäten  $\frac{i}{J}$  anbetrifft, so würde dieses, wenn die durch den geschlossenen Multiplikatordraht hervorgebrachte Dämpfung und der Lustwiderstand bei der Bewegung der Nadel vernachläsigt werden könnte, den Ausdruck haben:

$$\frac{i}{J} = \frac{a}{A} \cdot \frac{\pi}{T},$$

wo T die Schwingungsdauer der Nadel bedeutet; die beiden angegebenen Gleichungen hätten dann zur Berechnung von e dienen können. Die Dämpfung mußte aber berücksichtigt werden, und es war zweckmäßig befunden, den Apparat etwas complicirter einzurichten, als er hier beschrieben worden ist, dadurch wurden die Formeln etwas verwickelter. Es wird hier die Auseinandersetzung des Gedankens der angewandten Methode und die Angabe des Resultates derselben genügen. Das Resultat war:

"Es ist die Constante  $\varepsilon=1$ , wenn man als Einheit der Geschwindigkeit die Geschwindigkeit von 1000 Fuß in der Sekunder und als Einheit des Widerstandes den Widerstand eines Kupferdrahtes von einer Quadratlinie Querschnitt und 0,434 Zoll Länge annimmt.

Prof. Dr. Kirchhoff.

HADENKAMP. Wirkung einer elektrischen Spirale auf ein in der Axe der Spirale liegendes magnetisches Theilchen

Pogg. Ann. LXXIII. 58.

Herr HÄDENKAMP entwickelt unter der Annahme, dass ein magnetisches Theilchen  $\mu$  in der Axe der Spirale liegt, für die Wirkung, welche ein Spiralbogen s auf dasselbe nach der Richtung der Axe ausübt, die Formel

$$R = \frac{i\mu s}{bl}(\cos \varphi - \cos \varphi'),$$

worin i die Intensität des Stromes, b der Radius, l die Länge der Spirale ist und  $\varphi$  und  $\varphi'$  durch die Gleichungen  $b = a \tan \varphi \varphi'$  und  $b = (a+l) \tan \varphi \varphi$  bestimmt sind. Die Größe  $\alpha$  in diesen Gleichungen ist die Entfernung des magnetischen Theilchens von der Grundfläche der Spirale. Für die ganze Spirale mit n Windungen ergiebt sich dann mit einiger Umformung

$$R = \frac{4n\pi i \mu}{l} \sin \frac{1}{2} (\varphi + \varphi') \sin \frac{1}{2} (\varphi' - \varphi).$$

Hierin ist  $\frac{4n\pi i\mu}{l}$  für alle Spiralen gleicher Länge constant. Setzt man also den andern Faktor für eine Spirale  $=N_1$ , für eine  $2te=N_2+etc.$ , so ist für mehrere übereinanderliegende Spiralen

 $R = \frac{4n\pi i \mu}{i} (N_1 + N_2 + N_3 + \cdots).$ 

Da die Wirkung einer Spirale, deren Axe auf dem magnetischen

Meridian senkrecht steht, und welche eine Magnetnadel um den Winkel u ablenkt, durch  $\mu T$  tang u, ausgedrückt werden kann, wenn T der Erdmagnetismus und  $\mu$  der Magnetismus der Nadel ist, so setzt der Verf., indem er für das magnetische Element in der Axe der Spirale eine Magnetnadel substituirt und die Axe der Spirale senkrecht gegen den magnetischen Meridian annimmt

$$\frac{4n\pi i\mu}{l}(N_1+N_2+N_3+\cdots) = \mu T \tan \mu,$$

woraus sich für dieselbe Stromstärke  $\frac{\tan gu}{(N_1+N_2+N_3+\cdots)}$  als constant ergiebt, wie sich auch a, d. h. die Entfernung der Nadel von der Grundfläche der Spirale ändern mag.

Die Unveränderlichkeit dieses Werthes hat der Verf. mit einer fünffachen Spirale von  $68^{\rm mm}$  Länge, deren mittelste Lage einen Radius von  $30^{\rm mm}$  hatte, experimentell zu bestätigen gesucht, bei der Berechnung der Beobachtungen jedoch nur  $N_s$  als den mittleren Werth berücksichtigt. Die Werthe von  $\frac{\tan gu}{N_s}$  differiren für sechs verschiedene Werthe von  $a=435^{\rm mm}$  bis  $a=200^{\rm mm}$  nur von 580 bis 530.

Außerdem findet der Verf. für die Wirkung einer Spirale auf ein magnetisches Theilchen von beliebiger Lage die allgemeinen Integrale, jedoch nur unter der Annahme, daß die Windungen der Spirale gegen die Axe derselben senkrecht stehen. Für den speciellen Fall, daß die Windungen nicht nur gleich groß, sondern auch von der Grundfläche der Spirale, in welcher die Coordinatenaxen x und y liegen und das magnetische Theilchen angenommen wird, gleich weit entfernt sind, werden diese Integrale noch durch die elliptischen Funktionen ausgedrückt.

E. Edund. Untersuchungen über die beim Oeffnen und Schließen einer galvanischen Kette entstehenden Inductionsströme. Pogg. Ann. LXXVII. 161.

Herr EDLUND giebt in seiner Arbeit ein sinnreiches Mittel an, nicht nur die Existenz der Inductionsströme, welche beim Schließen und Oeffnen eines galvanischen Stromes in dessen Leiter selbst entstehen, sicher nachzuweisen, sondern auch diese Ströme quantitativ zu bestimmen.

Stellt nämlich fh und ge das Doppelgewinde eines Magnetometers vor und seien f und g die einen, h und e die anderen zusammen auslaufenden Enden, und man verbindet den einen Pol b einer elektromotorischen Kette A mit h und q und den andern e mit f und e, so muss der Strom des Elektromotors bei A sich bei b und c theilen und diese Theile in entgegengesetzter Richtung um die Magnetnadel schicken, nämlich in der Richtung cfhb und ceab. Befindet sich zugleich eine elektromotorische Kraft d zwischen c und e, so wird deren Strom, wenn die Kette bei A geöffnet ist, die Nadel durch beide Windungen in derselben Richtung umkreisen, z B. in der Richtung defhbged. Herr Edlund zeigt nun aus dem Ohmschen Gesetz, dass die Wirkung dieser elektromotorischen Kraft d auf die Magnetnadel dieselbe bleibt, die Kette bei A mag offen oder geschlossen sein, wenn nur die Widerstände r und r' von den Zweigen cegb und cfhb so eingerichtet sind, dass die Wirkung der Kette bei A auf die Nadel verschwindet. Befindet sich also bei d eine Induktionsrolle und in dem andern Zweige eine Einschaltung, welche die Widerstände r und r' in obiger Weise ausgleicht, ohne selbst zu einer Induktion Veranlassung zu geben, so kann sich, da auch in den Windungen des Magnetometers wegen ihrer gegenseitigen Lage die Induction sich aufhebt, nur die in d entstehende Induktion beim Schließen und Oeffnen an der Magnetnadel bemerklich machen, aus deren Ausschlage die Größe des Stroms sich bestimmt.

Zu Beobachtungen auf Grund dieses Gesetzes bediente sich Herr Edlund eines Magnetometers, dessen Windungen so weit waren und so breite Lagen bildeten im Vergleich zu den Dimensionen der Nadel, dass wenn die zwei Hauptströme bei einer bestimmten Lage der Nadel in Bezug auf diese im Gleichgewicht waren, sie es auch bei jeder andern Lage der Nadel blieben, die überhaupt bei den Experimenten vorkommen konnte. Die Abweichungen der Nadel, welche mit einer dämpfenden Metallhülse versehen war, wurde mit einem Fernrohr beobachtet, wo-

bei die Entfernung des Spiegels von der Scala auf einen Scalentheil etwa 40 Sekunden Ablenkung ergab.

Um die Stärke des Induktionsstroms zu bestimmen, bedient sich Herr Edlund folgender Betrachtung. Sind r und r' in ihren Wirkungen auf die Nadel ausgeglichen und man fügt zwischen c und e einen Widerstand p ein, so macht die Nadel einen Ausschlag, der sei Sp und für eine andere elektromotorische Kraft bei A, S'p. Bezeichnet man die Undulationsströme, welche unter dieser Anordnung beim Oeffnen der Kette A durch die Drahtrolle d gehen, respective mit Jp und J'p, und sucht für diese vier Größen ihre Werthe in Widerständen und elektromotorischen Kräften, so findet man, daß  $\frac{Sp}{S'p} = \frac{Jp}{J'p}$ . Ist p sehr klein im Verhältniß zu den übrigen Widerständen, so ist  $\frac{Jp}{J'p}$  von dem Verhältniß  $\frac{J}{J'}$  derjenigen Induktionsströme, welche beim Oeffnen durch d gehen, wenn p=0 ist, sehr wenig verschieden; bei den in Rede stehenden Versuchen betrug der Unterschied nicht zwei Procent. Es könnte also  $\frac{Sp}{S'p}$  für  $\frac{J}{J'}$  genommen werden.

Diesem Verfahren stellten sich aber Schwierigkeiten entgegen. Wenn nämlich r und r' ausgeglichen sind, so sind sie es wegen der Erwärmung der Leitungen nach kurzer Dauer des Hauptstromes nicht mehr; bei dem erwähnten Apparat betrug dies ungefähr drei Scalentheile. Die Rechnung lehrte, dass diese geringe Ungleichheit dem oben ausgesprochenen Gesetze wenig Eintrag thut, und mehrere Versuche, in welchen ein an die Stelle von d substituirter Magnetinduktor die Nadel zum Ausschlag brachte, zeigte, dass diese Ausschläge bei jedem beliebigen Widerstand in der ungetheilten Leitung c Ab gleich waren, es mochten r und r' sich vollkommen ausgleichen oder eine Abweichung von 6 Scalentheilen zulassen.

Bei diesen Versuchen war trotz der Ungleichheit von r und r' die Ruhelage der Nadel doch immer nur vom Erdmagnetismus, und die Direktionskraft der Nadel vom Erdmagnetismus und der dämpfenden Kraft der Metallhülse abhängig, weil bei A keine Kette, sondern irgend ein anderer Widerstand oder Nichts einge-

schaltet war. Wenn aber eine solche Ungleichheit von r und r' durch die Wirkung einer Kette bei A hervorgebracht wird, so schwingt die Magnetnadel zwar, wenn sie durch die Induktion beim Oeffnen der Kette in Bewegung gesetzt wird, nur unter dem Einflus des Erdmagnetismus und der dämpsenden Kraft der Metallhülse, aber beim Schließen der Kette auch unter dem Einfluss der ablenkenden Kraft bei A. Ferner treffen unter diesen Umständen die momentanen Wirkungen beider Induktionsströme die Nadel nicht in der Gleichgewichtslage, welche ihr während der Schwingungen selbst zukommt. Herr Edlund zeigt desshalb einerseits, dass die Nadel um die durch die Ablenkung erzeugte Ruhelage nach demselben Gesetze schwingt, nach welchem sie um die durch den Erdmagnetismus allein bedingte oscillirt; andrerseits macht er die Bemerkung, dass die Geschwindigkeit, welche von dem momentanen Strom der Nadel in einer Lage, die um u Scalentheile von der nachherigen Ruhelage abweicht, ertheilt wird und die Nadel zu einem Ausschlage von " Skalentheilen bringt, dieselbe ist, welche die Nadel an der Stelle x hat, wenn sie in Folge eines Ausschlages u, ohne Einfluss fremder Kräfte zu dem Ausschlage u gelangt und dabei die Stelle x passirt. Für diese Geschwindigkeit h entwickelt er dann die Formel

$$h = \sqrt{m} e^{0.437n} T \left( u + 0.3 x - 0.27 \frac{x^2}{u} \right),$$

worin m die Direktionskraft der Nadel unter Einfluß des Erdmagnetismus, dividirt durch das Trägheitsmoment, u der Ausschlag, den die Nadel überhaupt macht und n der Punkt der Bewegung, für welchen die Geschwindigkeit h ist. n T ist experimentell bestimmt auf Grund der Gleichung  $u_1 = ue^{n}$ , worin  $u_1$  der Ausschlag, in Folge dessen der Ausschlag u entsteht, T die Dauer der ganzen Schwingung und n ein von der Dämpfung abhängiger Coëfficient ist. Versuche ergaben  $e^{-n} = 0.5333$ .

Es kann demnach die Geschwindigkeit, welche der Induktionsstrom der Nadel ertheilen mus, wenn sie zu dem Ausschlage ugelangen soll, berechnet werden, wenn man die Abweichung xkennt, bei welcher die Wirkung des Induktionsstroms die Nadel trifft. Diese Geschwindigkeit ist dann das Maass des inducirten Stroms. Versuche, welche die Gleichgewichtslage bei ge-

schlossener Kette, den Ausschlag beim Oeffnen, die Gleichgewichtslage bei geöffneter Kette, den Ausschlag beim Schließen und dann wieder die Gleichgewichtslage bei geschlossener Kette beobachten ließen, gaben die Elemente, aus welchen nach obiger Formel der Induktionsstrom beim Oeffnen und Schließen berechnet werden konnte. Der Hauptstrom selbst wurde gemessen durch die Abweichung der Nadel von der Gleichgewichtslage, wenn in ce ein Widerstand p (wie 1½ Meter Kupferdraht) eingeschaltet war.

Diese Versuche mit Strömen von verschiedener Stärke ergaben den Induktionsstrom beim Oeffnen etwas schwächer als beim Schließen. Indessen die Vermuthung, daß dies Folge der Polarisation sei, welche während der Dauer des Stromes eintritt und mit derselben bis zu einer gewissen Grenze wächst, bestätigte sich, als durch ein anderes Beobachtungsverfahren die Zeit des Geschlossenseins abgekürzt wurde, und wurde zur Gewißheit, als Sorge getragen wurde, daß die Kette, selbst wenn sie für das Magnetometer geöffnet war, durch eine interimistische Schließung in gleichmäßiger Thätigkeit blieb. Es zeigte sich dann zwischen dem Induktionsstrom beim Oeffnen und Schließen nur ein Unterschied von 0,14 Scalentheilen, der in die Grenzen der Beobachtungsfehler fällt.

Eine Berechnung der inducirten Ströme aus den inducirenden unter der Voraussetzung, das beide einander proportional sind, lieferte Werthe, welche von den beim Oeffnen beobachteten, also von dem Einflus der Polarisation freien Induktionsströmen, höchstens um 0,5 Scalentheile differiren.

Schließlich bestätigte Herr Edlund durch ein Experiment, dass auch die Induktionsströme, welche durch eine blosse Variation des Hauptstroms entstehen, denselben Gesetzen folgen und auch die Art des Oeffnens und Schließens ohne Einfluß ist, so dass also der Satz allgemein ausgesprochen werden kann:

Die beim Oeffnen und Schließen einer galvanischen Kette durch Einwirkung des Stromes auf sich selbst entstehenden Induktionsströme sind gleich stark und den inducirenden Strömen proportional. Verdet. Ueber Inductionsströme höherer Ordnung. Inst. No. 834, p. 410.

Um die inducirten Ströme zweiter Ordnung, von denen der Entdecker HENRY die Ansicht ausspricht, dass sie aus je zwei aufeinander folgenden entgegengesetzten Strömen zusammengesetzt sind, in dieser Hinsicht zu untersuchen, leitete Herr Verder einen intermittirenden Strom durch den einen Draht einer Induktionsspirale und richtete es mit Hülfe eines Commutators so ein, dass in dem zweiten Draht nur die inducirten Ströme erster Ordnung zu Stande kamen, welche beim Oeffnen des Hauptstroms entstehen. Diese inducirten Ströme erster Ordnung leitete er durch den einen Draht einer zweiten Induktionsspirale und untersuchte nun die dadurch in dem andern Draht der zweiten Induktionsspirale erzeugten Induktionssfröme zweiter Ordnung durch die Gasentwickelung in einem eingeschalteten Voltameter. Das im Voltameter entwickelte Gas war in beiden Gläsern eine Mischung aus Sauerstoff und Wasserstoff, wenn auch (wie leicht zu erklären) nicht immer nach demselben Verhältnis, während ein in dem Induktionsstrom erster Ordnung angeschaltetes Voltameter Sauer- und Wasserstoff streng getrennt lieferte. Hiermit bestätigte sich also die Ansicht HENRY's, dass jeder Induktionsstrom zweiter Ordnung aus zwei einander folgenden Strömen entgegengesetzter Richtung besteht. C. G. Jungk.

Thomson. Ueber die Theorie der magnetoelektrischen Induction.
Inst. No. 790, p. 63.

Diese Notiz enthält nur die Angabe, das Herr Thomson das Neumannsche Gesetz für die Intensität inducirter Ströme einzig aus dem Grundsatze ableitet: dass die Arbeit, welche die zur Hervorbringung des Induktionsstromes nöthige relative Bewegung erzeugt, aequivalent ist dem mechanischen Effekt, der durch diesen Strom verloren geht.

Die Mittheilung des Herrn W. Weber ist ein Theil von dessen elektrodynamischen Maassbestimmungen, mit denen sie im Zusammenhang im nächsten Bericht besprochen werden wird.

Sinsteden und Stöhrer. Ueber magnetoelektrische Rotationsapparate. Pogg. Ann. LXXVI. 29. 195. 524. LXXVII. 467.

Herr Sinsteden beschreibt die Wirkungen und die Construktion seiner, mit einem einzigen Magnet versehenen magnetoelektrischen Maschine, welche er den großen Stöhrerschen Maschinen in vielen Beziehungen überlegen findet. Die kreuzförmige Ankerplatte trägt vier Induktionsrollen, welche, je nach der Commutatorstellung als sogenannte Intensitäts- und Quantitätsinductoren gebraucht werden können. Bei schneller Drehung können in der Sekunde (wenn alle vier Inductoren wirken) 180 Funken erhalten werden, die sich zu zusammenhängenden Lichteindrücken vereinigen. Die Funkenerscheinungen unter verschiedenen Umständen werden beschrieben, auch ein physiologisch optisches Experiment; dem Beobachter erscheinen nämlich die Funken getrennt und nebeneinander, wenn er plötzlich den Kopf wendet, weil sie nun mit verschiedenen Stellen der Retina gesehen werden. Ein Platindraht von 3 Zoll Länge, und TR Linie Dicke glüht in der ganzen Länge weiß Eine vor mehr als einem Jahr ausgeglühte Ebenholzkohle verbrannte noch bei Einschaltung von 400 Fuss Kupferdraht mit lebhastem Licht. Zwischen Platinelektroden von 1 Zoll Länge und & Linien Breite wurde in 75 Sekunden ein Kubikzoll Knallgas entwickelt. Bei der Vergoldung von Silbergefäsen, welche durch diese Maschine verrichtet wurde, zeigte sich eine starke Polarisationserscheinung; wenn nämlich das vergoldete Gefäs und die drei gegenüberstehenden Goldblättchen durch die Inductionsrollen mit einander verbunden wurden, so zeigte sich ein lebhastes Fünkehen. Gegen 200 solcher Funken konnten aus der sekundären Kette gezogen werden, ehe die Maschine wieder gedreht wurde. Herr Sinsteden geht näher auf die Gründe dieser kräftigen und jedenfalls interessanten Polarisation ein, die übrigens gar nicht überraschend sein kann, wenn man sich der Polarisationsstärke

der Platinelektroden erinnert, welche etwa = 1,3 der Krast einer Groveschen Kette ist. Ein Elektromagnet von 2½ Zoll Länge und 1½ Zoll Dicke der Schenkel trägt, durch die Maschine erregt, einen Centner. Durch Hinzusügung eines dritten Induktorpaares konnte ein anderes Huseisen auf 2½ Centner Tragkrast gebracht werden. Die physiologischen Wirkungen waren der Art, dass die Trennungsströme der beiden ersten Induktionsrollen ohne Moderireisen nicht ertragen werden konnten; der Strom des Intensitätsinduktors erregte Kramps im Schlunde und Erbrechen.

Es folgt nun eine Erörterung über das Herstellen von Stahlmagneten. Man darf denselben durch den Strich (während sie durch den Anker geschlossen sind) nicht mehr Magnetismus mittheilen, als die Coërcitivkraft des Stahles aus einander halten kann. Der Ueberschuss würde zwar durch das Eisen gebunden sein, aber beim Abreisen des Ankers zum Indisserenzpunkt zurückkehren, und so gleichsam durch einen verkehrten Strich den Magnet schwächen. Man muss nie einen schwachen Magnet auf einen starken legen, weil sonst der Magnetismus im ersteren geschwächt wird. Um daher einen Lamellenmagnet zu machen. lege man gleich nach dem Streichen zwei Magnete von möglichst gleicher Kraft zusammen, dann zwei auf zwei, vier auf vier u. s. f. Beim Auseinandernehmen eines Lamellenmagnets fanden sich immer eine oder mehrere Lamellen fast ohne allen Magnetismus. Herr SINSTEDEN wollte diese sich selbst bildende Erscheinung von vorn herein nachahmen, und legte zwischen die Lamellenbündel (von je vier Lamellen) Stahl- oder Eisenplatten von gleicher Größe, ohne aber mittheilungswerthe Resultate zu erlangen. In hartem Stahl durchdringt der Magnetismus nur träge die ganze Dicke der Lamelle, deshalb müssen die Magnete für Maschinen mit Eisenarmaturen, gleichsam Reservoiren des gesammten Magnetismus versehen sein. Tragmagnete müssen in der Mitte die dickste Lamelle haben, um auf den Traganker die größte Kraft auszuüben. Die Magnete für Maschinen müssen auf den kommenden und gehenden Eisenkern am meisten wirken, deshalb müssen sie oben und unten eine stärkere Lamelle haben. zusammengesetzten Magnete werden im Ganzen gestrichen. Man legt die Pole an die Pole eines starken Elektromagneten, un-

mittelbar, oder, wenn sie nicht passen, mit eisernen Zwischenstücken. Dann streicht man mit einem dicken Eisenstück vom Bogen des Stahlmagnets öfter über die Schenkel hinweg nach den Polen hin, schliesst die Kette mit einem dicken Kupferbogen, nimmt einen Draht der Spirale von der Kette ab, dann auch den Kupferbogen, schliesst wieder durch die Spirale, und wiederholt dieselbe Operation, je nach der Größe der Magnete drei bis zehn Mal. Darauf bringt man ein Stück Pappe oder Holz zwischen die Pole beider Magnete, und entfernt den Stahlmagnet langsam, so dass seine Pole immer denen des Elektromagnets gegenüber bleiben. Erst in einer Entfernung von 1 bis 14 Fuss legt man einen Anker vor. Die so erhaltene Tragkrast übertras die nach der Häckenschen Formel zu erwartende. Derselbe Magnet nach der Eliasschen Methode als Ganzes behandelt erhielt dieselbe Tragkraft. Ein Magnet zeigt um so stärkere freie Kraft an den Polen, je mehr die entgegengesetzten Magnetismen an den Polen sich binden können. Es ist daher am vortheilhaftesten, diese Mitte recht breit, und von weichem Eisen zu machen. Mit Rücksicht auf die oben besprochene Unzweckmäsigkeit des Uebersättigens der Magnete wird endlich noch über das Streichen mit vorgelegtem Anker gesprochen.

In Bezug auf die Eisenkerne sand Herr Sinsteden auch sür die Maschine gut isolirte Drahtbündel allen anderen Kernen vorzuziehen, wiewohl Dove gerade das Gegentheil behauptet. Das Verfahren, gehörig solide Bündelkerne herzustellen, wird be-Der Örtlingsche Commutator wird dem Stöhrerschen vorgezogen; bei ersterem sind die Vorrichtungen zur Stromunterbrechung und zum Stromwechsel getrennt zu brauchen. Die halbkreisförmigen Metallstücke werden etwas kleiner als ein Halbkreis gemacht, die hölzernen etwas größer; die Federn dürfen nicht auf großen Flächen der Walzen aufliegen, sondern nur in einer schmalen Linie, damit sie nicht beide Metallstücke zugleich berühren können, was bei Stöhrer möglich ist, weil seine Metallstücke etwas mehr als einen Halbkreis betragen. Andrerseits dürsen auch nicht beide Federarme zu lange beide Holzstücke zugleich berühren. Beim ÖRTLINGschen Commutator werden alle diese Uebelstände vermieden; wenn man den Oeffnungsstrom

erzeugen will, so werden statt der gespaltenen Federn einsache eingesetzt, welche stetig am Metalle ihrer Walzen festliegen, während eine dritte Feder stetig den Trennungsstrom leitet, aber in alternirender Richtung. Das Resultat dieser Unterschiede ist, dass die Stöhrersche Maschine einem Elektromagnet nur eine bleibende Tragkraft von 18 Pfund verleiht, die hier beschriebene einem kleineren Huseisen 260 Pfund.

In einem Nachtrage bespricht Herr Sinsteden die vortheilhafteste Lage der Induktoren gegen die Magnetpole, und gewinnt das Resultat, dass in dem Falle, wo die gleichwirkende Krast eines hydroelektrischen Stromes durch den eines Magnetoelektromotors ersetzt werden soll, die Stöhrersche Einrichtung vorzuziehen ist, bei der die Induktoren den Polslächen gegenüberstehen, wenn es sich dagegen nur um die Hervorbringung starker Funken oder physiologischer Erscheinungen handelt, die Petrinasche, bei der die Induktoren über den Schenkelslächen liegen.

Herr Stöhrer führt gegen diese Betrachtungen aus, dass Herr Sinsteden seine Maschinen nicht im jetzigen Zustande ihrer Wirksamkeit vor Augen gehabt habe, sondern in dem vom Jahre 1843. Auch jene haben indess weniger magnetisirten Stahl enthalten, als die Sinstedenschen (jene 24 Pfund, diese 27). Sie übertrafen dieselben dabei an chemischer und physiologischer Wirkung, während auf die elektromagnetischen wenig Rücksicht genommen war. Als Herr Stöhrer Inductoren mit weniger dicken Windungen nahm, erhielt er auch mit seinem Commutator weit stärkere Elektromagnete; dagegen konnte ein solcher nur wenig Widerstand überwinden, und wird deshalb unbrauchbar zur Anwendung für die Telegraphie. Die neueren Maschinen übertreffen die älteren überdies bedeutend an chemischer, Licht- und physiologischer Wirkung. Herr Stöhrer beschreibt weiter seine verschiedenen Commutationsvorrichtungen, welche an den neueren Maschinen den von Sinsteden beschriebenen ähnlich sind, und berichtigt die von demselben über Commutation überhaupt ausgesprochenen Ansichten. Die Beschreibung fällt indess zu sehr in das rein mechanische Gebiet, um an diesem Orte aufgenommen zu werden. In den Eisenkernen wird massives Eisen den Drahtbündeln vorgezogen; die Eigenschast der letzteren, die Polarität

noch wechseln zu können, brauche hier nicht zu Hülfe genommen zu werden, weil das Eisen, wenn man es durch Gegenüberstellen magnetischer Pole magnetisch macht durch seine Trägheit dem Magnetismus nicht solche Hindernisse entgegen zu stellen scheine, als bei der Magnetisirung durch eine Spirale. Die Lamellen werden einzeln mit aufliegendem Anker an einem Elektromagnet gestrichen, nach jedem Strich wird der Strom unterbrochen, dann werden alle Lamellen mit ihren Ankern auf einander gelegt; nach mehren Tagen werden die Anker abgeschoben, und der ganze Magnet wird wieder an den Elektromagnet gebracht, dessen Strom 10 bis 12 Mal unterbrochen wird. Nach der letzten Unterbrechung wird der Anker angelegt. Die schädliche Einwirkung der Lamellen auf einander, namentlich die Bildung von Folgepunkten, fand Herr Stöhrer durchaus nicht bestätigt, nur müssen die Lamellen möglichst gleiche Härte und gleiche Form haben; sie brauchen aber gar nicht an allen Stellen gleichförmig auf einander zu liegen.

## STOUDARD. Elektromotorische Tangentialmaschine. Sill. Am. J. VII. 432.

Ein Apparat, in dem ein Leitungsdraht um einen Magnet rotirt. Der Leitungsdraht steht mit dem unteren Ende in einem zuleitenden Quecksilbernäpschen, mit dem oberen rollt er an der inneren Seite eines Ringes entlang, der den senkrecht ausgehängten Magnet umgiebt, und die Leitung weiter führt.

Prof. Dr. Beetz.

#### Anhang.

## Telegraphie und Krastmaschinen.

SÉGUIER. Note sur les télégraphes électriques. C. R. XXIX. 106\*; Inst. No. 815, p. 261\*; DINGL. pol. J. CXIII. 390\*.

HIGHTON. Improvements in electric telegraphs. Rep. of pat. inv. XIII. 133. 213\*; DINGL. pol. J. CXIII. 13\*.

Barlow. Improvements in electric telegraphs. Rep. of pat. inv. XIII. 341\*; Dinel. pol. J. CXIII. 341\*.

- GINTL's ambulanter Telegraph. DINGL. pol. J. CXIV. 429.
- POOLE. Construction and working of electric telegraphs. Rep. of pat. inv. XIII. I. 69\*.
- Bockewell. Improvements in making communications from one place to another by means of electricity. Rep. of pat. inv. XIV. 65\*.
  - Zur Geschichte der elektromotorischen Telegraphen. Berl. Gewbl. XXX. 247\*; Eisenbahnz.
- BRETT. Elektromagnetischer Druckapparat. Berl. Gewbl. XXXI. 162\*. Pol. Notizbl.
- Амхот. Télégraphie électrique. C. R. XXVIII. 271. 295\*.
- WISHAW. On the present state of electrotelegraphy. Athen. 1143. 973\*; Inst. No. 831, p. 392\*; Arch. d. sc. ph. et nat. XIII. 51\*; Rep. Brit. Ass.
- Вотто. Note sur un nouveau système de télégraphie électrique. Arch. d. sc. ph. et nat. XII. 310\*.
- STEINHEIL. Beschreibung und Vergleichung der galvanischen Telegraphen Deutschlands. Abh. d. Bair. Ac. V. 607\*.
- STÖHRER. Anwendung der magnetoelektrischen Maschinen und constanten Säulen zur elektrischen Telegraphie. Pogg. Ann. LXXVII. 485\*.
  - Bemerkungen über galvanische Batterien und elektromagnetische Telegraphen. Berl. Gewbl. XXXI. 106\*.
- JACOBI. Ueber die Polarisation der Leitungsdrähte. Bull. d. St. P. VII. p. 1\*; Arch. d. sc. ph. et nat. XI. 301\*; Inst. No. 811, p. 231\*.
- DUJARDIN. Isolation des fils métalliques. C. R. XXVIII. 20\*.
- DRESCHER. Ueber die Fortleitung des Drahtes für elektrische Telegraphen. Pol. Centralbl. 1849. 1165\*. Die elektromagn. Tel. Cassel. 1848.
- RICARDO. Improvements in insulating and suspending the wires of eletric telegraphs. Lond. J. of a. XXXIV. 159\*; Rep. of pat. inv. XIV. 1\*.
- Wishaw. Protection des communications du télégraphe électrique. Inst. 825, p. 327\*.
- WALKER. Application of the galvanic circuit to on astronomical clock and telegraph register in determining local distances of longitudes and in astronomical observations generally. Sill Am. J. VI. 216; Astr. Nachr. XXVIII. 273\*.
- Looms. On the determination of the difference of longitude by means of the electric telegraph. Phil. Mag. XXXIV. 303\*. Inst. No. 802, p. 158\*.
- LOCKE. On the electro-chronograph. Sill. Am. J. VIII. 231\*; C. R. XXXIII. 295\*.
- GARNIER. Horloges électromagnétiques. C. R. XXIX. 189\*.
- HIGHTON. Sur l'action de l'aurore boréale sur les télégraphes électriques. C. R. XXVIII. 46\*; Inst. No. 784, p. 9\*; FROR. Not. X. 26\*; Arch. d. sc. ph. et nat. X. 121\*.
- CASSELMANN. Einfluss der Gewitter auf telegraphische Drahtleitungen. Pol. Centr. 1849. p. 1165\*.

- BARLOW. On the spontaneous electric currents observed in the wires of the electric telegraph. Phil. Trans. 1849, p. 61\*.
- BAUMGÄRTNER. Existence de courants électriques décélée par les fils des télégraphes. Arch. d. sc. ph. et nat. XI. 37\*; Inst. No. 811, p. 232\*.
- HJORTHS. Electromagnetic engine. Mech. Mag. L. 409. 433\*. DINGL. pol. J. CXIII. 425\*; Pol. Centralbl. 1849. 899\*.

# 9. Magnetismus.

#### a. Eisenmagnetismus.

- CAM. DUTEIL. Ueber die Kenntniss der alten Aegypter vom Magnetismus. Pogg. Ann. LXXVI. 302\*; Inst. No. 787. 34\*; C. R. XXVIII. 154\*.
- W. Thomson. A mathematical theory of magnetism. Phil. Mag. XXXV. 540\*.
- A. Delesse. Sur le pouvoir magnétique du fer et de ses produits métallurgiques. C. R. XXVIII. 35\*. Inst. No. 786. 27\*.
- Sur le pouvoir magnétique des minéraux. C. R. XXVIII. 227\*.
   437\*. Inst. No. 792. 76\*. No. 796. 106\*. Ann. d. ch. et d. ph. XXVI.
   148\*. Arch. d. sc. ph. et nat. X. 325.
- Sur le pouvoir magnétique des roches. C. R. XXVIII. 498\*. Inst. No. 798. 121\*.
- DUROCHER. Note sur le pouvoir magnétique des roches. C. R. XXVIII. 589\*.
- J. Reich. Beobachtungen über die magnetische Polarität des Pöhlberges bei Annaberg. Poec. Ann. LXXVII. 32; Abh. d. Sächs. Gesellsch. d. W. Bd. l. No. VI.
- DESPRETZ. Note sur la déviation de l'aiguille aimantée par l'action des corps chauds ou froids. C. R. XXIX. 225\*. Inst. No. 817. 273\*.
- POULLET. Note historique sur divers phénomènes d'attraction, de répulsion et de déviation qui ont été attribués à des causes singulières et qui s'expliquent naturellement par l'action de certains courants d'air dont on n'avait pas soupçonné l'existence. C. R. XXIX. 245\*.
- DESPRETZ. Réponse aux observations de Mr. Pouillet, lues dans la dernière séance de l'Academie. C. R. XXIX. 273\*.
- J. DIENGER. Ueber die Gleichgewichtslage einer Magnetnadel, die unter dem Einflusse eines Magneten steht und über magnetische Curven. GRUN. Arch. XII. 307\*.
- J. Frick. Vergleichende Versuche über das Magnetisiren des Stahls mit der Spirale von Elias und mit Elektromagneten. Poec. Ann. LXXVII. 537\*.

- C. Worstyn. Phénomènes presentés par un barreau aimanté. C. R. XXVIII. 289\*. 420\*.
- Note sur les aimants. Ann. d. ch. et d. ph. XXVI. 520\*.
- W. R. GROVE. On the direct production of heat by magnetism. Phil. Mag XXXV. 153\*; Sill. J. 1849. VIII. 266\*; Pogg. Ann. LXXVIII. 567\*; Fror. Not. XI. 81\*; Arch. d. sc. ph. et nat. XI. 210. Athen. 1849. 1131.
- Joule. Ueber den Einfluss, welchen die Magnetisirung auf die Gestalt der Eisenstäbe äußert. Dinel. pol. J. CXIII. 392\*; pol. Notizbl. 1849. No. 16.
- A. Delesse. Ueber die magnetische Krast des Eisens und seiner metallurgischen Produkte.
- Ueber die magnetische Kraft der Mineralien.
- Ueber die magnetische Kraft der Felsen.
- J. Durocher. Bemerkung über die magnetische Kraft der Felsen.
- F. Reich. Beobachtungen über die magnetische Polarität des Pöhlberges bei Annaberg (in Sachsen).

Um die magnetische Kraft der Eisenerze, der Mineralien und Felsarten im Allgemeinen zu untersuchen, wurden einzelne Stücke einer jeden der zu untersuchenden Substanzen gewählt, die von gleicher Dichte waren, dieselben hierauf zu Körnern von nahezu gleicher Größe pulverisirt, und dieses Pulver der Untersuchung Von einem Magneten wurde nämlich zuerst erunterworfen. mittelt, wie groß das Gewicht des größten Stahlstückes (Steyerschen Stahles) war, das er tragen konnte, und dieses als Einheit angenommen, seine magnetische Kraft bei der Untersuchung der magnetischen Metalle gleich 100, bei den Versuchen mit Mineralien etc. gleich 100,000 gesetzt. Die Pulver der einzelnen Substanzen wurden nun mit dem Magneten in Berührung gebracht, und bestimmt, wie groß das Gewicht einer Substanz war, die vom Magneten noch angezogen wurde. Dieses Gewicht mit der Einheit verglichen, ergab die magnetische Kraft des zu untersuchenden Körpers.

Auf diese Weise hat Herr Delesse gefunden, dass die magne-

tische Kraft des Guseisens durch Pulverisiren um 30—50 Procent erhöht werden kann, das das reine Eisen, welches durch Reduction mittelst Knallgas gewonnen und in einem Strom dieses Gases abgekühlt wurde, gleich 100, jene des käuslichen Eisens 90—110, die des Nickels (?) 35 gesetzt werden konnte. Auf den in den magnetischen Metallen durch den angewendeten Magneten inducirten Magnetismus wurde bei Ermittelung jener Zahlen von Herrn Delesse nicht Rücksicht genommen. Ferner ging aus jenen Versuchen, welche mit Guseisen, Schmiedeeisen, Eisenschlacke etc. gemacht wurden, hervor, das beim Eisen und Stahl die fremdartigen Beimischungen auf die magnetische Kraft größeren Einflus ausüben, als die Bereitungsart jener Metalle selbst.

Aus den Untersuchungen, die Herr Delesse mit einer großen Anzahl von Mineralien anstellte, geht hervor, daß die Bestandtheile eines Minerals dessen magnetische Krast fast allein bestimmen und ändern. Je mehr Eisen und magnetische Metalle dasselbe enthält, desto größer ist seine magnetische Wirkung, und rührt sein Magnetismus von einem Gehalte an Eisen her, so ist letzteres im Mineral entweder als Protoxyd oder Sesquioxyd enthalten. Dasselbe bestätigt auch Herr Durocher. Jene Metalle, welche zum größten Theile aus Kalk-, Kiesel- und Thonverbindungen bestehen, sind sehr wenig magnetisch, und zeigen hingegen in höherem Grade die diamagnetischen Erscheinungen. In solchen Mineralien, welche durch Erwärmung leicht elektrisch werden, wie Turmalin, Axinitete und die in der Regel schwach magnetisch sind, scheint es, daß der Magnetismus von der Elektricität ganz unabhängig ist.

In derselben Weise, wie die Versuche mit den Mineralien vorgenommen wurden, hat Herr Delesse auch verschiedene Felsenarten auf ihre magnetische Kraft untersucht. Durch diese Untersuchungen wurden als magnetisch befunden: alte und frische Lava, die Trachyten (magnetische Kraft zwischen 1400 und 350), Trassoïd, Basalt (3000—1500), Basaltschlacke (820), Anamesit, Phonolith, Melaphyre, Serpentin, (2500 bis 430). Geringen Magnetismus besitzen: Perlit, Obsidian, Bimsstein (50), Dolerit, Hyperit, Euphotide, welche letztere nur magnetisch sind, wenn sie Eisenoxyd enthalten; ebenso die Varioliten, Dioriten, der Schalstein, die

Amphiboliten, Eurith und die compakten Feldspathe, dann Granit. Endlich bemerkt noch Herr Delesse, dass die geschichteten Felsen sehr geringen Magnetismus besitzen, dass dieser bei allen geschichteten Felsen einer und derselben Art von derselben Größe ist, und dass die Größe der magnetischen Krast für alle diese Felsarten bestimmte Grenzen nicht überschreitet. Ist die magnetische Krast bei einem Felsen größer, so enthält derselbe Eisenoxydul, ist sie geringer, so gehört er zum Uebergangsgebirge; man kann daher den Magnetismus als charakteristisches Merkmal für die Felsarten, besonders für jene annehmen, deren Korn nicht mehr zur Bezeichnung ihrer äußeren Merkmale dienen kann.

Herr Durocher findet ebenso wie Herr Delesse, dass die nicht geschichteten Gesteine ungleich magnetisch, die Granitselsen sehr wenig magnetisch sind, indem die Magnetnadel selten durch den Einfluss der letzteren eine Ablenkung erfährt; ferner fand er bei Untersuchung von Diorit-, Trapp-, Basalt-, Pyroxen-, Porphyrgesteinen, Trachyten und Lava nur vier Exemplare bemerkbar auf die Magnetnadel einwirkend, während die Amphibolitselsen sehr starken Magnetismus besitzen. Im Allgemeinen ist aber nach Herrn Durocher der Magnetismus der Felsen von drei Hauptbedingungen abhängig, nämlich von dem Eisengehalte, von dem Verhältnisse des Protoxydes zum Sesquioxyd dieses Metalles, welche in den Gesteinen enthalten sind und endlich von dem Gehalte der Verbindungen dieser Oxyde unter sich oder mit den Bestandtheilen der Felsen. Wiewohl die Messungen des Herrn Delesse keine vergleichbaren Resultate zulassen, so geht dennoch aus diesen Beobachtungen im Allgemeinen dasselbe hervor, was über Gesteinmagnetismus von andern Forschern schon gefunden wurde.

Die Beobachtungen des Herrn Reich am Pöhlberge bei Annaberg zeigen ebenfalls, dass bei Basaltselsen ein Gesteinmagnetismus vorhanden ist, und aus seinem Berichte geht weiter hervor, das, wenn nicht die Gesteine magnetisch sind, eine magnetische Krast der Gebirge, denen sie angehören, nicht entdeckt werden kann. Aus den bisher über den Magnetismus der Felsen bekannt gewordenen Beobachtungen geht nämlich hervor, dass man sowohl Gestein-, als Gebirgsmagnetismus annehmen müste. Es

sind aber die meisten Beobachtungen einmal zu nahe an den Bergen und dann an zu wenig Punkten für einen und denselben Berg angestellt worden, um entscheiden zu können, ob jene Berge nur einen lokalen Einflus auf die magnetischen Instrumente ausüben, oder selbst Polarität besitzen. Die Beobachtungen von SABINE (Report on the Oth meeting of the British association for the advancement of science. Vol. V. 97.) am Loch Scavig in Schottland zeigen, dass die eruptiven Gesteine größere Abweichungen der Magnetnadel bewirken, als die sedimentären. Außerdem sind auch viele Störungen in größeren Entsernungen beobachtet worden, die auf die Wirkung des Gebirgsmagnetismus schließen ließen, wenn die Anzahl der Beobachtungen sich auf viele Punkte auf verschiedenen Seiten der Felsen sich beziehen würde. Solche Beobachtungen wurden von Humboldt am Heidelberge, von Cook in den Südseeinseln und im Nootka-Sunde (GILB. Ann. XXXV. 219. 237.), von LA PEYROUSE an verschiedenen Punkten von Teneriffa (GILB. Ann. XXXII. 81.), von Borda am Krater vom Pic von Tenerissa, von Löwenhorn auf Island (Zach. monatl. Corr. 1800. 529; GILB. Ann. XXIX. 438.), PARRY in den nördlichen Eismeeren, Hansteen in Norwegen (Magn. d. Erde, Arch. 146; GILB. Ann. LXXV. 189; Pogg. Ann. III. 225.), Kreil in Italien und in den Alpen, Bussat im Thale von Sioule (Fournet etc.), TREMBLEY auf dem Mont Cremont und dem Kirchthurme von Courmayeur (Saussure, Voyage. Ausg. v. 1786. IV. 107.) vorgenommen, und es zeigt sich wohl hieraus, dass Lava, Basalt-, Trappgesteine etc. Magnetismus besitzen, und dass der Gesteinmagnetismus oft auf große Entfernungen wirken könne, wie dies besonders von Jameson (Edinb. new. philos. Journ. 1831, 285.) und Hansteen bestätigt wird. Die von Herrn Reich vorgenommenen Beobachtungen am Pöhlberge sind nun in beiden Beziehungen vollständiger; sie wurden an 24 verschiedenen Punkten um diesen Berg herum vorgenommen und zwar in Entfernungen von 200 bis 300 Schritten vom Berge selbst. Die magnetischen Azimuthe dieser Punkte wurden durch eine Bussole von Herrn Weiss gemessen und die Resultate graphisch dargestellt. Wenn die einzelnen Beobachtungspunkte mit A, B, C... G bezeichnet werden, und die magnetische Deklination für A = 0 gesetzt wird.

so ergiebt sich jene für B = 0, für  $C = 0^{\circ},5$ , für  $D = +0^{\circ},45$ , für  $E = -0^{\circ}, 25$ ,  $F = -0^{\circ}, 2$ , G = -0.15, H = -0.25,  $J = -0^{\circ}, 2$ . K = -0.5, L = -0.3, M = -0.2, N = -0.2, Q = -0.2 $P = -1^{\circ}, 2, Q = -1^{\circ}, 5, R = -1^{\circ}, 3, S = -1^{\circ}, 2, T = -1^{\circ}, 2,$  $U = -1^{\circ}.2$ ,  $V = -1^{\circ}.2$ ,  $W = -1^{\circ}.2$ ,  $X = -1^{\circ}.1$ ,  $Y = -1^{\circ}.25$ . Hieraus ergab sich nun, obgleich das benutzte Messinstrument keine genauen Messungen zuliess, die Zehntel eines Grades nicht mehr genau angab, dass die magnetische Wirkung des Berges auf große Entfernung nicht mehr einwirkt, daß eine Polarität dieses Berges nicht angenommen werden kann, und schien der Magnetismus von der Beschaffenheit des Gesteines, nicht aber von der Masse des Berges selbst abhängig zu sein. Um den Einfluss der im Boden sowohl, als der in der Nähe der Beobachtungspunkte angehäusten Basaltblöcke im Allgemeinen zu ermitteln, wurde die Bussole auf einzelne in der Nähe von E befindliche, unregelmässige und säulenartige Basaltblöcke gestellt; hierbei konnte eine Ablenkung der Nadel bis zu 60°, ja sogar eine solche von 90° wahrgenommen werden, während jede Verrückung des Compasses einen ganz veränderten Stand der Nadel zur Folge hatte. In einer Höhe von vier Fuss über diesen Säulen war der Einfluss auf die Compassnadel schon sehr gering, indem an zwei solchen Punkten a und b, welche um vier Fuss (die Höhe des Statives) über die Säulen lagen, die Abweichung in b nur um 1°,3 stärker war, als jene in a. Aus allen diesen Resultaten ergiebt sich also, dass die magnetische Polarität der Basalte nur auf einzelne unregelmässig vertheilte Punkte beschränkt ist, schon in geringen Entfernungen wechselt, und auf große Entfernungen nicht mehr einwirken kann.

Ueber den Magnetismus der Mineralien und der Felsen ist die Literatur 1) folgende:

HERMELIN. Ueber das Verhalten des Magnetes in Gruben. Schwed. Abh. 1767. p. 329.

MAYER. Ueber die magnetische Kraft des Eisensumpferzes. Böhm. Gesellsch. d. Wiss. 1788. p. 238.

Eine Zusammenstellung hierüber findet man in Gehlers phys. Wörterb., neue Ausgabe. VI. 643. Rep. V. 256. 266. Poge. Ann. LXXVII. 33.

- Klapprotu. Beiträge zur chemischen Kenntniss der Mineralkörper. П. 142.
- HAUX. Verzeichnis der Mineralien, welche nach magnetischer Einwirkung Eisengehalt zeigen. GILB. Ann. LXIII. p. III.
- FOURNET. Aperçus sur le magnetisme des minerais et des roches; Ann. de la soc. d'agriculture, histoire naturelle et arts utiles de Lyon 1848.
- GMEMIN. Ueber den Basaltberg in der Sibirischen Tartarei, in dessen Reise durch Sibirien. Göttingen 1752. IV. 344.
- WÄCHTER. Ueber den Magnetismus des Schnarcher, des Ilsensteins und der Hohen Klippen am Harze, GILB. Ann. V. 376.
- HAUSMANN. Ueber denselben Gegenstand. CRELLS chem. Ann. 1803. II. 207.
- JORDAN. Erklärung der magnetischen Erscheinungen am Harzer Granit. GILB. Ann. XXVI. 256.
- v. ZACH. In Bode's astron. Abhandl.; Supplementhand 1793. p. 263.
- FREIERSLEBEN. Bemerkungen über den Harz. II. 46.
- v. Annim. Uebersicht der magnetischen nicht metallischen Stoffe. Gilb. Ann. V. 384.
- Schröder. In seiner Abhandlung vom Brockengebirge. 1790. p. 75.
- LASIUS. Beobachtungen über das Harzgebirge. I. 86.
- v. Humboldt. Ueber den Magnetismus des Haideberges. Allg. Literaturz. 1786. 169; 1797. 38. 68. 87. Neues bergmännisches Journ. I. 257. 542. Gren's neues Journ. d. Physik. IV. 136. Von Moll. Jahrber. III. 301. Gilb. Ann. IV. 451. V. 389. 393. Crell's chem. Ann. 1797. 100. Ueber magn. Thonporphyr in Peru. Gilb. Ann. XVI, 461.
- HARDT. Ueber den polarisirenden Serpentin von Haideberg hei Zelle im Baireuthschen. Gleb. Ann. XLIV. 89. Moll's Jahrb. II. 403.
- Bischof u. Goldfuss. Beschreibung des Fichtelgebirges. I. 496. Schweige. Journ. XVIII. 297.
- FLURL. Ueber magnet. Wirkungen auf einen Serpentinrücken bei Kretschenreuth, in dessen Schrift üher Gebirgsformationen in den dermaligen Kurpfalzbayerischen Staaten. 1805. 42.
- GALBRAITH. Ueber den Magnetismus von Arthur's-Seat. Edinb. new. philos. Journ. 1831. p. 287.
- ZIMMERMANN. Ueber magn. Serpentin vom Frankensteiner Schloss bei Darmstadt. Gilb. Ann. XXVIII. 483.
- Bouguer. Figure de la terre. Voy. au Pérou. p. LXXXIII.
- SCHULZE. Ueber magn. Basaltfelsen der Eifel. Schweige. Journ. LII. 221.
- REUSS. Magn. Wirkungen an der hohen Wostroi im Böhm. Mittelgebirge. Schweige. Journ. LIII. 236.
- Blesson. Magnetismus und Polarität der Thoneisensteine. Gilb. Ann. LII. 272.
- ZEUNE. Ueber Basaltpolarit. 1809. Allg. Lit. Zeit. Inst. 1805. 169.
- v. Schlottheim. Ueber die Eigenschaft verschiedener Steinarten auf den Magnet zu wirken. Crell's chem. Ann. 1797. 105.

Nöggerath. Ueber die magn. Polarität zweier Basaltselsen in der Nähe von Nürburg in der Eifel. Schweige. Journ. Lll. 221.

GILLET. Description d'un Feldspath rougeatre du Hartz, ayant les propriétés de l'aimant. Soc. phil. an. 6. p. 51.

SAUSSURE. Voyage dans les Alpes. II. 291.

BRUGMANN'S Beob. über die Verschiedenheiten des Magnets. Aus. d. Lat. von G. Eschenbach.

Berzelius. Analysen. Poec. Ann. XXIII. 346. v. Kobell in Pocc. Ann. XXIII. 347.

DUROCHER. Sur le pouvoir magnetique des roches. C. R. XXV. 209. Bull. d. la soc. géologique, 2. sér. IV. 108.

DELESSE. Sur le pouvoir magn, du fer et de ses produits metallurg. Ann. d. Mines. 4. ser. XIV. 81.

— Sur le magnetisme polaire des minéraux et des roches. Ann. d. ch. et d. ph. XXV. 3. sér. 195; C. R. XXVII. 548.

Thomson. Ueber die mathematische Theorie des Magnetismus. Phil. Mag. XXXV. 540.

Herr Thomson berichtet, dass es wünschenswerth, die Lehre vom Magnetismus einer neuen mathematischen Entwickelung zu unterwerfen, und hiebei anstatt der Hypothese der beiden magnetischen Fluiden die bis jetzt ermittelten Thatsachen und insbesondere die Ersahrungen Coulomb's 1) zu benützen. Für diese neue Theorie könnten die von Poisson 2) aufgestellten Principien zu Grunde gelegt werden. In einer Schrift (die übrigens nicht veröffentlicht ist) hat Herr Thomson die Elemente einer neuen mathematischen Theorie des Magnetismus niedergelegt, und wird in der Fortsetzung eine Originalabhandlung über magnetische Vertheilung, sowie über Inductionserscheinungen des Magnetismus und Diamagnetismus liesern.

<sup>3)</sup> Mém. 1, 2, 7. sur l'éctric. et le magnétisme. 1785. p. 569. 578. 1789. 455. Mem. sur le magnétisme, de la Meth. observ. sur la phys. 43. p. 249. Gren. n. Journ. d. Ph. II. 298.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Mém. d. l'Acad. 1821. p. 247. 448. Ann. d. ch. et d. ph. XXV. 113. 2. sér.

Worstyn. Erscheinungen, welche ein Magnetstab darbietet.

— Notizen über Magnete. C. R. XXVIII. 289. 420.

Ann. d. ch. et d. ph. XXVI. 520.

Durch die Versuche des Herrn Woesten sollen die Thatsachen bestätigt werden, dass, wenn zwei Magnete mit ihren gleichnamigen Polen in Berührung gebracht werden, der stärkere den schwächeren anzieht, während der Berührung eine Umkehrung der Pole im letzteren statt findet, und Folgepunkte erzeugt werden. Da aber diese Abhandlung nichts Neues enthält, so können sowohl der übrige Theil derselben, so wie auch jene Ansichten über die Entstehung der Folgepunkte, über den Akt der Magnetisirung etc. hier übergangen werden und es mag daher genügen, jenen Abhandlungen des Herrn Woesten im Vorstehenden Erwähnung gethan zu haben.

Duteil. Ueber die Kenntnis der alten Aegypter vom Magnetismus. C. R. XXVIII. 154.

Aus den bis jetzt gemachten Nachforschungen geht hervor, dass die richtende Kraft, mit welcher die Erde auf leicht bewegliche Magnete wirkt, schon tausend und mehr Jahre vor unserer Zeitrechnung den Chinesen bekannt war 1), und es läst sich daher annehmen, dass die Chinesen zuerst diese Eigenschast der Magnete kannten 2). In einem Briese an Herrn Alexanden v. Humboldt erwähnt nun Herr Duteil, dass wenn auch die Aegypter die Magnetnadel nicht kannten, sie doch wenigstens von der Richtung der Magnetpole Kenntnis haben musten, und das ihre Priester diese Kenntnis benützten, um Amulette, in Form von mystischen Augen zu versertigen, die in beweglicher Lage ausgehängt, sich nach der Richtung der Süd-Nordlinie einstellten. Solcher mystischen Augen fanden sich nämlich, da Herr Duteil das ägyptische Museum im Louvre inventarisirte, dreizehn, die aus einer eisenhaltigen Substanz gesertigt waren,

<sup>1)</sup> HUMBOLDT's Kosmos. I. 187. 429. (Examen crit. de l'hist. de la Géogr. T. III. p. 36.).

<sup>2)</sup> HUMBOLDT's Kosmos. II. 293. 468.

und von welchen fünf noch magnetische Polarität zeigten. Von diesen ist No. 111 (Nummer des Kataloges) gleichförmig braun, hat die Dichte 3,82, ist muthmasslich Eisenglanz, mässig stark magnetisch, und besitzt, an einen Coconfaden aufgehängt, eine östliche Abweichung von 25°; No. 88 hat dieselben äußeren Merkmale, und besitzt eine wesentliche Abweichung von 75°. No. 93 ist braun gefleckt, hat die Dichte von 3,77, besteht aus Eisenglanz, ist mäßig stark magnetisch, und zeigt eine östliche Abweichung von 30°. No. 70 ist schwarz, von der Dichte 4,38, oxydulirt und schwach magnetisch, und zeigt eine östliche Abweichung von 5°; endlich No. 75 ist sehr schwarz und metallisch glänzend, hat eine Dichte von 4,98, ist schwach magnetisch, und zeigt eine westliche Abweichung von 10°, wenn es ebenso, wie die vorigen Exemplare, in der Mitte mit einem Coconfaden aufgehängt wurde. Die am Ende seines Berichtes von Herrn Duteil ausgesprochene Vermuthung, bezüglich des Ursprunges der Bussole, kann der oben gemachten Erwähnungen halber, keine weitere Berücksichtigung finden.

- J. Dienger. Ueber die Gleichgewichtslage einer Magnetnadel, die unter dem Einflusse eines Magneten steht, und über magnetische Curven. Grun. Arch. XII. 307.
- I. Denkt man sich aus zwei Punkten S und N, deren Entfernung SN=2L ist, Kreise mit demselben Radius a beschrieben, für diese die Centrallinie SN als Abscissenachse und die Mitte von SN, nämlich M als Ursprung der senkrechten Coordinaten, und bezeichnet man den Kreis von S mit S, den von N mit N, so ist bekanntlich für jeden Punkt von N:

$$(1.) \quad (x-L)^2 + y^2 = a^2,$$

und für die Gleichung von S:

(2.) 
$$(x+L)^2+y^2=a^2$$
.

Wenn nun eine Gerade x = +b, den Kreis N in V, und S in W schneidet, so sind die Gleichungen der Geraden NV und SW beziehungsweise:

(3.) 
$$y = \pm \frac{\sqrt{(a^2 - (b - L)^2)}}{b - L} (x - L)$$

und

(4.) 
$$y = \pm \frac{\sqrt{(a^2-(b+L)^2)}}{b+L}(x+L)$$
.

Sucht man nun die Coordinaten des Durchschnittspunktes dieser beiden Geraden, und verbindet die erhaltenen Werthe so, dass die Größe b wegfällt, so erhält man.

(5.) 
$$\frac{x+L}{\sqrt{(y^2+(x+L)^2)}} - \frac{x-L}{\sqrt{(y^2+(x-L)^2)}} = \frac{2L}{a},$$

die Gleichung einer Curve, welche man magnetische nennen kann, wenn NS die Achse eines Magneten darstellt, der auf einen beliebigen Punkt dieser Curve wirkt. Aus dieser Gleichung ersieht man nun, dass wenn -x statt x gesetzt wird, die Gleichung unverändert bleibt, ebenso, wenn man -y statt y einsührt, woraus also solgt, dass diese Curve symmetrisch zu beiden Axen liegt; dass ferner a eine willkürliche Constante ist, daher, wenn NS einen Magneten bedeutet, für diesen es unendlich viele magnetische Curven giebt. Bedeuten  $\varphi$  und  $\varphi'$  die Winkel, welche die auf einen beliebigen Punkt der Curve von N und S wirkenden

Kräfte mit der Abscissenaxe bilden, so ist  $\cos \varphi = \frac{x - L}{\sqrt{(y^2 + (x - L)^2)}}$ ,

$$\cos \varphi' = \frac{x+L}{\sqrt{(y^2+(x+L)^2)}}, \text{ daher}$$

(6.) 
$$\cos \varphi' - \cos \varphi = \frac{2L}{a}$$

eine constante Größe. Geht die Curve durch einen Punkt im Raume, und man legt durch diesen und NS eine Ebene, nimmt diese als Ebene der x und y, verfährt wie oben, und setzt die Abscisse jenes Punktes = c, seine Ordinate = d, so wird

$$a = 2L \cdot \frac{\sqrt{(d^2 + (c+L)^2)} \sqrt{(d^2 + (c-L)^2)}}{(c+L)\sqrt{(d^2 + (c-L)^2)} - (c-L)\sqrt{(d^2 + (c+L)^2)}},$$

welcher Ausdruck bei c = x und d = y unbestimmt wird.

II. Ist nun außerhalb NS ein kleiner Magnet ns = 2l, der um seine Mitte C leicht beweglich ist, und nimmt man C als Ursprung der senkrechten Coordinaten, ferner CNS als Ebene der x, y, legt durch C die Abscissen parallel zu NS, dann die Achse der y gegen NS, setzt  $(ns, x) = \alpha$ ,  $(ns, y) = \beta$ ,  $(ns, z) = \gamma$ ,

sodann 
$$Ns = \varrho$$
,  $Nn = r$ ,  $Ss = \varrho_1$ ,  $Sn = r_1$ , so wird 
$$\varrho = \sqrt{(a - L - l\cos\alpha)^2 + (b - l\cos\beta)^2 + (l\cos\gamma)^2}) \text{ und}$$
$$\cos(\varrho, \chi) = \frac{a - L - l\cos\alpha}{\varrho},$$
$$\varrho_1 = \sqrt{(a + L - l\cos\alpha)^2 + (b - l\cos\beta)^2 + (l\cos\gamma)^2}) \text{ und}$$
$$\cos(\varrho_1, \chi) = \frac{a + L - l\cos\alpha}{\varrho_1},$$

wobei a und b die Constanten von M bedeuten sollen. Ist nun A die Größe der magnetischen Krast in der Entsernung I wirkend, so wirken auf die kleine Nadel die vier Kräste  $\frac{A}{\varrho^2}$ ,  $-\frac{A}{\varrho^2}$ ,  $-\frac{A}{r^2}$  und  $\frac{A}{r^2}$ , und man hat daher aus  $bl\cos\gamma\left[\frac{1}{\varrho^3} + \frac{1}{r^3} - \frac{1}{\varrho^3} - \frac{1}{r_1^3}\right] = 0$ ,  $\cos\gamma = 0$ , also  $\gamma = 90$ , daher bleibt die Nadel in Ebene  $(x\gamma)$ ; und es ist  $\sin\alpha = \cos\beta$ ; man hat also aus der dritten Gleichgewichtsbedingung:

$$(a \sin \alpha - b \cos \alpha) \left[ \frac{1}{\varrho^3} + \frac{1}{r^3} - \frac{1}{\varrho^3_1} - \frac{1}{r^3_1} \right] - L \sin \alpha \left[ \frac{1}{\varrho^3} + \frac{1}{\varrho^3_1} + \frac{1}{r^3} + \frac{1}{r^3_2} \right] = 0,$$

worang

$$\tan \alpha = \frac{b[(b^2 + (a+L)^2)^{\frac{3}{2}} - (b^2 + (a-L)^2)^{\frac{3}{2}}]}{(a-L)(b^2 + (a+L)^2)^{\frac{3}{2}} - (a+L)(b^2 + (a-L)^2)}$$

Verlegt man das System parallel mit sich selbst nach M, setzt a = x, b = +y, tang  $\alpha = \frac{dy}{dx}$ , so wird

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y[(y^2 + (x+L)^2)\frac{3}{2} - (y^2 + (x-L)^2)\frac{3}{2}]}{(x-L)(y^2 + (x+L)^2)\frac{3}{2} - (x+L)(y^2 + (x-L^2)\frac{3}{2}},$$

welche Gleichung mit der in (5.) übereinkommt, wenn von dieser  $\frac{dy}{dx}$  bestimmt wird 1). Hierdurch kann man also die Gleichgewichtslage der Nadel bestimmen.

1) Man sehe Berl. Ber. II. 576.

W. R. Grove Ueber direkte Warmeerzeugung durch Magnetisirung. Phil. Mag. XXXV. 153.

Ein Versuch, den Herr Grove schon im Jahre 1845 veröffentlichte, führte ihn auf den Gedanken, es müsse beim Magnetisiren des Eisens eine Molekularveränderung stattfinden, in Folge welcher eine Molekularsriction in der ganzen Masse des Körpers eintritt, durch welche Wärme erzeugt wird. Bei jenem Versuche wurde nämlich in einer mit aufgelöstem Eisenoxyd gefüllten Glasröhre, welche mit einer Spirale umgeben war, durch welche ein elektrischer Strom ging, eine Veränderung der Flüssigkeit wahrgenommen, so lange die Kette geschlossen war: es schien nämlich die Flüssigkeit durchsichtiger zu werden, es entstand ein Aufblitzen in der Flüssigkeit. Um jene Vermuthung zu prüfen, wurde als Anker eines Elektromagneten ein cylindrisches Gefäß aus weichem Eisen benützt, dasselbe mit Wasser gefüllt und mit schlechten Wärmeleitern umgeben, und es zeigte sich nun, während die Kette geschlossen und geöffnet wurde, dass Wasser eine höhere Temperatur annahm, als der Elektromagnet, während eine solche Erwärmung weder durch Mittheilung, noch durch Strahlung eintreten konnte. Aehnliche Wärmewirkungen zeigte eine weiche Eisenstange, die durch einen rotirenden Stahlmagneten magnetisirt, dann jedes magnetische Metall, das dieser Untersuchung unterworfen wurde, während bei nicht magnetischen Körpern solche Erscheinungen nicht wahrgenommen werden konnten. Es schliesst Herr Grove hieraus, dass jede Magnetisirung von einer Temperaturerhöhung begleitet sei.

Joule. Ueber den Einfluss, welchen die Magnetisirung auf die Gestalt der Eisenstäbe äußert.

Ueber die Versuche des Herrn Joule 1) wurde bereits schon Bericht erstattet 2).

<sup>1)</sup> Phil. Mag. XXX. 76. 225; Arch. d. sc. ph. et nat. IV. 398.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Berl. Ber. III.

FRICK. Vergleichende Versuche über das Magnetisiren des Stahls mit der Spirale von Elias und mit Elektromagneten.

Pogg. Ann. LXXVII. 537.

Die Magnetisirung von Stahlstäben durch Elektromagnete ist bekanntlich bis jetzt als die zweckmässigste erkannt 1). Ein Mittel, durch welches man mit Leichtigkeit und Schnelligkeit sowohl gerade als huseneisenförmige Stäbe stark magnetisiren kann, und wobei nicht leicht Folgepunkte entstehen können, wurde von ELIAS<sup>2</sup>) angegeben, und es besteht dies in der Anwendung einer Inductionsspirale, in welcher man den zu magnetisirenden Stab hin- und herschiebt. Eine Vergleichung dieser Methode mit der durch Anwendung von Elekt omagneten hat nun Herr Frick vorgenommen. Die Spirale, welche letzterer anwendete, war von 3 Millim. dickem • und 9 Meter langem Kupferdraht, die Höhlung des Cylinders hatte 45 Millim. Durchmesser und die Wandstärke, so wie die Länge derselben, betrugen 27 Millim.; der bei den Versuchen benützte Elektromagnet war 0,62 Meter lang, die Schenkel 27 Millim. dick, und auf diesen war ein 3 Millim. dicker Kupferdraht, von 9 Meter Länge, gewunden. Durch Anwendung von GROVE'schen und Bunsenschen Ketten von verschiedener Größe und Zusammensetzung konnten schwache und starke Ströme für die Magnetisirung erzeugt werden. Aus vielen Versuchen ergab sich nun, dass: a) bei nicht sehr großer Stromstärke die Anwendung von Elektromagneten vortheilhaster, als jene der Spirale erscheint; b) bei geringer Stromstärke mittelst der Spirale das Umkehren der Pole in harten Stäben nicht immer möglich ist; c) beide Versahren bei großer Stromstärke gleiche Resultate liefern; d) bei schwachen Strömen unter Anwendung des Elektromagneten der Doppelstrich beibehalten werden kann; dass aber e) bezüglich der Krast und Zeit, welche man bei beiden Methoden nöthig hat, um das in jedem Falle nöthige Maximum zu erreichen, die Spirale von großem Vortheile ist.

<sup>1)</sup> Rep. II. 141.

<sup>2)</sup> Pogo. Ann. LXII. 249; Berl. Ber. II. 575.

Despuezz. Ueber die Abweichung der Magnetnadel durch den Einflus erwärmter oder abgekühlter Körper.

Poullet. Geschichtliche Notizen über die verschiedenen Erscheinungen der Anziehung, Abstoßung und Ablenkung, welche eigenthümlichen Ursachen zugeschrieben werden, und welche ihre natürliche Erklärung in gewissen Luftströmungen finden, an deren Existenz man nicht dachte.

Despretz. Antwort auf die Mittheilungen des Herrn Poullet. C. R. XXIX. 225, 245, 273.

Um über die Arbeiten von Duckos 1) berichten zu können. stellte Herr Despretz eine Reihe von Versuchen an, durch welche der Einfluss der umgebenden Körper auf die astatische Nadel eines empfindlichen Galvanometers ermittelt werden sollte. Aus diesen Versuchen ergab sich, dass wenn irgend ein Körper in die Nähe der Glocke eines Galvanometers oder mit dieser gar in Berührung gebracht wird, eine Abweichung der Nadel erfolgen kann, die von 5°, 10°, sogar auf 20° und noch viel höher kommen kann. So wird schon eine Ablenkung hervorgebracht, wenn man die Hand auf die Glocke des Galvanometers legt oder auch nur in deren Nähe bringt; ferner kann schon in größerer Entfernung eine auf eine Glasplatte gesetzte, brennende Wachskerze, eine auf Ziegelstein gelegte glühende Kohle eine größere Ablenkung der Magnetnadel erzeugen. Aehnliche Ablenkungen konnten auch, jedoch in vermindertem Grade durch Eis von 0° hervorgebracht werden, wenn dieses mit der Glocke des Galvanometers in Berührung kam. Diese Erscheinungen veranlassten Herrn Despretz, anstatt der Magnetnadeln, andere leichte Körper in Form von Nadeln aufzuhängen, wie Papier, Strohhalme etc. und der Untersuchung zu unterwerfen. Da nun hiebei dieselben Ablenkungen durch die Nähe erwärmter Körper wahrgenommen wurden, so schloss hieraus Herr Despretz, dass diese Erscheinungen nicht magnetischer Natur sind, sondern durch die strahlende Wärme jener Körper hervorgebracht werden, welche in die Nähe der Glocke des Galvanometers gebracht werden.

<sup>1)</sup> C. R. XXIX. 16. 26. 57. 128. 151. 174. etc.

Die Erklärung, welche Herr Despretz jenen Erscheinungen gab, hatte von Seite des Herrn Pouillet eine Berichtigung zur Folge. Letzterer berichtete nämlich, dass schon im Jahre 1751 von BERTIER im Gegenwart von RÉAUMUR, LE ROY, NOLLET, BOUGER, GUETTARD et BUACHE dargethan wurde, wie lange Nadeln aus Stroh und andern specifisch leichten Körpern, wenn sie an Seidenfäden aufgehängt und in einen Kasten eingeschlossen werden, durch Einwirkung einer Flamme und anderer erhitzter Körper, die in der Nähe des Kastens sich befanden, aus ihrer Ruhelage abgelenkt wurden 1). Es wurde ferner von Fresnel im Jahre 1825 gezeigt, dass, wenn man unter den Recipienten einer Lustpumpe zwei Scheiben an einen Coconfaden so aufhängt, dass sie sich berühren, die Lust in der Glocke verdünnt, und hierauf in ihrer Nähe vermittelst einer Sammellinse ein Sonnenbild erzeugt, eine Abstossung beider Scheiben wahrgenommen werden kann 2). Aehnliche Attractionen und Repulsionen wurden im Jahre 1826 von LEBAILLIF, dann in den Jahren 1827 und 1828 von LAIGEY 3) durch zahlreiche Versuche bestätigt. Um auf den Grund dieser Erscheinungen zu gelangen, wurde von Herrn Poullet schon im Jahre 1829 eine Reihe von Experimenten angestellt, die er übrigens nicht veröffentlichte, von welchen er aber die Resultate mittheilte 4). Bei diesen Untersuchungen wurden die Körper sowohl in einer mit Lust erfüllten, als auch in einer lustverdünnten Glocke aufgehängt. Im lusterfüllten Raume wurden die Experimente dadurch angestellt, dass in einer Büchse von 30-40 Centim. Länge, 20 Centim. Breite und 20-30 Centim. Höhe drei Strohhalme von 25 - 30 Centim. Länge mittelst eines Haares so aufgehängt wurden, dass sie sich leicht in horizontalen Ebenen bewegen konnten. Durch die Torsionskraft des Fadens brachte man die Nadeln in parallele Lage. Die Büchse war an der Seite mit einem Glassenster von 1 Decim. im Quadrate versehen. Wenn man nun dieser Oeffnung eine Kerzenflamme in einer Distanz von 2-3 Meter gegenüberhielt, so wurde die obere Nadel nach

<sup>1)</sup> Mem. de l'Acad. d. scienc. 1751. Hist. p. 38.

<sup>2)</sup> Bull. de la Soc. Philom. Juin 1825. p. 84.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Bull. de Ferussac. 1827. VIII. 287; 1828. IX. 87. 167. 239.

<sup>4)</sup> Ann. d. ch. et d. ph. 2. sér. XL. 196.

einer, die untere nach der entgegengesetzten Seite und die mittlere theils nach einer, theils nach der anderen Seite hin abgelenkt. Aehnliche Erscheinungen konnten nach Berührung der Büchse mit der Hand oder anderen erwärmten Körpern wahrgenommen werden, während beim Abkühlen der Büchse die Ablenkungen nach entgegengesetzter Seite erfolgten. Durch Anbringen einer Zwischenwand konnte die Einwirkung des Körpers auf die Strohhalme beseitigt werden. Aus diesen Beobachtungen ging also hervor, dass durch die Lustströmungen in der Büchse, welche von den kälteren Stellen der Wände nach den wärmeren gingen. jene Erscheinungen erzeugt wurden. Um die Beobachtungen im leeren (luftverdünnten) Raume anzustellen, wurde ein Recipient einer Lustpumpe von 30-40 Centim. Länge und 20 Centim. Durchmesser horizontal gestellt, sodann mit einer eisernen Glocke verschlossen. Letztere war mit drei Röhren versehen, von welchen die eine zum Verdünnen der Lust im Recipienten, die zweite zum Aufnehmen erhitzter Metallstangen und die dritte dazu bestimmt war, mittelst Haaren die Strohhalme im Recipienten aufhängen zu können. Brachte man in die zweite Röhre, nachdem die Lust im Recipienten verdünnt war, erhitzte Eisenstäbe, so konnte man eine Abstossung der Nadeln wahrnehmen. Abweichung fiel aber nur klein aus, wenn man die Glocke mit der Hand berührte, oder wenn Eis in die Röhre gebracht wurde. Hieraus ging also wieder deutlich hervor, dass jene Erscheinungen der Abstossung, Anziehung und Ablenkung durch Lustströmungen hervorgebracht werden.

Diesen Mittheilungen des Herrn Poullet folgten nun weitere Erörterungen von Seiten des Herrn Despretz, aus denen hier aber nur entnommen werden soll, dass der Einflus der Luftströmungen auf die Pendelbewegung schon von Cavendish () erkannt, und später von Baily, dann von du Bois-Reymond nachgewiesen wurde.

Der Einfluss der Lustoscillationen auf den Stand der Magnetnadel wurde im Jahre 1841 von Lamont 2) einer strengen Unter-

<sup>1)</sup> Phil. trans. 1798. p. 471.

<sup>2)</sup> Ueber das magnetische Observatorium der K. Sternwarte bei München. München 1851; Repert. VII. p. XXXIV.

suchung unterworfen. Es wurden hiezu mehrere Deklinationsinstrumente angewendet, von welchen jedes mit einer Magnetnadel, von 1 Gramme Gewicht, versehen war, die unter einer Glasglocke an einem Coconfaden aufgehängt wurde. Die Glocke war oben durchbohrt und an einem Messingdrahte aufgehängt, der Magnet trug in der Mitte einen kleinen Spiegel und aus der Glasglocke war ein Stück herausgeschliffen und ein Planglas eingekittet, durch welches man auf den Spiegel sehen konnte, während. die untere Oeffnung der Glocke durch eine Glasplatte verschlossen war. Vermittelst eines Fernrohres von 7m Oeffnung konnte man nun an einer Skala von Glas, bei welcher die einzelnen Theile den Angularwerth von 30" hatten, den Stand der Magnetnadel zu verschiedenen Zeiten im Laufe des Tages beobachten. Durch eine große Reihe correspondirender Beobachtungen, die im Mai 1841 in verschiedenen Lokalen der Sternwarte angestellt wurden, ergab sich, dass jede Temperaturveränderung eine eingeschlossene Lustmasse in circulirende Bewegung versetzt; dass diese Bewegung einmal zu Stande gebracht, lange Zeit andauert (immer abnehmend) und einen frei hangenden Magneten von seiner wahren Richtung beständig nach einer Seite hin ablenkt; dass endlich durch das Steigen und Fallen der Temperatur des Beobachtungsraumes der Stand der Magnetnadel stets geändert wird. Einfluss der Luftoscillationen auf den Stand der Magnetnadel kann man nach Lamont erkennen, wenn man die Glocke, in welcher die Magnetnadel eingeschlossen ist, mit einem Tropfen Weingeist bespritzt. Es wird durch die Verdunstung des Weingeistes innerhalb der Glocke Kälte erzeugt, die anstoßenden Luftschichten fallen herunter, die oberen folgen nach, und es entsteht so nach einigen Minuten eine Strömung der Lust, welche die Nadel um 5' ablenken kann, und obgleich immer schwächer werdend, noch nach 3 Stunden einen merklichen Einfluss auf den Stand der Magnetnadel ausübt. Durch einen ähnlichen Versuch wurde auf LAMONT'S Veranlassung 1) von BAILY der Einflus der Luftströmungen auf die Bewegung eines Pendels bestätigt (Mem. of the Royal astronomical Society, Vol. XII.). Es wurde nämlich von

<sup>1)</sup> Poss. Ann. LXI. 101. 109.

BAILY gezeigt, dass das Torsionspendel seines Apparates, mit dem er die mittlere Dichtigkeit der Erde bestimmt hat, durch Lustströmungen längere Zeit nach einer Seite abgelenkt wird, wenn man den Pendelkasten mit einem Tropsen Weingeist bespritzt. Zur Beseitigung jener störenden Ursachen machte Lamont unter der Glocke Glasstreisen sest, wodurch die Magnete vor dem Einflusse der Lustströmungen geschützt wurden.

Prof. Dr. Kuhn.

## b. Diamagnetismus.

- R. PHILLIPPS. On electricity and steam. Phil. Mag. XXXIII. 509. XXXIV. 502. XXXV. 490\*; Inst. No. 819, p. 295\*; Arch. d. sc. ph. et nat XII. 308.
- FARADAY. Experimental researches in electricity. Ser. XXII. On the crystalline polarity of bismuth and other bodies, and its relation to the magnetic form of force. Phil. Trans. 1849. 1"; Phil. Mag.XXXIV. 75"; Arch. d. sc. ph. et nat. XII. 89"; Sill. Am. J. VII. 425"; Inst. No. 189, p. 52"; DINGL. pol. J. LXI. 156"; Pogg. Ann. LXXVI. 144"; Athen. 1103. Dec. 16. 1848.
- PLÜCKER. Ueber die neue Wirkung der Magnete auf einige Krystalle, die eine vorherrschende Spaltungsfläche besitzen. Einflus des Magnetismus auf die Krystallisirung. Poss. Ann. LXXXI. 576\*.
- Ueber die magnetischen Beziehungen der positiven und negativen optischen Axen der Krystalle. Pose. Ann. LXXVII. 477\*; Phil., Mag. XXXIV. 450\*; Inst. No. 816, p. 272\*.
- Ergebnisse fortgesetzter Beobachtungen in Betreff des Verhaltens krystallinischer Substanzen gegen den Magnetismus. Poes. Ann. LXXVIII. 421\*.
- Wiedemann. Notiz über das elektrische Verhalten krystallinischer Körper. Pose. Ann. LXXVII. 534\*.
- E. BECQUEREL. Recherches relatives à l'action du magnétisme sur tous les corps. C. R. XXVIII. 623\*; Inst. No. 803, p. 161\*.
- PLÜCKER. Ueber den Einfluss der Umgebungen eines Körpers auf die Abstossung, die er durch einen Magneten erfährt. Pogs. Ann. LXXVII. 578\*.
- Bratin. Note sur les phénomènes de polarisation magnétique observés dans les verres trempés et dans les parallelopipèdes de Frener. C. R. XXVIII. 500\*; Inst. No. 798, p. 123\*.
- Melloni. Sulle condizione della fiamma e de'fluidi elastici; con un appendice relativo all'effetto della compressione ne corpi diafani che producono la rotazione della luce polarizata per mezzo della calamite. Rend. d. Nap. V. 172\*.
- PLÜCKER. Note sur un grand nombre de faits nouveaux du magnétisme et de diamagnétisme. C. R. XXVIII. 504; XXIX. 268.

WARD. On motion exhibited under the influence of magnetic and diamagnetic forces. Athen. 1844. p. 990\*; Inst. No. 833, p. 406\*.

 — On a theory of induced electric currents suggested by diamagnetic phenomena. Athen. 1144, p. 990\*; Inst. No. 830, p. 406\*.

ÖRSTED. Sul diamagnetismo. Rend. d. Nap. No. 43, p. 93\*. (S. diesen Bericht IV. 375.).

REUBEN PHILLIPPS. Ueber Elektricität und Dampf. Phil. Mag. XXXIII. 509; XXXIV. 502; XXXV. 490.

REUBEN PHILLIPPS unterwirft den Dampf in Bezug auf seine magnetischen und elektrischen Eigenschaften einer neuen umfangreichen und minutiösen Untersuchung. Die zuerst von Faraday (Exp. res. 18 Ser.) und Armstrong (Philos. Mag. Ser. III., XXII. 1; XXIII. 194.) angestellten Untersuchungen erfahren hierdurch viele Erweiterungen und Modifikationen. Die erste Abtheilung behandelt die durch Dampf von beträchtlicher Condensation erzeugten magnetischen Wirkungen, die zweite die Erzeugung von statischer Elektricität. Der den Untersuchungen unterworfene Dampf wurde durch eine kleine Armstrong'sche Elektrisirmaschine gewonnen, deren Condensator im Allgemeinen nicht mit Wasser gefüllt war.

Zur Untersuchung der magnetischen Eigenschaften des Dampses wurde ein höchst empfindliches astatisches Nadelpaar angewandt, welches bei der größten Leichtigkeit (Nähnadeln waren durch einen Papierstreisen verbunden und an einem einsachen Coconsaden ausgehangen) eine Schwingungsdauer von 2 Minuten zeigte. Dieses Nadelpaar wurde durch ein Mikroskop mit etwa 450 sacher Vergrößerung beobachtet, während der Damps durch Röhren von verschiedener Substanz, verschiedener Form und von verschiedenem Kaliber, oder auch in freier Lust sich aus dem Kessel in der Nähe dieses Nadelpaares vorbei bewegte. Die unmittelbaren Wärmewirkungen wurden durch einen großen und dicken Schirm von Zink abgehalten.

Strömte der Dampf von 35 Pfd. Druck aus einer kurzen engen (5 Zoll Durchmesser) Messingdüse durch eine viel längere, weitere (5 Zoll) Glasröhre nahe dem Nadelpaar vorbei, so wurde

dasselbe so abgelenkt, als ob ein der Richtung des Dampses gleichgerichteter elektrischer Strom an der Stelle der Glasröhre gewirkt hätte. Nach Wegnahme des gläsernen Ansatzrohres wurde dieselbe Wirkung erzielt, gleichviel ob der Armstrong'sche Condensator trocken oder mit Wasser gefüllt war.

Dass aber die hier gewonnene magnetische Wirkung kaum zum geringsten Theil von der in Bewegung befindlichen Armstrong'schen Elektricität herrühren konnte, wurde folgendermaßen dargethan. Es wurde eine Armstrong'sche Düse angeschraubt, der Condensator mit Wasser gefüllt und die gewonnene Armstrong'sche Elektricität durch ein Galvanometer von gewöhnlicher Construction gesandt. Unter den günstigsten Bedingungen ergab sich eine Ablenkung der Galvanometernadel von 36-4°. Nun wurde ein Volta'sches Element so vorgerichtet, dass es an demselben Galvanometer dieselbe Ablenkung gab, und zugleich wurde der Strom desselben in der Entsernung des Dampsstrahles an dem hier benutzten Nadelpaar vorbeigeführt. Die an dem letzten beobachtete durch den Volta'schen Strom hervorgebrachte Ablenkung war aber weit geringer, als diejenige, welche der Dampf gab, mochte seine freie Elektricität gleich beim Austritt aus der Düse durch ein Drahtnetz abgeleitet worden sein, oder nicht. Die Ablenkung durch den Dampfstrahl war überdem gleich groß, mochte die Armstrong'sche Düse, oder die früher bezeichnete messingne Ausflussröhre angewandt werden, obschon der Dampfverbrauch bei ersterer weit stärker war, als bei letzterer.

Die Analogie der Wirkung des Dampses mit der eines elektrischen Stromes sührte nun darauf, ihn in der Form einer Spirale dem Nadelpaar darzubieten. Eine 6 Fuss lange Zinnröhre von der Weite der obigen Glasröhre wurde zu einer Spirale von 6 Windungen aufgerollt, das eine Ende mit der Messingdüse verbunden "und die Windungen horizontal geordnet, wie die eines Galvanometers" (?). Durch diese Disposition konnte eine weit beträchtlichere Ablenkung wahrgenommen werden, als durch einen einfachen Dampsstrahl; schon bei einem Dampsdruck von etwa 5 Pfd. auf den Quadratzoll begann die Ablenkung und vermehrte sich mit dem Druck. Ein continuirlicher Dampsstrahl brachte eine größere Ablenkung hervor, als der erste Stos. Wurde nun

aber die Spirale unmittelbar, mit Weglassung der Messingdüse, an dem Dampskessel besestigt, so erhielt die Wirkung auf die Magnetnadel sür verschiedene Dampsdrucke ein Maximum, das etwa bei 10—15 Pfd. auf den Quadratzoll lag. Bei einem Druck von 40 Pfd. war die Wirkung auf die Magnetnadeln kaum noch wahrnehmbar.

Dass die Ablenkung der Magnetnadeln hauptsächlich von den Windungen hervorgebracht wurde, in welche der Dampf zuerst eintrat, zeigte solgende Abänderung des Versuches. Bei dem vorigen Versuch standen nämlich die Nadeln so, dass die Spirale vorzüglich auf die unterste derselben wirken konnte. Wurden die Nadeln aber gehoben, so dass die obere in die Ebene der obersten Windung, die untere in die der untersten Windung zu stehen kam, so brachten die ersten Dampsstöße eine entgegengesetzte Wirkung hervor, als im vorigen Versuch beobachtet wurde; ein dauernder Dampsstrahl verminderte aber rasch die Ablenkung (jedensalls deswegen, weil durch die gleichmäßige Erwärmung der Spirale der Damps in den verschiedenen Theilen derselben eine gleichmäßigere Constitution erhielt).

Wurde ein Eisenkern, bestehend aus einem unmagnetischen Stück Flintenlauf, in die Spirale gelegt und befand sich seine Axe senkrecht auf der Richtung der Nadeln, so wurde eine mehr als doppelt so große Ablenkung beobachtet, als durch die Spirale allein. Mehre Abänderungen des Versuches zeigten, daß die Vermehrung der Ablenkung nicht der erkältenden Wirkung des Eisenkernes auf den Dampf zuzuschreiben sei.

Aus folgendem Versuch geht hervor, dass die Condensation des Dampses nicht allein der Grund jener Ablenkung der Magnetnadel sei. Wurde nämlich die Spirale direkt an den Kessel befestigt und die (engere) messingne Düse an das Ende derselben gebracht, so strömte mehr Wasser als Damps aus derselben. Dennoch aber war die Ablenkung mit und ohne Eisenkern genau so stark als srüher.

Mit-einer 9 Fuss langen und ‡ Zoll dicken Zinnröhre, die spiralförmig um einen Eisenkern gewunden war, konnten bei 40 Pfd. Dampsdruck auf den Quadratzoll Ablenkungen von 20° — 30° erzielt werden.

Strömte Luft von derselben Temperatur als die umgebende, die in einem kupfernen Gefässe bis zu 40 Pfd. Druck auf den Quadratzoll comprimirt worden war, durch die genannten Röhren, so konnte keine Ablenkung der Magnetnadel nachgewiesen werden.

Der Vers. meint nun aus diesen Versuchen schließen zu müssen, daß eine Temperaturdifferenz nothwendig ist, um die magnetischen Effekte zu erzeugen. Die größte Wirkung des ersten Dampstoßes, so wie die einer engeren Ausslußdüse, die in ein weiteres Rohr mündet, würden daraus erklärlich sein. Da die Versuche zeigen, daß die magnetische Wirkung mit der Entwickelung von Reibungselektricität durch Dampf nichts gemein habe, ist der Autor zweiselhaft, ob er die Erscheinungen durch eine Contaktwirkung zwischen den benachbarten und in Bewegung besindlichen Wasser- und Dampstheilchen erklären soll, oder ob nicht überhaupt anzunehmen sei, daß der Magnetismus, als irgend eine Funktion der gewöhnlichen Materie und des Aethers betrachtet werden müsse.

In dem zweiten Theile der Abhandlung (Phil. Mag. XXXV. 490.) wird die durch den Dampf hervorgebrachte statische Elektricität behandelt. Durch die angestellten Versuche glaubt sich der Vers. berechtigt, an der Annahme FARADAY's zu zweiseln, dass diese Elektricität allein dadurch entstände, dass die aus dem Dampfstrahl ausgeschiedenen Wassertheilchen an den Röhrenwänden sich reiben. Wäre dieses der Fall, so müßte nothwendig am Kessel sich eben so viel von der einen Elektricität ansammeln, als von der entgegengesetzten an einem Drahtnetz, welches in den Dampsstrahl gestellt wird, und die Elektricität des Dampses aufsammelt. Es zeigte sich aber ganz im Gegentheil, daß durch geringe Abänderungen der Versuche die Elektricität des Kessels positiv oder negativ werden konnte, dass die Elektricität des Kessels eine sehr verschiedene Intensität von der des Dampses hatte, ja sogar, dass der Dampf sowohl als der Kessel positive Elektricität abgeben konnten. Trat nämlich der Dampf von 40 Pfd. Druck auf den Quadratzoll aus dem Kessel durch eine kurze Messingdüse in ein weiteres Glasrohr, war das Glasrohr am vorderen Ende mit Zinnsolie umwickelt und diese mit dem Kessel in leitende Verbindung gesetzt, so war der Kessel negativ elektrisch. Wurde aber die Verbindung zwischen dem Glasrohr und dem Kessel unterbrochen, so war das Instrument positiv und ein Collektor aus Drahtgase in dem Dampfstrahl war ebenfalls positiv. Wurde zwischen die Messingdüse und dem Kessel der Armstrongsche Condensator gebracht, und die Glasröhre durch Draht mit der Düse verbunden, so zeigte sich die Glasröhre und der Kessel negativ, der Dampf positiv elektrisch; wurde aber der Condensator und die Glasröhre weggenommen, so wechselten die Elektricitäten bei einem gewissen Dampfdruck, bei höherem und niederem Druck waren sie aber wie vorher. Wurde der Condensator, die Messingdüse und die blos durch Kork und Kautschuck mit ihr verbundene Glasröhre angewandt und der Dampsstrahl 1 Zoll vom Ende der Glasröhre mittelst eines Drahtnetzes untersucht, so zeigte er sich negativ, in einer Entfernung von I Fuss war er aber positiv. Wahrscheinlich rührte aber die negative Ladung des Drahtnetzes von einer Reibung des Dampfes und der Luft an dem Metall desselben her. Mehr noch: strömte der Dampf unmittelbar aus der Messingdüse gegen ein 9 Zoll entferntes Drahtnetz und wurde dieses mit dem Kessel und mit einem Elektrometer in leitende Verbindung gesetzt, dann schlug dasselbe mit starker positiver Elektricität aus.

Wurde nun statt der Glasröhre ein Stück Flintenlauf vor die messingne Ausflussdüse gestellt und durch Draht mit dem Kessel in Verbindung gesetzt, dann zeigte sich sowohl der Kessel als der Dampf mit positiver Elektricität geladen. Die Reibung gegen das Drahtnetz konnte jetzt keinen Einfluss auf die Elektricität des Dampfes ausüben, da der Strahl nur noch mit äußerst geringer Geschwindigkeit austrat, es müßte alsdann auch die Elektricität des Drathnetzes negativ sein. Wo aber war die jener positiven Elektricität entsprechende negative zu suchen? Es wurde ein Metallstreifen isolirt und seitlich in die Nähe des Dampfstrahles gestellt, so jedoch, dass er von demselben nicht getroffen werden konnte, und dieser wurde mit einem sehr empfindlichen Elektroskop in Verbindung gesetzt. Dieses Elektroskop zeigte nun wirklich negative Elektricität an, und zwar wollte es scheinen, als ob es desto stärker ausschlüge, je mehr Wasser aus dem Dampf condensirt wurde.

"Diese Thatsachen vertragen sich nun sehr wohl mit der Ansicht, dass die Wassertröpschen positiv, die gassörmige Materie aber negativ geladen ist. Wenn daher ein Dampsstrom durch eine Röhre geleitet wird, oder ein Drahtnetz berührt, dann werden die Wassertheilchen vom Damps und von der Lust getrennt und hinterlassen dieselbe mit negativer Ladung."

Auch das Ansehen und der Ton des Dampsstrahles änderten sich, sobald die elektrischen Effekte austraten, und zwar so, dass sie mit der größeren oder geringeren Entladung von tropsbarem Wasser in Uebereinstimmung zu bringen waren.

Verf. schliest endlich aus diesen Versuchen, das, wenn Wassertheilchen durch eine Dampswolke geschleudert werden, dieselbe die positive Elektricität (der in der Dampswolke befindlichen Dunstbläschen mit diesen) aussammeln und die Gasmasse negativ elektrisch geladen zurücklassen. Hieraus erklären sich der Blitz, die positiv elektrische Ladung des Regens und Nebels, und die negative Ladung der oberen Regionen, welche besonders nach hestigen Gewittern hervortritt. Die oberen Lustschichten der heisen Klimate seien sonach besonders stark mit negativer Elektricität geladen. Indem sie nach den Polen absließen, führen sie diese Ladung mit sich nach jenen Regionen. Und wenn nun Nebelmassen sich dort bis zur Höhe dieser Lustschicht erstrecken, dann leuchten sie durch die allmälige Entladung derselben und zeigen so das Phänomen des Nord- und Südlichtes.

Es ist zu bedauern, dass vorliegende Abhandlung nicht mit Figuren begleitet wurde. Manche dunkle Stelle, die natürlich auch hier dunkel bleiben musste, hätte durch wenig Linien besser aufgehellt werden können, als es durch weitläufige Beschreibung möglich werden konnte.

M. FARADAY. 22. Reihe von Experimentaluntersuchungen über Elektricität. §. 28. über die Krystallpolarisation des Wismuths und anderer Körper, nebst deren.

Beziehungen zur magnetischen Krystallform.

Philos. Transact. 1849. 1.

Die vorliegende Versuchsreihe wurde angestellt, um einige anomale Erscheinungen zu erklären, welche FARADAY bisweilen an Wismuthstangen beobachtete, die in Glasröhren gegossen worden Jene Anomalien rühren nämlich von mehr oder weniger ausgebildeten Krystallen her, und finden in Folgendem ihre Erklärung. Wismuth ist ein dimorpher Körper; die in der Natur vorkommenden Krystalle gehören dem regelmäßigen Systeme an. die künstlich dargestellten aber dem rhombischen. Wenn man nun einen künstlich dargestellten Krystall oder eine Gruppe von Krystallen an einem Seidenfaden im magnetischen Felde aufhängt, so nimmt dieselbe, unabhängig von der Form, eine ganz bestimmte Richtung an; es stellt sich nämlich eine Senkrechte zu den Hauptspaltungsflächen parallel zur Verbindungslinie zwischen den Magnetpolen. Die durch jene Senkrechte im Krystall gegebene Axe nennt FARADAY die Magnekrystallaxe (Magnecrystallic axis). Ist der Krystall so aufgehangen, dass diese Magnekrystallaxe in einer zur Aufhängeaxe senkrechten Ebene schwingen kann, so stellt sich der Krystall mit der größten Krast ein, fallen aber beide Richtungen zusammen, so verliert der Krystall dieses Einstellungsvermögen. Wird der Krystall geschmolzen, so stellt er sich nach dem Erkalten nur noch in Folge des Magnetismus der Form (Diamagnetismus) ein, die Wirkung der Magnekrystallaxe ist aber verschwunden.

Aehnliche Erscheinungen wurden an Krystallen von Antimon, Arsen, Irid, Osmium, Titan, Tellur, schwefelsaurem Eisenoxydul und schwefelsaurem Nickeloxyd beobachtet, so dass sowohl diamagnetische als magnetische Substanzen die Erscheinung zeigen. Die Magnekrystallaxe hat aber nicht in allen den genannten Substanzen dieselbe Lage, beim Eisenvitriol z. B. steht sie senkrecht auf den beiden Ebenen des rhombischen Prisma's. Bei Antimon

wurden zugleich die schon früher (Exp. res. 2309) am Kupfer nachgewiesenen Revulsionserscheinungen beobachtet.

Dahingegen aber waren an Krystallen von Zink, Kupfer, Zinn, Blei, Gold, Diamant, Steinsalz, Flusspath, Boracit, Kupferoxydul, Zinnoxyd, Zinnober, Bleiglanz und von andern Körpern die beschriebenen Erscheinungen nicht nachzuweisen.

Zum näheren Studium dieser Magnekrystallkraft wurden noch folgende Versuche angestellt: Ein Eisenvitriolkrystall, der viermal so lang als breit war, wurde an einem Seidenfaden aufgehangen. Nachdem er eine Ruhelage angenommen, wurde ein Eisenkern so gegen ihn gestellt, dass seine Richtung den Winkel zwischen der größten Längsausdehnung des Krystalls und der Magnekrystallaxe halbirte. Wurde nun der Eisenkern magnetisirt, so wich der Krystall derart zurück, dass das Einstellungsvermögen der Magnekrystallaxe den Magnetismus der Form überwog. Die analoge Erscheinung wurde auch am Wismuth nachgewiesen.

Wurde ein Krystall an einer Torsionswage oder an einem 30 F. langen Pendel einem Magnetpole so dargeboten, dass die Magnekrystallaxe parallel oder winkelrecht zur Axe des Magneten stand, so wurde kein Unterschied zwischen der Größe der Abstoßung in beiden Lagen nachgewiesen (Später hat jedoch Herr Tyndall einen solchen Unterschied beobachtet).

Die innigen Beziehungen dieser Magnekrystallkraft zu der von Plücker entdeckten Abstossung der optischen Axen der Krystalle konnte dem großen Forscher nicht entgehen.

lm nächsten Gesolge dieser Untersuchungen sinden wir nachstehende drei Abhandlungen von Plücker:

PLUCKER. Ueber die neue Wirkung des Magnets auf einige Krystalle, die eine vorherrschende Spaltungsfläche besitzen.

Einfluß des Magnetismus auf die Krystallbildung.

Pogg. Ann. LXXVI. 576.

Nach FARADAY sollte eine Krystallplatte, welche in der Richtung der Magnekrystallaxe aufgehangen wird, kein Einstellungsvermögen (abgesehen von dem Magnetismus aus der Form) be-

sitzen. PLÜCKER hieng nun eine Wismuthplatte an einem Seidenfaden so auf, dass die Ebenen der vollkommensten Spaltbarkeit horizontal lagen. Auf der Obersläche der Platte zeichneten sich die drei anderen Spaltungsrichtungen durch seine Linien ab, die sich unter 120° durchsetzten. Dieser Versuch zeigte, dass eine Richtung dieser Linien, welche besonders vorherrschte, sich äquatorial einzustellen strebte. Die Erscheinung war so, als ob neben der Hauptaxe noch eine zweite vorhanden gewesen wäre, die auf einer zweiten, weniger vollkommen en Spaltungsssläche senkrecht stünde.

Merkwürdigerweise verhält sich aber das Antimon nach Plückers Versuchen grade umgekehrt als nach Faraday's. Bei einem stark diamagnetischen Antimonblättchen wurde eine Abstoßung der Magnekrystallaxe mit Ueberwindung des Diamagnetismus der Form beobachtet. Beim Antimon steht nun die Hauptspaltungsfläche senkrecht auf der Verbindungslinie zwischen den beiden ausgezeichneten Ecken der Krystallform. Diese Verbindungslinie ist aber die optische Axe, es bestätigt sonach das von Plücker beobachtete Verhalten die Annahme einer Abstoßung der optischen Axen, bei Wismuth und Arsenik wird aber eine Anziehung dieser Axen anzunehmen sein, wenn nicht, wie es wahrscheinlich wird, die Richtkrast der Magnekrystallaxe "für ein specisisches Verhalten der Spaltungssläche als solcher" spricht.

Wie nun die Hauptspaltungsflächen eines Krystalles eine bestimmte Lage zwischen den Polen annehmen, wenn er zwischen denselben frei beweglich aufgehangen wird, so nehmen nach Plückers Versuchen die Flächen auch dieselbe Lage an, wenn der Krystall zwischen den Polen eines thätigen Magneten entsteht. Plücker ließ Wismuth in einer Porzellanschale oder in einem ausgehöhlten Kohlenstückchen langsam im magnetischen Felde erstarren. Es zeigte sich nicht allein, daß die Hauptspaltungsflächen vorzugsweise sich äquatorial orientirt hatten, sondern auch, daß ein so gewonnenes Wismuthstück nach dem Erkalten zwischen den Polspitzen aufgehangen, dieselbe Lage einnahm, in der es erstarrt war. Wismuth, das in derselben ausgehöhlten Kohle entfernt vom Magneten erstarrte, stellte sich nur nach dem Diamagnetismus der Form ein.

PLUCKER. Ueber die magnetischen Beziehungen der positiven und negativen optischen Axen der Krystalle.

Pogg. Ann. LXXVII. 447.

Der Verf. theilt in kurzen Aphorismen einige Erscheinungen mit, auf welche ihn fortgesetzte Versuche über die Wirkung des Magnetismus auf Krystalle führten. Wir finden hier zuerst, daß die Axen optisch negativer Krystalle abgestoßen, optisch positiver hingegen von den Magnetpolen angezogen werden. Die Magnetrystallaxe desinirt der Vers. als diejenige Richtung, welche den Winkel der beiden optischen Axen halbirt. In optisch einaxigen Krystallen fällt sie mit der optischen Axe zusammen.

Versuche mit einem Cyanitkrystall haben gezeigt, dass er sich in Folge der Richtkraft des Erdmagnetismus allein nach Norden stellt, und da seine magnetische Axe nicht mit der Längsrichtung des Krystalls zusammenfällt, kann er sogar so ausgehangen werden, dass er nach dem astronomischen Nordpol zeigt. Der Krystall ist sogar polar, indem er immer dasselbe Ende nach Norden richtet, verliert aber zwischen den Polen eines Magneten temporär seine Polarität.

PLUCKER. Ergebnis fortgesetzter Beobachtungen in Betreff des Verhaltens krystallisirter Substanzen gegen den Magnetismus. Bonn. 26 Nov. 1849. Pogg. Ann. LXXVIII. 421.

In der citirten Abhandlung begegnen wir einer weiteren Ausführung dessen, was in dem voranstehenden Briese an Faraday mitgetheilt war. Es möge noch solgendes reserirt werden. Dieselbe Polarität, welche Plücker früher am Cyanit nachwies, sand er auch am Augit und dem einaxigen Zinnstein. Eisenglanzkrystalle von Elba blieben in jeder Lage zwischen den Magnetpolen stehen, wenn sie darin eine Weile gehalten worden waren. Es ist dieses vielleicht eine Folge eines bestimmten Grades von Coërcitivkrast, die vielleicht auch dem Stahl durch eine gewisse Härtung ertheilt werden kann.

Wiedemann. Notiz über das elektrische Verhalten krystallisirter Körper. Pogg. Ann. LXXVII. 534.

Verf. entdeckte zugleich mit Plücken, dass Wismuth, welches zwischen den Polen eines Magneten erstarrt ist, alsdann frei beweglich zwischen denselben aufgehangen, sich in diejenige Lage einstellt, in welcher es sich während des Erstarrens befand. Zugleich war er auf die Vermuthung gekommen, dass die optischen Axen positiver Krystalle nicht abgestoßen, sondern von den Polen eines Magneten angezogen würden, und glaubte sich zu diesen Folgerungen berechtigt, weil eine auf solchen Krystallen gebildete elektrische Figur ihre kürzeste Ausdehnung in der Richtung der Krystallaxe hat (Pogo. Ann. LXXVI. 404.). Die Einstellung der Krystalle im magnetischen Felde erklärt nämlich Herr Verf. daraus, daß die Krystalle ein verschiedenes Leitungsvermögen für Elektricität nach verschiedenen Richtungen zeigen, dass zwischen den Polen eines Magneten in ihnen Molekularströme inducirt würden. welche sich natürlich in der Richtung der besten Leitung bewegen, der Krystall müsse sich also so einstellen, dass diese Richtung der besten Leitung äquatorial zu stehen komme.

Edmond Becquerel. Ueber die Wirkung des Magnetismus auf alle Körper. C. R. XXVIII. 623.

PLUCKER. Ueber den Einflus der Umgebungen eines Körpers auf die Abstossung die er durch einen Magneten erfährt. Pogg. Ann. LXXVII. 578.

E. Becquerel untersucht die Wirkungen, welche ein mächtiger Elektromagnet auf die verschiedenen Körper ausübt, dadurch, dass er dieselben in der Form von kleinen Cylindern an einer sehr empfindlichen Drehwage aufhängt, und die auf jene geäusserte Anziehung oder Abstossung mit derselben misst. Indem er die Substanzen mit verschiedenen Mitteln umgiebt, wundert er sich über den bedeutenden Einflus der Umgebungen auf das diamagnetische oder magnetische Verhalten der geprüften Sub-

stanz, und wird sogar verleitet, folgende Schlüsse als die Resultate seiner Untersuchungen aufzustellen:

- 1) Alle Körper werden unter dem Einflus eines Magneten derart magnetisch, wie das weiche Eisen, nur ist der inducirte Magnetismus bei verschiedenen Substanzen von verschiedener Intensität.
- 2) Die momentane Magnetisirung eines Körpers hängt nicht von der Masse desselben ab, sondern von der Art und Weise, wie sich der Aether in diesem Körper vertheilt findet.
- 3) Eine Substanz wird von einem magnetischen Centrum mit der Differenz der Wirkungen angezogen, welche auf die Substanz und dasjenige Volumen des umgebenden Mittels ausgeübt werde, das aus der Stelle gedrängt wird.

Um zu erklären, dass weisses Wachs, Wismuth, Phosphor und andere Substanzen, im leeren Raume fast eben so stark zurückgestossen werden, als im lufterfüllten, nimmt der Vers. an, dass im leeren Raume immer noch der "Aether" als umgebendes Mittel wirke und dieses stärker angezogen werde, als die in ihm besindlichen genannten Substanzen.

Ein Vergleich des magnetischen Verhaltens durchsichtiger Flüssigkeiten mit der Größe der Drehung der Polarisationsebene, welche ein starker Magnet in ihnen hervorruft, zeigte, daß die Drehung immer desto schwächer aussiel, je stärker die Substanz vom Magnet angezogen, und desto stärker, je stärker dieselbe abgestoßen wurde. Eine genaue Proportionalität der Zahlen hat sich jedoch nicht ergeben.

Auch die Gase werden in Bezug auf ihr magnetisches Verhalten untersucht, indem die Wirkung des Magneten auf verschiedene seste Körper zuerst in lustleerem Raume und dann in demselben Raume untersucht werden, wenn er mit verschiedenen Gasen angefüllt war. Es zeigte sich, das Stickstoff, Stickoxydul, Wasserstoff und Kohlensäure keine wahrnehmbare Wirkung vom Magneten ersuhren, das aber Sauerstoff in starkem Grade magnetisch ist und atmosphärische Lust ebenfalls eine magnetische Wirkung ausübt, die jedoch nur † von der des Sauerstoffes beträgt. Dasselbe Verhalten des Sauerstoffes stellte sich auch heraus, wenn er sich in den Poren von Kohle verdichtet hatte.

Ein mit Sauerstoff geschwängerter Cylinder, von sonst diamagnetischer Kohle, oscillirte zwischen den Stäben des Magnets, wie ein magnetischer Körper. Dahingegen wurde eine geringe Abstoßung wahrgenommen, wenn Kohlensäure oder Stickoxydul sich in der Kohle condensirt hatten.

Ein Vergleich der magnetischen Kraft des Sauerstoffes mit der des Eisens zeigt, das Sauerstoff 2½ Mal so stark angezogen wird, als eine gleich schwere Menge von concentrirter Eisenchlorürlösung. Die Lustmasse, welche die Erde umgiebt, übt nach diesen Rechnungen eine eben so starke magnetische Wirkung, als eine Eisenschicht äußern würde, welche in der Dicke von To Millimeter die ganze Erde überzöge.

Diese Abhandlung des Herrn Becquerel rief eine nähere Erörterung Plückers hervor über die Erweiterung des archimedischen Princips für den Fall, wenn eine Flüssigkeit und ein in dieselbe eingetauchter Körper von zwei oder mehren Kräften angezogen (oder abgestoßen) werden, welche von verschiedenen Richtungen her auf dieselben einwirken. Diese Erörterungen eignen sich wenig zu einer auszugsweisen Mittheilung, daher Ref. nur die Hauptsätze und einiges auf die vorangehende Abhandlung Bezügliche folgen läßt.

"Die Anziehung eines magnetischen Körpers, der in eine magnetische (oder diamagnetische) Flüssigkeit eingetaucht wird, nimmt grade um so viel ab (oder zu), als die magnetische Anziehung (oder diamagnetische Abstoßung) der aus der Stelle getriebenen Flüssigkeit vor dem Eintauchen betrug. Die Abstoßung eines in dieselbe Flüssigkeit eingetauchten diamagnetischen Körpers nimmt, umgekehrt, grade um so viel zu (oder ab) als die magnetische Anziehung (oder diamagnetische Abstoßung) der aus der Stelle getriebenen Flüssigkeit betrug."

Das archimedische Princip erleidet aber folgende allgemeine Erweiterung:

"Wenn nicht speciell die Kraft der Schwere und diese allein, sondern wenn beliebig viele Kräfte, nach beliebigen Punkten Anziehung und Abstofsung auf die kleinsten Theilchen eines festen Körpers und der ihn umgebenden Flüssigkeit ausüben, wie dieses zum Beispiel bei jedem Magneten der Fall ist, so erleidet der eingetauchte Körper eine Wirkung, die der Wirkung auf denselben Körper, wenn er im leeren Raume sich befände, weniger der Wirkung auf diejenige Flüssigkeit, die früher seine Stelle eingenommen hatte, gleich ist. Ebenso verhält sich's auch, wenn wir nicht die Totalwirkungen nehmen (deren jede im Allgemeinen einer resultirenden Kraft und einem resultirenden Kräftepaare zuzuschreiben ist), sondern diese Wirkungen, wie sie, nach einer gegebenen Richtung zerlegt, stattfinden."

Diese Gesetze lassen sich zur Anschauung bringen, wenn man ein gegen den Magnetismus wenig empfindliches Aräometer (eine Glasröhre mit Quecksilber beschwert) in eine magnetische oder diamagnetische Flüssigkeit bringt. Wird dasselbe mit einer magnetischen Flüssigkeit umgeben, über einen Magnetpol gestellt, dann steigt es, unter dem Magnetpol sinkt es aber tiefer in die Flüssigkeit. In diamagnetischer Flüssigkeit verhält es sich umgekehrt. Zwischen den Magnetpolen bewegt es sich im ersten Falle dem nächsten Pole zu, im zweiten von beiden Polen fort.

Das archimedische Princip würde in dieser Erweiterung auch auf Gase Anwendung finden; dass aber der leere Raum einen hydrostatischen Druck ausübe, kann nach diesen Principien nicht angenommen werden. Der in demselben von E. Becquerel hypothetisirte imponderabele Aether kann, eben weil er nicht an wägbare Materie gebunden ist, nicht die von demselben postulirte Wirkung hervorbringen. Die dort aufgestellte Hypothese ist also schon aus diesem Grunde falsch, und erweist sich als unhaltbar, will man sie an gewisse Folgerungen aus derselben, so wie an viele durch Versuche bekannte Thatsachen anzulegen versuchen.

Bertin. Ueber die magnetischen Polaritätsphänomene an rasch gekühlten Gläsern und Fresnelschen Parallelepipeden. C. R. XXVIII. 500.

Die von Bertin gemachten Beobachtungen sind in folgender Weise zusammengestellt:

- 1) Wenn die Molekularkonstitution des Glases durch Druck, Erhitzung, schnelle Kühlung so sehr geändert worden ist, daß lebhaste Farben in polarisirtem Lichte austreten, dann bringt der Magnetismus keine Aenderung dieser Farben mehr hervor.
- 2) Haben in einem Fresnelschen Parallelepiped vier totale Reflexionen eines polarisirten Lichtstrahles stattgefunden, dann wird die Polarisationsebene des reflektirten Strahles nicht mehr durch den elektrischen Strom getheilt (?), wenn auch die Parallelepipede aus einem für die Wirkung des Magnetismus sehr empfindlichen Glase geschnitten sind. Nur eine Vermehrung und Verminderung der partiellen Depolarisation, welche durch die Reflexion entsteht, wird noch hervorgebracht, deren Sinn und Größe von der Richtung des elektrischen Stromes und dem Azimuth der Polarisationsebené des reflektirten Lichtes abhängt. Was die letztere Funktion betrifft, so vermehrt ein rechtsdrehender Strom die Depolarisation in dem ersten, dritten... Oktanten und vermindert sie im zweiten, vierten ...; der umgekehrte Strom bringt die entgegengesetzte Wirkung hervor. Die größte Differenz zwischen der Wirkung von zwei entgegengesetzten Strömen findet immer in der Mitte eines ieden Oktanten statt. d. h. von 45° zu 45°. wenn man in einem Winkelabstand von der Reflexionsebene um 224° anfängt zu zählen. Die kleinste Differenz zeigt sich beim Beginn und Ende eines jeden Segmentes in solgender Weise: In den Azimuthen 0°, 90°, 180°, 270° wirken beide Stromrichtungen in demselben Sinne und mit der größten Krast; in der Mitte eines jeden Quadranten, also in 45°, 135°, 225°, 315°, wirken die beiden Ströme noch in demselben Sinne, aber ihr Effekt ist Null.

Mellon. Ueber die Beschaffenheit der Flamme und der elastischen Flüssigkeiten, mit einem Anhang über die Wirkung der Compression durchscheinender Körper, welche die Rotation der Polarisationsebene mittelst des Magnets erzeugen. Rend. d. Nap. V. 172.

Melloni referirt über die Untersuchungen Faraday's, betreffend das Verhalten der Flamme und der Gase im magnetischen

Felde (Fortschritte der Physik, Jahrg. 1847. S. 500). Faraday war zu der Annahme gekommen, dass alle Gase diamagnetisch seien. Der Vers. glaubt sich hingegen zu dem Schlusse berechtigt, dass alle Gase magnetisch seien. Ein entscheidender Versuch, meint derselbe, würde sich ergeben, wenn man eine Platinspirale mittelst des elektrischen Stromes unter Wasser erhitzte, und beobachtete, ob die aussteigende erwärmte Flüssigkeit i) innerhalb des magnetischen Feldes eine axiale oder äquatoriale Tendenz erhielte. Vers. glaubt das erstere Verhalten weissagen zu zu müssen, obschon er den vorgeschlagenen Versuch nicht angestellt hat. Zeige sich aber eine axiale Tendenz innerhalb des sicher diamagnetischen Wassers, so wäre die magnetische Eigenschaft der Gase bewiesen. (Die Gase brauchten nur weniger diamagnetisch zu sein als das Wasser, so würden sie trotz der diamagnetischen Natur doch sich axial bewegen).

In einem Zusatz referirt Melloni über einen damals noch nicht veröffentlichten Versuch Matteucci's, durch welchen derselbe mittelst Compression verschiedener Gläser eine Drehung der Polarisationsebene, ähnlich der von Fadaday entdeckten Drehung durch den Magneten, nachgeahmt hat.

PLUCKER. Ueber eine große Zahl neuer Fälle von Magnetismus und Diamagnetismus. C. R. XXVIII. 504; XXIX. 268.

Herr Plücker hatte auf Veranlassung eine Zusammenstellung der von ihm entdeckten Erscheinungen im Gebiete des Magnetismus und Diamagnetismus der Akademie zu Paris übersandt. Da dieselbe jedoch den gesetzlichen Raum von 4 Seiten der Comptes rendus überschritt, wurden bloß die Randbemerkungen derselben abgedruckt, aus welchen wir so viel entnehmen, daß über die meisten der daselbst besprochenen Gegenstände in unserer Zeitschrift schon referirt worden ist.

<sup>&#</sup>x27;) Jedenfalls soll nach des Verf. Vorschlag durch die Spirale eine Wasserzersetzung vorgenommen und beobachtet werden, welche Tendenz die aufsteigenden gasförmigen Zersetzungsprodukte im magnetischen Felde zeigen. Der Referent.

- Ward. Ueber die Bewegung der Metalle unter dem Einfluss der magnetischen und diamagnetischen Kräfte.
- Ueber die Theorie der durch Diamagnetismus inducirten Ströme. Inst. No. 833. p. 406.

Aus beiden Notizen ist nichts Neues zu entnehmen.

## 10. Erdmagnetismus.

- C. KREIL. Ueber den Einfluss der Alpen auf die Aeusserungen der magnetischen Erdkraft. 1. Bd. der Denkschriften der Wiener Akad., math. naturwissenschaftliche Klasse. Wien. Ber. V. 347.
- H. LLOYD. Results of observations made at the magnetical Observatory of Dublin during the years 1840—43, first series, magnetic Declination. Transaction of the R. Irish Academy. Vol. XXII. P. I.
- A. D. Bache. Observations at the magnetic and meteorological Observatory at the Girard College, Philadelphia 1840—45. Washington 1847.
- J. A. Broun. Observations in Magnetism and Meteorology made at Makerstoun in Scotland in the Observatory of General Sir Th. Make Dougall Brisbane, Bart. 1845—1846. Edinburgh 1849.
- K. Koristka. Ueber den Einfluss der Höhe und der geometrischen Beschaffenheit des Bodens auf den Erdmagnetismus. Berichte über die Mittheilung von Freunden der Naturwissenschaften in Wien. VI. Bd. S. 139.
- E. Plantamour. Observations météorologiques et magnétiques faites à l'Observatoire de Genève 1849. (tiré de la Bibliothèque Universelle).
- K. KREIL und K. JELINEK. Magnetische und meteorologische Beobachtungen zu Prag. 8. Bd. Prag 1848.
- AIRT. Magnetical and meteorological Observations made at the Royal Observatory, Greenwich, London 1849.
- A. QUETELET. Annales de l'Observatoire de Bruxelles. Th. VII. Bruxelles 1849\*; Inst. 808, p. 204\*. 818. p. 286\*.
- A. T. Kupffer. Annuaire météorologique et magnétique du Corps des Ingénieurs des mines. Année 1846. St. Petersbourg 1849.
  - A. B. ORLEBAR. Observations made at the magnetical and meteorological Observatory at Bombay. Apr.—Dec. 1845. Bombay 1846.

- CH. LANGBERG. Magnetiske Jagttagelser paa en Reise i Christiansandstift i Sommeren 1845. Nyt. Mag. Bind VI. p. 50\*.
- Lamont. Ueber die Ursache der täglichen regelmässigen Variationen des Erdmagnetismus. Poes. Ann. LXXVI. 67\*.
- DE LA RIVE. Sur les variations diurnes de l'aiguille aimantée et les aurores boréales. Ann. d. ch. et d. ph. XXV. 310\*; C. R. XXVIII. 51\*; Phil. Mag. XXXIV. 286\*; Arch. d. sc., ph. et nat. X. 297. XII. 222\*.
- Barlow. On the cause of the diurnal variations of the magnetic needle. Phil. Mag. XXXIV. 344\*; Arch. d. sc. ph. et nat. X. 299\*.
- Sabine. Remarks on Mr. De LA Rive's theory for the physical explanation of the causes, which produce the diurnal variation of the magnetic declination. Phil. Mag. XXXIV. 466\*; Inst. 816, p. 296\*.
- Norrow. On the diurnal variations in the declination of the magnetic needle. Sill. Am. J. VIII. 35. 216. 350\*.
- Sabine. Contributions to terrestrical magnetism. Phil. Trans. 1849. 173\*.
- GROVE. On the orbitual motion of the magnetic pole round the north-pole of the earth. Athen. 1142, p. 935\*; Inst. 821, p. 312\*.
- Goldschmidt. Beobachtungen der magnetischen Declination während eines Nordlichtes. C. R. XXVIII. 173\*.
- REICH. Beobachtung über die magnetische Polarität des Pöhlberges bei Annaberg. Poss. Ann. LXXVII. 32\*.
- RELSHUBER. Beobachtungen während des Polarlichts am 18. Okt. 1848. auf der Sternwarte zu Kremsmünster. Wien. Ber V. 2. 133\*.
- Kreil u. Fritsch. Magnetische und geographische Ortsbestimmungen im österreichischen Kaiserstaat. Prag 1849. 4.
- Doppler. Ueber bisher noch unbenutzte Quellen magnetischer Declinationsbeohachtungen. Wien. Ber. 1849. Heft 4, p. 249\*.
- — Ueber eine Reihe Declinationsbeobachtungen. Wien. Ber. 1849. Heft 6 u. 7, p. 1\*.

## BACHE. Magnetische und meteorologische Beobachtungen in Philadelphia.

Ich halte es für zweckmäßig, obiges Werk näher zu analysiren, weil dabei Gelegenheit geboten ist, auf die eigenthümlichen Verhältnisse, unter welchen in den nordamerikanischen Freistaaten wissenschaftliche Arbeiten zu Stande kommen, aufmerksam zu machen, und einerseits den lobenswerthen Eifer der Gelehrten, andererseits aber die Mängel des Systems zu berühren.

Das magnetische Observatorium in Philadelphia wurde im Jahre 1838 auf Kosten des Girard Collegiums (Universität) er-

baut, und eine zweistündliche Beobachtung der drei magnetischen Componenten begann im Jahre 1840 unter der Aussicht des Herrn BACHE, desselben thätigen und einsichtsvollen Gelehrten, den die Regierung nach HASSLERS Tod an die Spitze der Küstenvermessung gestellt hat. Die Beobachtungen sind mit einer einzigen kurzen Unterbrechung und mehreren Modifikationen nahe fünf Jahre fortgesetzt worden. Die Kosten zum Unterhalte der Assistenten wurden anfangs durch Subscription beigebracht, später theils von gelehrten Gesellschaften, theils von dem topographischen Bureau getragen. Die Beaussichtigung und Leitung der Arbeiten übernahm Herr Bache unentgeltlich, ebenso erhielt Prof. FRAZER keine Vergütung für die Mühe, die er der Anstalt mehrere Jahre hindurch, während Herr BACHE anderweitig beschäftiget war, gewidmet hat. Dies zeigt nun alles von großer wissenschaftlicher Regsamkeit und von einer höchst lobenswerthen Bereitwilligkeit, der Wissenschaft Opfer zu bringen; daneben wollen wir aber auch zugleich die Schattenseite etwas näher betrachten.

Das vor uns liegende Werk besteht aus drei Bänden, mit 3212 Seiten in groß 8, und 87 lithographirten Tafeln in groß Querfolio: der zweite und dritte Band hat kein Titelblatt und die Paginirung läuft ununterbrochen fort, als wenn die drei Bände zusammen gebunden werden sollten, so daß man ein wahrhaft amerikanisches Buch, von ungefähr 12 Pariser Zoll in der Dicke, erhalten würde 1).

Die Einleitung enthält eine Beschreibung des Observatoriums und der Instrumente, dann eine Angabe der Reduktionsconstanten, zum Theile jedoch ohne die nöthigen und wesentlichen Details, so dass man da, wo offenbare Unrichtigkeiten vorkommen, außer

<sup>&#</sup>x27;) Ich habe obiges, obwohl es nicht gerade einen wesentlichen Mangel bildet, nicht unerwähnt lassen wollen, weil ähnliche und zum Theil störende Unordnungen in amerikanischen Publikationen gar nicht selten vorkommen. Unter Anderm besitze ich einen Abdruck der magnetischen Beobachtungen von CAMBRIDGE, wo der Text (Einleitung) ganz ordentlich fortläuft bis pag. 88 und da mitten in einem Satze aufhört. Es folgen Tabellen bis pag. 144 und auf der 145sten Seite wird der pag. 88 abgebrochene Text wieder aufgenommen, ohne dass sich hier, oder sonst irgendwo in der ganzen Schrift, eine Bemerkung fände, wodurch der Leser auf die vorgefallene sonderliche Unordnung aufmerksam gemacht würde.

Stand ist, sie zu berichtigen. So z. B. wird S. VI. der Werth eines Theilstriches des Bifilars zu 0,0000365 (die Horizontalintensität = 1 gesetzt) angegeben, während der bloße Anblick der Beobachtungen zeigt, daß jener Werth wenigstens doppelt so groß sein muß. Zu bemerken ist, daß in den fünf Jahren nur zwei Bestimmungen des Werthes der Theilstriche gemacht worden sind, wobei die gefundenen Zahlen um ein volles Zehntel des ganzen Betrages von einander abweichen.

Die Untersuchung über den Temperaturcoëfficienten des Bifilarstabs, S. XV bis XXI., ist höchst unbefriedigend. Am Ende
wird angenommen, dass 1° Fahrenheit eine Aenderung in der Ablesung von 2,6 Theilstrichen hervorbringe (die einzelnen Beobachtungsreihen geben Werthe, die von 1,5 bis 3,1 gehen). Nun
aber ist aus sonstigen Untersuchungen bekannt, dass der Temperaturcoëfficient eines 25 pfündigen Göttinger Stabs zwischen 0,0009
und 0,0010 für einen Reaumurschen Grad beträgt, während die
obige Bestimmung diesen Coëfficienten = 0,000213 geben würde.

Am Ende der Einleitung folgt ein Druckfehlerverzeichnis, wo nicht weniger als vierhundert und fünfzig Druckfehler in den Tabellen und über einhundert Berichtigungen in den Lithographien angezeigt sind.

Die Beobachtungen selbst habe ich nicht näher untersucht, eben so wenig die am Ende gegebenen monatlichen Resultate, mit Ausnahme der Horizontalintensität, wovon ich mehrere Monate mit den gleichzeitigen Bestimmungen von Toronto verglichen habe. Man wird sich nach dem Obigen nicht mehr darüber wundern, wenn ich sage, dass in der Form und Größe der Curven die Uebereinstimmung, die nach allen bisher gewonnenen Resultaten in der Wirklichkeit bestehen muß, nicht vorhanden ist. Man vergleiche nur beispielsweise folgende Zahlen 1).

<sup>1)</sup> Ich habe hier nicht einen einzelnen Monat, sondern einen ganzen Jahrgang genommen. Wenn bei einem ganzen Jahrgange die Uebereinstimmung so wenig befriedigend ist, so kann man sich vorstellen, dass die Abweichungen bei den einzelnen Monaten sehr beträchtlich sein müssen. Die Reduktion ist durchgeführt mit den von Herrn Bache selbst gegebenen Constanten. Herr Sabine hat im I. Band der Toronto Observations die Terminalbeobachtungen von Philadelphia und Toronto verglichen und graphische Darstellungen der Declination und Intensität gegeben. Den Mangel an Ueberein-

Tägliche Bewegung der Horizontalintensität für das Jahr 1842 in Zehntausendstel ausgedrückt:

| Götti | Philadelphia |  |  |   |     |  |  | Toronto |              |  |  |
|-------|--------------|--|--|---|-----|--|--|---------|--------------|--|--|
| 6h    | Morgens      |  |  | • | 4,6 |  |  |         | <b>8,3</b> , |  |  |
| 8     | , <b>-</b>   |  |  |   | 6,2 |  |  | •       | 7,8,         |  |  |
| 10    | -            |  |  | • | 7,2 |  |  |         | 9,0,         |  |  |
| 12    | Mittags      |  |  |   | 8,9 |  |  |         | 9,6,         |  |  |
| 2     | -            |  |  |   | 4,9 |  |  |         | 6,6,         |  |  |
| 4     | -            |  |  |   | 0,0 |  |  |         | 0,0,         |  |  |
| 6     | -            |  |  |   | 2,0 |  |  |         | 2,7,         |  |  |
| 8     | -            |  |  |   | 6,7 |  |  |         | 11,9,        |  |  |
| 10    | _            |  |  |   | 8,2 |  |  |         | 17,6,        |  |  |
| 12    | -            |  |  |   | 5,6 |  |  |         | 14,9,        |  |  |
| 2     | -            |  |  |   | 4,4 |  |  |         | 11,4,        |  |  |
| 4     | _            |  |  |   | 3,8 |  |  |         | 9,8.         |  |  |

Ich muß noch den häufigen und höchst nachtheiligen Assistentenwechsel erwähnen, und beifügen, daß in dem Zeitraume vom 1sten Juni 1840 bis 30sten Juni 1845 nicht weniger als 38 Assistenten an den Beobachtungen Theil nahmen.

Ich gebe nun sehr gerne zu, dass die angezeigten Mängel noch beseitigt werden können, eben so bin ich weit entsernt, dem verdienstvollen Gelehrten, der die Beobachtungen zu leiten hatte, jene Mängel beimessen zu wollen, dagegen mus ich das in diesem Falle besolgte und in Amerika auch sonst nicht ungewöhnliche System, wornach ein bereits mit Geschäften überhäuster Gelehrter nebenbei, und ohne pecuniäre Entschädigung, noch weitläusige Arbeiten zu besorgen übernimmt, unbedingt verwersen. Wenn eine wissenschastliche Arbeit mit Ersolg ausgeführt werden soll, so mus sie einem Gelehrten übertragen werden, der seine Zeit und Mühe darauf verwenden kann, und der auch dafür in entsprechender Weise entschädiget wird.

stimmung bei der Horizontalintensität hat er nicht beachtet, was leicht daraus zu erklären ist, dass es hier vorzüglich nur um das gleichzeitige Steigen und Fallen sich handelt: dagegen sagt er von den Beobachtungen der Vertikalintensität (S. LXIX.) man nehme in den Curven für Toronto und Philadelphia so wenig Uebereinstimmung wahr, dass er es nicht für unzweckmässig gehalten habe, sie lithographiren zu lassen.

## Brown. Magnetische Beobachtungen in Makerstoun bei Edinburg.

Diejenigen, welche magnetische Beobachtungen in neuerer Zeit angestellt haben, können in zwei Klassen getheilt werden.

Die einen haben an bestimmte Vorschriften (solche findet man namentlich in den Resultaten des magnetischen Vereins von Gauss und Weber, in der Instruktion, welche die K. Societät in London publicirt hat u. s. w.) sich gehalten und hiernach ihre Instrumente aufgestellt, ihre Aufzeichnungen und Reduktionen ausgeführt.

Die Anderen haben mit Benützung dessen, was von früheren Beobachtern vorlag, die Instrumente und Methoden einer umständlichen Untersuchung unterworfen und an die Ergebnisse dieser Untersuchung, nicht an die Vorschriften allein, sich gehalten.

Inwiesern aus Arbeiten der erstern Art ein wissenschaftlicher Nutzen gezogen werden kann, will ich hier nicht näher erörtern; was aber die bisher gewonnenen Resultate betrifft, so rühren sie sämmtlich von Arbeiten der letztern Klasse her.

Hiezu gehören nun auch die Beobachtungen, welche Herr Broun von 1841 bis 1846 in Makerstoun angestellt hat und welche auf Kosten der K. Societät in Edinburg (der erste Band 1845, der zweite 1849) veröffentlicht worden sind. Es würde su weit führen, wollte ich hier in Detail nachweisen, durch welche Mittel Herr Broun die Variationen sowohl als die absoluten Werthe der magnetischen Constanten zu bestimmen, und durch welche sinnreichen Einrichtungen er fremdartige Einflüsse zu erkennen und unschädlich zu machen gesucht hat.

Es genüge im Allgemeinen zu bemerken, dass der Praktiker sehr viel Lehrreiches über die Erzielung richtiger magnetischer Bestimmungen, und der Theoretiker zuverlässige Anhaltspunkte seiner Rechnungen und Spekulationen in den Arbeiten des Herrn Broun sinden wird ').

Denjenigen, welche an der Untersuchung des Erdmagnetismus Interesse nehmen, wird es ohne Zweifel angenehm sein, zu erfahren, daß Herr Baoun in neuester Zeit die Leitung des magnetischen Observatoriums in Trevandrum (Hauptstadt des Radschah von Tranvancore in Ostindien, 8° nördlich vom Aequator) übernommen hat,

DE LA RIVE. Theorie der Variationen des Erdmagnetismus. Barlow. Ueber die magnetischen Variationen.

Sabine. Ueber die Theorie der magnetischen Variationen von de la Rive.

LAMONT. Ueber die Ursache der täglichen magnetischen Variationen.

Norton. Ueber die Variationen des Erdmagnetismus.

LLOYD. Ueber die Beobachtungen der Declination in Dublin.

Herr DE LA RIVE hat in einem ziemlich weitläufigen Schreiben an Herrn Arago die Resultate seiner Untersuchung über die tägliche Bewegung der Magnetnadel mitgetheilt: er nimmt dabei als wirkende Kraft die elektrischen Ströme an, welche in der Lust und auf der Erdoberfläche durch die Temperaturänderungen entstehen müssen. Wenn man einen Körper, ganz gleichgültig aus welcher Substanz, an dem einen Ende erwärmt, an dem andern erkältet, so geht die positive Elektricität von dem warmen Ende zum kalten und die negative Elektricität von dem kalten Ende zum warmen. Wenden wir diesen Satz auf die Atmosphäre an, so folgt, dass das untere Ende eine Lustsäule, stets negativ, das obere stets positiv sein wird. Die so bestehende elektrische Spannung gleicht sich auf zweierlei Wegen aus, auf einem normalen Wege und auf einem abnormen. Was den normalen Weg betrifft, so muss bemerkt werden, dass die Leitungsfähigkeit der Atmosphäre am größten an den Polen ist, weil dort eine feuchtere Lust die Erde bedeckt, und hiernach nimmt Herr DE LA RIVE eine Strömung in den obern Lustregionen vom Aequator zu den Polen an. Von den Polen strömt dann die Elektricität an der Erdobersläche gegen den Aequator hin. Wir haben demnach einen geschlossenen elektrischen Strom in Norden und einen andern in Süden; als Grenze der beiden Ströme betrachtet Herr DE LA RIVE nicht den Aequator, sondern den Parallelkreis, in welchem eben die Sonne sich befindet.

und wir demnächst über die magnetischen Variationen am Aequator, wovon bis jetzt so wenig Zuverlässiges bekannt ist, nähere Kunde erwarten dürsen.

Die abnorme Ausgleichung der elektrischen Spannung der Atmosphäre geschieht durch Gewitter, Wasserhosen, stürmische Bewegung der Luft und durch das Nordlicht.

Herr DE LA RIVE zeigt ferner, wie ein elektrischer Strom vom Aequator gegen den Nordpol das Nordende der Nadel nach Osten bewegen wird, während ein Strom vom Aequator nach dem Südpole in der südlichen Hemisphäre gerade den entgegengesetzten Ersolg hervorruft, wie ferner der Effekt mit dem Steigen der Temperatur proportional zunehmen, also zwischen 1 und 2 Uhr Nachmittags am größten sein wird, ganz mit der Beobachtung übereinstimmend. Als einen auffallenden Beweis der genauen Uebereinstimmung zwischen seiner Theorie und der Erfahrung führt er ferner die Beobachtungen von St. Helena an, wovon Herr Sabine die Resultate bekannt gemacht hat, und zeigt, wie die Vormittagsbewegung der Nadel westlich geht, so lange die Sonne südlich vom Zenith jener Insel ist, und östlich, wenn die Sonne nördlich vom Zenith sich besindet.

Endlich erklärt er umständlich, wie das Nordlicht durch die elektrische Strömung entsteht, und führt als besonders merkwürdig die Thatsache an, dass Herr Matteucci am 17ten Nov. 1848, während eines Nordlichtes eine starke Strömung in dem Telegraphendraht zwischen Ravenna und Pisa beobachtet hat.

Durch diesen Anlass findet sich Herr Barlow (dessen Beobachtungen ich bereits in dem III. Bande der Berl. Berichte S. 555 erwähnt habe) bewogen, an seine im Jahre 1847 erlangten Resultate zu erinnern, und die Priorität der Entdeckung, dass an der Erdoberstäche galvanische Ströme vorhanden sind, und diese Ströme die magnetischen Variationen erzeugen, für sich zu vindiciren. Er führt vielerlei Ergebnisse an, woraus ich nur hervorheben will, dass die stärkste Strömung von Nordost nach Südwest sich gezeigt hat, und dass eine Uebereinstimmung mit der Magnetnadel in so weit statt fand, als von Morgens 8 Uhr bis gegen Abend eine Strömung nach der einen Richtung, während der Nacht eine Strömung nach der andern Richtung sich einstellte, dass aber einzelne auch ganz große Aenderungen der Strömung in den Drähten vorkamen, ohne irgend eine Bewegung der Deklinationsnadel zu erzeugen.

Endlich bemerkt Herr Barlow, dass die K. Societät in London seine Ansichten über den Zusammenhang zwischen den erwähnten Strömungen und der täglichen Variation der Nadel nicht getheilt habe, woraus dann eine Verzögerung in der Publikation seiner Arbeit entstanden sei.

An die obigen Arbeiten reiht sich zunächst der Aussatz des Herrn Sabine an, der als eine Kritik der Erklärung der täglichen Variationen von de La Rive zu betrachten ist.

Diese Erklärung, sagt er, sei zwar von der Art, dass jeder der sich genauer mit den Bewegungen der Magnetnadel beschäftiget habe, sogleich ihre Unzulänglichkeit erkennen müsse. Gleichwohl sei zu befürchten, dass eine Theorie, welche auf große Auctoritäten sich stützt, und mit voller Zuversicht unter Berusung auf "anerkannte Principien" und "unbestreitbare Thatsachen" vorgetragen werde, dennoch bei Vielen Eindruck machen möge, und aus diesem Grunde habe er sich zu einer näheren Besprechung derselben veranlast gesunden.

Was die von Herrn de la Rive zu Grunde gelegte Hypothese, das Vorhandensein galvanischer Ströme in der Richtung vom Aequator zu den Polen, betrifft, so geht Herr Sabine auf eine nähere Prüfung ihrer Existenz nicht ein; sondern begnügt sich nachzuweisen, dass die aus jener Hypothese abgeleiteten Sätze mit den Beobachtungsresultaten in entschiedenem Widerspruche stehen.

Zuerst betrachtet er die Beobachtungen von St. Helena: aus diesen hatte Herr de la Rive eine glänzende Rechtfertigung seiner Ansichten ableiten zu können geglaubt: nun stellt sich aber heraus, dass sie gerade das Gegentheil beweisen. Der blosse Anblick der Zahlen lehrt nämlich, dass der Uebergang von östlicher zu westlicher Bewegung nicht, wie es die Theorie fordert, da eintritt, wenn die Sonne das Zenith von St. Helena, sondern, wenn sie den Aequator erreicht.

Als einen zweiten Beweis von der Unzulänglichkeit der aufgestellten Theorie führt Herr Sabinb die Beobachtangen vom Cap der guten Hoffnung an. Hier, obwohl die Sonne nie das Zenith erreicht, eben sowohl als in St. Helena, hat die Nadel im Sommer- und Winterhalbjahr entgegengesetzte Bewegung, während

nach der Theorie die entgegengesetzte Bewegung nur dann zu Stande kommen kann, wenn die Sonne auf der entgegengesetzten Seite des Zeniths sich befindet 1).

Ich habe mich ebenfalls mit dem Probleme der täglichen Variationen beschäftiget und dabei einen ganz eigenthümlichen Weg eingeschlagen, und ein Resultat erlangt, welches mit allen bisherigen Ansichten im Widerspruche steht. Was den eingeschlagenen Weg betrifft, so halte ich die Ueberzeugung fest, daß es ganz und gar unzulässig sei, eine einzelne Componente etwa die Deklination, worauf sich bisher die meisten Erklärungsversuche bezogen haben, herauszuheben, vielmehr müssen die drei Componenten zusammen genommen werden. Außerdem muß man, insofern die Variationen verschiedener Punkte der Erdoberfläche in Betracht gezogen werden sollen, die Componenten auf ein geographisches, nicht auf ein magnetisches Coordinatensystem beziehen; deshalb gewähren die Deklinationsvariationen, die auf den magnetischen Meridian sich beziehen, keine geeignete Grundlage für Untersuchungen dieser Art.

Zieht man aber die drei Componenten zugleich in Betracht und vergleicht die Variationen verschiedener Punkte der Erdoberfläche, so werden zwischen diesen gewisse Verhältnisse bestehen, welche davon abhängen müssen, wo die wirkenden Kräste sich befinden und wie sie beschaffen sind. Die wirkenden Kräfte können nun im Innern der Erde, oder im Raume außerhalb der Erde, oder an der Erdobersläche selbst sich besinden. Hinsichtlich ihrer Beschaffenheit scheint es nach dem gegenwärtigen Stande unserer Kenntnisse am zweckmässigsten, galvanische Ströme (für welche ein System magnetisch wirkender Theilchen substituirt werden könnte) anzunehmen. Untersucht man unter dieser Voraussetzung die Verhältnisse, die zwischen den gleichzeitigen Va-

Ich habe in den Berl. Ber. 1847, S. 559 die Ansicht dargelegt, dass auf St. Helena in den Wintermonaten nicht eine Bewegung in entgegengesetztem Sinne, sondern eine Verspätung der Wende-

punkte stattfindet.

<sup>1)</sup> Den Grund hiervon sucht Herr Sabine in dem Umstande, dass der magnetische Aequator, d. h. die Linie, welche die Punkte kleinster Intensität verbindet, in der Nähe von St. Helena und vom Cap vorübergeht.

riationen bestehen müssen, so ergiebt sich, dass sie am einsachsten sind, wenn die wirkenden Kräste der Erdobersläche angehören: es ergiebt sich serner, dass wenn man die gleichzeitigen Variationen aus einem einzigen Parallelkreise kennt, man entscheiden könne, ob die wirkenden Kräste der Erdobersläche angehören oder nicht: endlich ergiebt sich noch, dass zu letzterm Behuse, anstatt die Variationen aller in demselben Parallelkreise gelegenen Punkte zu kennen, man mit den 24 stündigen Variationen desselben Punktes ausreiche, unter der besondern Voraussetzung, dass die Variationen an allen Punkten des Parallelkreises in gleicher Weise von der Zeit abhängen, d. h., dass die Sonne, der wir wohl das Entstehen der täglichen Variationen zuzuschreiben haben, bei gleicher Stellung in jedem Punkte eines Parallelkreises gleiche Wirkung hervorbringe.

Diesen letzteren Satz habe ich nun auch auf die Münchener Variationen angewendet und das Resultat ist, dass die Kräste, von welchen die täglichen Variationen unmittelbar abhängen, nicht an der Erdobersläche, auch nicht nahe an der Erdobersläche, oberhalb oder unterhalb derselben sich besinden 1).

In der Einleitung zu diesem Aussatze sindet man die Idee ausgesprochen, dass die magnetischen Variationen mit einer im Weltraume bestehenden elektrischen Spannung (deren Vorhandensein insbesondere aus den Erscheinungen der Cometenschweise geschlossen worden ist) in Zusammenhang zu bringen sei; ich darf übrigens nicht unerwähnt lassen, das ich auf diese, vorläusig aller speciellen Begründung entbehrende Idee, selbst kein Gewicht lege.

Herr Llovo hat in den Denkschriften der Dubliner Akademie die Resultate seiner Deklinationsbeobachtungen von 1840—43 bekannt gemacht und einen Zusammenhang zwischen den Temperaturänderungen und den Variationen auf eigenthümlichem Wege nachzuweisen gesucht. Er betrachtet nämlich nicht die Curven

<sup>1)</sup> Dieser Satz gilt nur für den Fall, dass die Aenderungen der Nadel durch magnetisch wirkende Theilchen hervorgebracht werden, wie Herr EDLUND (Berättelse om Framstegen i Fysik under år 1849. S. 163) richtig bemerkt hat,

der täglichen und jährlichen Bewegung selbst, sondern die Größe dieser Bewegungen, wofür er die Summe der Ordinaten jener Curven nimmt. Auf solche Weise stellt sich in der That eine jedenfalls höchst merkwürdige Uebereinstimmung heraus und zwar sowohl bei der täglichen als bei der jährlichen Bewegung. Dabei sind aber folgende Umstände nicht außer Acht zu lassen. Gesetzt die tägliche Bewegung der Deklination sei eine Folge der Erwärmung der Erdoberfläche, und man wählt ein Monat, worin eine kalte und eine warme Periode vorkommt, so müßte ein entsprechender Unterschied bei der Deklinationsbewegung sich zeigen.

Dies muss ich nun entschieden in Abrede stellen: somit wäre die eben erwähnte Uebereinstimmung in der Bewegung der Temperatur und Deklination dahin zu deuten, dass beide in ähnlicher Weise von dem Sonnenorte abhängen. Was aber insbesondere die jährliche Periode betrifft, so wird man kaum sich erwehren können, gegen deren Existenz einiges Misstrauen zu hegen, wenn man bedenkt, das jeder Beobachter zu einem total verschiedenen Resultate gelangt ist. Beispielsweise sühre ich solgende Resultate an:

Die Göttinger Beobachtungen geben keine jährliche Periode.

Die Münchener Beobachtungen ebenfalls keine jährliche Periode.

Die Beobachtungen von Makerstoun zeigen eine doppelte Oscillation mit den Wendepunkten Ende April, September, Anfang Dezember, Anfang Februar, jedoch so, dass die Jahre 1843—1846 ein Minimum geben, wo in den Jahren 1847—1849 ein Maximum vorkommt.

Die Beobachtungen von Dublin zeigen eine Oscillation mit dem Minimum im Februar und dem Maximum im August.

Man muss hiebei bedenken, dass es sich überall blos um Bruchtheile einer Minute handelt, und jeder der mit magnetischen Bestimmungen sich beschäftiget hat, wird wohl wissen, wie vielerlei Veranlassungen vorkommen können, welche im Stande sind, die Bruchtheile einer Minute unsicher zu machen.

Endlich muss ich noch bemerken, dass die jährliche Periode davon abhängt, wie man den Betrag der Sekularabnahme sest-

setzt. Hier zeigt sich nun ein ganz eigenthümliches Verhältniss bei den Dubliner Beobachtungen, was man am deutlichsten aus folgender Tabelle ersehen kann, wo ich die Sekularabnahme für München, Makerstoun und Dublin neben einander gestellt habe.

|           |  | Münche | n Makerstoun |  |  |   |  |  | Dublin |
|-----------|--|--------|--------------|--|--|---|--|--|--------|
| 1840 - 41 |  |        |              |  |  |   |  |  |        |
| 1841 - 42 |  |        |              |  |  |   |  |  |        |
| 1842—43   |  | -      |              |  |  | - |  |  | -      |
| 1843-44   |  | -      |              |  |  |   |  |  |        |
| 184445    |  | •      |              |  |  | - |  |  |        |

Sollte nicht die große Unregelmäßigkeit der Sekularbewegung, welche, im Widerspruche mit allen übrigen Bestimmungen, in den Dubliner Beobachtungen sich offenbart, bei der jährlichen Periode Einfluß ausgeübt haben? Ich muß hier noch bemerken, daß Herr Lloyd bei der Berechnung der jährlichen Variation den Betrag der Sekularbewegung für alle Jahre gleich und = 6',06 annimmt.

Die magnetische Theorie des Herrn Norton habe ich bereits im III. Bande der Berl. Berichte S. 553 kurz erwähnt. Allgemein stellt er sich vor, das jedes materielle Theilchen Vibrationen aussende, die nach Umständen als Licht, Wärme oder Magnetismus sich äußern können und deren Stärke der Wärme proportional anzunehmen sind.

Von dieser allgemeinen Spekulation zu dem Erdmagnetismus übergehend, giebt er folgende Sätze als Grundlage seiner Untersuchungen an:

- Jedes Theilchen an der Erdoberfläche und bis zu einer gewissen Tiese hinab, ist der Mittelpunkt einer magnetischen Krast von solcher Beschaffenheit, dass, wenn man beliebige Vertikalkreise um ein solches Theilchen zieht, die Richtungder Krast an jedem Punkte eines solchen Kreises mit der Tangente zusammenfällt.
- 2) Diese Krast hat auf den Nord- und Südpol der Nadel entgegengesetzte Einwirkung, und zwar wird ein Nordpol, wenn er sich nördlich von dem Theilchen besindet, abwärts, und wenn er sich südlich besindet, auswärts gezogen.

3) Der Magnetismus eines Theilchens der Erde in einer gegebenen Distanz ist der Temperatur proportional: der Magnetismus nimmt in der Ferne nach einem uns unbekannten Gesetze ab.

Hieraus folgert er dann insbesondere, dass die Horizontalintensität der mittlern Temperatur (nach Fahrenheit ausgedrückt) dass die Vertikalintensität dem Temperaturunterschiede zweier gleichweit von der isogeothermischen Linie südlich und nördlich gelegener Punkte proportional sei, dass endlich die horizontale Richtung der Nadel senkrecht auf der isogeothermische Linie stehe.

Dieselben Grundsätze und dieselbe Untersuchungsmethode, wodurch er früher zu diesen Resultaten gelangt war, wendet er nun weiter auf die täglichen Variationen der drei Elemente an, und sucht nachsuweisen, dass sie durchgängig mit den Temperaturünderungen gleichen Gang einhalten.

Zur Begründung seiner theoretischen Deduktionen wählt er die magnetischen und meteorologischen Beobachtungen von Philadelphia.

Dass Herr Norton unter der großen Masse vorhandener Beobachtungsresultate gerade solche herausgesucht hat, die (wie oben nachgewiesen wurde) auffallende Mängel enthalten und überhaupt nach der jetzigen Reduktion völlig unbrauchbar sind, zeugt eben nicht von einem besonders gründlichen und umfassenden Studium dieses Faches.

Bei der Vergleichung der Theorie mit den Beobachtungen von Philadelphia treten, wie man es von vornherein erwarten konnte, große Abweichungen hervor, zu deren Erklärung dann Winde, Verdunstung, Thaubildung beigezogen werden. Wären übrigens richtige Beobachtungen zur Vergleichung genommen worden, so würde das Ergebniß ungefähr dasselbe gewesen sein. Airv. Magnetische Störung vom 17. December 1848.

Herr Airy macht in No. 664 der astronomischen Nachrichten die am 17. Dec. 1848 Abends im Greenwicher Observatorium photographisch registirten Deklinationsvariationen bekannt, die ersten Bestimmungen dieser Art, die bisher veröffentlicht worden sind. Es trat an jenem Tag eine sehr große magnetische Störung (gleichzeitig mit einem Nordlichte) ein, und Dr. Goldschund hatte in Göttingen die Aenderungen der Deklination von Minute zu Minute aufgezeichnet.

Werden die Greenwicher und die Göttinger Beobachtungen (letztere findet man in No. 659 der astr. Nachr.) graphisch dargestellt, so zeigt sich dazwischen im Allgemeinen eine befriedigende Uebereinstimmung, jedoch treffen die Wendepunkte durchgängig zwei bis drei Minuten später in Greenwich als in Göttingen ein. Ferner fehlen in der Greenwicher Curve jene kleinere Schwankungen, die sonst immer bei magnetischen Gewittern wahrgenommen werden und die man in der Göttinger Curve auch in diesem Falle findet: wahrscheinlich liegt der Grund davon in den Mitteln, die in Greenwich zur Beruhigung des Magnetstabs angewendet worden sind.

Kreil. Geographische und magnetische Ortsbestimmung.

Den Anfang von Kreils "magnetischen und geographischen Ortsbestimmungen im Oesterreichischen Kaiserstaate" habe ich in den Berl. Ber. (Bd. III. S. 545) angezeigt. Der erste Band ist im Jahre 1848, der zweite 1849 erschienen. Eine ausführlichere Beurtheilung behalte ich mir vor, wenn das Werk vollendet ist.

## K. Koristka. Einfluß der Höhe auf den Erdmagnetismus.

In der Sitzung der Freunde der Naturwissenschaften in Wien vom 7. Dec. 1849 hat Herr Karl Koristka einen Vortrag gehalten über den "Einfluss der Höhe und der geometrischen Beschaffenheit des Bodens auf den Erdmagnetismus."

Herr Koristka hatte mittelst einer Bussole und eines kleinen Magnetstabes die absolute Horizontalintensität von 4 Punkten in und bei Schemnitz bestimmt und folgende Ergebnisse gefunden:

| Höhe     | absolute Intens |  |  |   |        |  |
|----------|-----------------|--|--|---|--------|--|
| 3400 Fus |                 |  |  |   | 1,862, |  |
| 2800 -   |                 |  |  |   | 1,927, |  |
| 2000 -   |                 |  |  | • | 2,032, |  |
| 1500 -   |                 |  |  |   | 2,041. |  |

Er giebt serner eine Uebersicht der Arbeiten, welche zum Zweck gehabt haben, die Abhängigkeit der magnetischen Intensität von der Höhe zu bestimmen, und zieht sonst mancherlei Verhältnisse in Betracht, ohne jedoch neue oder entscheidende Thatsachen beizubringen.

Was die obigen Bestimmungen betrifft, so würden sie allerdings als ein höchst merkwürdiger Beitrag zur Untersuchung des Einflusses der Höhe zu betrachten sein, wenn nicht einerseits alle diejenigen Details sehlten, worauf man auf die Genauigkeit der Messungen schließen könnte, anderseits aber mehrsache Gründe vorhanden wären, die Fehlergrenzen als ziemlich weit anzunehmen. Insbesondere ist es mir nicht einleuchtend, wie Herr Koristka mittelst eines Sekundenpendels "dessen Länge er sür die Breite und Seehöhe von Schemnitz rectisicirt hatte" in freier Lust eine genaue Bestimmung der Schwingungsdauer des Magnetstabes erhalten konnte.

Kreil. Einfluß der Alpen auf den Erdmagnetismus.
Reich. Magnetische Polarität des Pöhlberges.

Herr Krent hat im Mai 1849 der Wiener Akademie eine (bald darauf in Druck erschienene) Denkschrift übergeben "über den Einfluss der Alpen auf die Aeusserungen der magnetischen Erdkraft."

Er giebt zuerst die Resultate der von ihm an 150 Punkten der Oesterreichischen Monarchie ausgeführten magnetischen Messungen und stellt durch Vergleichung mit der Theorie von Gauss den regelmäßigen Lauf der Curven fest, alsdann hebt er diejenigen Punkte heraus, die von dem regelmäßigen Laufe beträchtlich sich entfernen. Die nähere Betrachtung dieser Punkte lehrt sogleich, daß sie fast ohne Ausnahme Gebirgsgegenden angehören, namentlich aber zeigt sich ein auffallender Einfluß der Alpenkette in ihrer ganzen Ausdehnung auf sämmtliche magnetischen Elemente.

Die Wichtigkeit dieser Thatsachen für die Untersuchung des Erdmagnetismus bedarf wohl keiner besonderen Darlegung; zugleich ist es aber, wie Herr Kreil selbst bemerkt, einleuchtend, dass ein eigentlicher Nutzen für die Theorie erst dann daraus sich ziehen läst, wenn Umfang und Größe der Störung für die ganze Ausdehnung des Alpengebietes näher bestimmt sein wird, und auch anderwärts ähnliche Messungen ausgeführt sind.

Ohne von der Arbeit des Herrn Kreil genauere Kenntniss zu haben, hat Herr Reich zu entscheiden gesucht, ob Berge, aus magnetischem Gesteine bestehend, auf einen größern Umkreis Einflus ausüben. Zu diesem Zwecke hat er an 24 Punkten um den aus Basalt bestehenden Pöhlberg bei Annaberg, die Deklination bestimmt und zieht aus seinen Beobachtungen den Schluss, dass, obwohl das Gestein des Pöhlberges in der Nähe beträchtliche magnetische Anziehung ausübt, dennoch "eine magnetische Polarität dieses Basaltberges, welche auf die Richtung der Magnetnadel in einigermaßen beträchtlicher Entsernung einwirkt, nicht oder wenigstens in sehr geringem Grade vorhanden ist."

Herr Reich hält überhaupt den Gebirgsmagnetismus, d. h. eine

magnetische Wirkung die ein Berg, als ein Magnet betrachtet, in einem größern Umkreis hervorbringen soll, für sehr problematisch, während der Gesteinmagnetismus, d. h. die magnetische Wirkung-einzelner Steinmassen in der Nähe durch mannigfache Beobachtungen nachgewiesen sei.

Eine vollständige Entscheidung hierüber werden wir wohl erst erlangen, wenn wir Specialuntersuchungen mehrerer Länder in derselben Weise ausgeführt, wie sie von Herrn Kreil in Oesterreich und in neuerer Zeit von mir in Baiern begonnen worden, besitzen.

Vorläufig bemerke ich, das ich das Vorhandensein von Lokaleinwirkungen, die sich auf einen großen Umkreis aus dehnen, namentlich in und an der Alpenkette, die in Süden Baiern begrenzt, als eine unzweiselhafte Thatsache annehme, diese Wirkung aber nicht den Gebirgsmassen selbst, sondern einem in den Gebirgen befindlichen und seitwärts von dem Gebirgszuge unter dem Boden fortgesetzten magnetischen Gesteine zuschreibe. (Vergl. Berl. Ber. IIL Bd. S. 545 u. 546).

Doppler. Bestimmung der Sekularbewegung der Deklination aus alten markscheiderischen Messungen.

Herr Doppler hat in einem sehr umständlichen Vortrage, in der Sitzung der Wiener Akademie vom 14. April 1849 dargelegt, wie man durch Vergleichung markscheiderischer Messungen aus älterer und neuerer Zeit über die Sekularänderung der magnetischen Deklination Kunde erhalten könnte. In Folge der von der Akademie deshalb gemachten Vorstellung ertheilte das Ministerium an die betreffenden Behörden den Austrag, die Compassrichtung der alten Bergwerksschachte neu zu bestimmen und die Ergebnisse mit den in den Archiven vorhandenen Angaben aus älterer Zeit zu vergleichen. In den spätern Sitzungsberichten kommen theils von Herrn Doppler selbst, theils von den Vorständen einzelner Bergwerke, Messungen und Vergleichungen

obiger Art, und zwar bis zum Jahre 1569 zurückgehend, vor. Was uns bis jetzt vorliegt, berechtiget vollkommen zu der Erwartung, dass die sorgsältige Durchforschung der Archive, wozu jedoch begreislicherweise längere Zeit gehört, zu werthvollen Ergebnissen führen wird.

Sabine. Beiträge zum Erdmagnetismus. No. IX.

Herrn Sabine ist bekanntlich die oberste Leitung der auf Kosten der brittischen Regierung ausgeführten magnetischen Beobachtungen und Expeditionen übertragen. Die Resultate erscheinen in den Transactions der Royal Society unter dem Titel Contributions to terrestrial Magnetism.

Von diesen Contributions liegt uns jetzt die neunte Lieferung vor. Sie enthält neue Bestimmungen der magnetischen Constanten an verschiedenen Punkten der Erdoberfläche, und zeichnet sich, gleich den übrigen Arbeiten desselben Gelehrten, durch sorgfältige Redaktion und strenge Kritik aus.

Dr. Lamont.

CHR. LANGBERG. Magnetische Beobachtungen angestellt auf einer Reise in Christiansand Stift im Jahre 1848.

Nyt Mag. VI. 56.

Durch zahlreiche Beobachtungen (mitgetheilt im Mag. for Nat. Vidensk. 1825, 1. Heft) hat Hansteen gezeigt, dass die Umgegend von Christiania im Areal von mehreren Meilen einen starken Lokalmagnetismus besitzt, wodurch die horizontale magnetische Krast bedeutend größer gesunden wird, als sie nach der geographischen Lage erwartet werden sollte. Hansteen schloß aus seinen Beobachtungen, dass aus einem Christiania umgebenden Areal von etwa 4 Quadratmeilen die horizontale Krast so groß

ist, dass sie sowohl südlich als nördlich von diesem Areal bedeutend kleiner ist, und dass der Uebergang plötzlich ist.

Indessen hatte man noch keine vollständige Beobachtung über den magnetischen Zustand der Orte westlich von Christiania Fjord und in Christiansand Stift; als aber die Kenntnis des magnetischen Zustandes dieser Orte und die Ausdehnung des anomalen magnetischen Feldes von Christiania jetzt von größerem Interesse geworden, seitdem in Christiania ein permanentes magnetisches Observatorium errichtet worden ist, suchte der Verf. diese Lücke durch die vorliegenden Beobachtungen auszufüllen. An vielen Orten längs der Küste zwischen Christiania und der südlichen Spitze von Norwegen bis Egersund wurde die relative und absolute horizontale Krast und die magnetische Neigung beobachtet, und alle Intensitätsbeobachtungen durch die gleichzeitige Ablesung des Bifilarstandes in dem magnetischen Observatorium auf eine gemeinsame Epoche reducirt. Diese Beobachtungen zeigen, dass an allen Orten, auf beiden Seiten der Fjorde, und bis nach Mandal auf der einen und Gothenburg auf der anderen Seite die horizontale magnetische Kraft mit einer Ausnahme (Fredrichswärn) kleiner ist als in Christiania, welche Stadt selbst hart an der Nordgränze des anomalen Territoriums liegt; denn bei Johnsrud, etwa 2 Meilen westlicher, ist die Intensität wieder die normale.

Ein Vergleich mit der von Hansteen gegebenen Karte der magnetisch isodynamischen Linien für das nördliche Europa (Mag. for Nat. Vid. 1825, Heft 1) zeigte, dass die Intensität sowohl bei Johnsrud als bei Christiansand und Gothenburg als die normale zu betrachten sind, und die vorliegende Beobachtungen zeigen, dass während die Intensität nach Süd allmählig ihre normale Größe erreicht, dieser Uebergang nördlich bei Christiania und Johnsrud plötzlich ist. Der Mittelpunkt der Lokalanomalie scheint in Fredrichswärn zu liegen, wo die Intensität ein Maximum hat, und von da aus nimmt sie nach allen Seiten ab, doch mit verschiedener Geschwindigkeit.

Um die Form der isodynamischen Linien um Fredrikswärn herum zu bestimmen, findet der Verf., dass die horizontale Intensität gleich groß ist an allen Orten, deren Abstand von Fredrikswärn proportional ist, mit folgenden Zahlen: Nach N.52, NNO.114, NO.147, ONO.189, O.213, NW.109, W.55, SW.131.

Die Größe der totalen magnetischen Krast in dem anomalen Territorium solgt nahe demselben Gesetz; sie wird gleich groß sein an Orten, deren Abstand von Fredrikswärn proportional ist den Zahlen: Nach N. 15, NNO. 127, NO. 100, ONO. 111, O. 131, NW. 83, W. 40, SW. 72.

Prof. Dr. Langberg.

Sechster Abschnitt.

# Meteorologie.



#### A. Klimatologie.

- Schmidt. Gewicht und Gewichtsverhältnisse der Atmosphäre. Poss. Ann. LXXVIII. 275\*.
- Dove. Ueber den Wassergehalt der Atmosphäre. Pogg. Ann. LXXVII. 369\*; Inst. No. 826 und 834; Berl. Monatsb. 1849. 145\*.
- H. und A. SCHLAGINTWEIT. Untersuchungen über die physikalische Geographie der Alpen in ihren Beziehungen zu den Phänomenen der Gletscher, zur Geologie, Meteorologie und Pflanzengeographie. Leipzig, Barth 1850\*.
- H. Schlagintweit. Untersuchungen über die Vertheilung der mittleren Jahrestemperatur in den Alpen. München 1850\*.
- HARGHENS, MARTINS et Béranger. Annuaire météorologique de la France. 3. année. Paris 1851\*.
- KUPPPER. Mittlere Temperaturen in Russland. Poss. Ann. LXXVII. 357\*; Bull. d. l'Ac. d. St. P. VII.
- LAMONT. Ueber die Temperaturverhältnisse in Baiern. München 1849\*.
- MAUROY. Observations destinées à accompagner les cartes des vents et des courants de l'Océan atlantique septentrional. Inst. No. 791\*.
- Babinet. Théorie des courants de la mer. Inst. No. 807\*. C. R. XXVIII. 749\*.

Witterung des Jahres 1846 zu Karlsruhe. Freiburg im Breisgau 1849\*.

Observations made at the magnetical and meteorological observatory at Hobarton. Vol. I, commencing with 1841\*.

- VAN HEYNTMEEN. Meteorologische Waarnemingen gedaan gedurende eene reis van Nederland naar Java aan bord van het Koopvaardyship Gertrude. 1849.
- FRITSCH. Grundzüge einer Meteorologie für den Horizont von Prag.
- MEESE. Das Klima von Riga, berechnet nach den Beobachtungen des Collegienrathes DEETERS. 1842 bis 1848. Correspondenzbl. d. Naturforscherver. z. Riga. 1849. p. 91\*.
- Kölen. Einige Beobachtungen über die Temperatur der Seeoberfläche im Nordatlantischen Meere. Göttingen 1849.

# B. Meteorologische Erscheinungen und Beobachtungen.

BABINET. Sur les rapports de la température avec le développement des plantes. Inst. No. 902.

Bravars. Ueber die Höhe der Wolken. Ann. d. chim. et d. ph. (3.) XXIX. 497\*; Poss. Ann. LXXVII. 156\*.

REBMANN. Snowy mountains in eastern Africa. Phil. Mag. XXXIV. 388\*.

Person. Sur la pluie qui tombe à différentes hauteurs. C. R. XXIX. 281\*; Pogg. Ann. LXXIX. 174\*; Inst. No. 829. 329\*.

STAMKART. Over de snelheid van den wind.

Dove. Ueber den Einflus der Windesrichtung auf die Temperatur eines der freien Ausstrahlung und der Insolation ausgesetzten Bodens und seiner Pflanzendecke. Berl. Monatsb. Dec. 1848.

LEFÉBVAE. Beitrag zur Hygrometrie. Ann. d. chim. et d. phys. (3.) XXV. p. 110; Poes. Ann. LXXXVIII. 182\*.

REID. The Progress of the developpement of the law, of storms and the vanable winds. Lond. 1849.

WILLKOMM. Ueber die Calina oder den Höhenrauch in Spanien. Poes. Ann. LXXVIII. 431\*.

QUETELET. Sur l'électricité de l'air pendant les neuf premiers mois de l'année 1849. Extrait du T. XVI. des Bull. d. l'Acad. d. Brux.

SMITS. Methode om de hoogte van bergen te berechnen.

CRAHAY. Sur la période de froid vers le milieu du mois de may. Bull. d. Brux. XVI. l. 466\*. 612\*.

QUETELET. Variations brusques de température en Belgique en Janvier 1849. Inst. No. 803.

ROZET. Sur le refroidissement des masses d'air qui s'élèvent dans l'atmosphère. C. R. XXVIII. 726\*; Inst. No. 808. p. 201\*.

VROLIE. Over den vasdom van plant en vrucht eener verscheidenheit van Kalabas.

Ball. Sur les moyens de rendre la télégraphie électrique applicable aux recherches météorologiques. Inst. No. XVII. 55.

BBLLI. Note sur les météores aqueux. C. R. XXVIII. 696\*.

Dove. Monatsisothermen. S. d. Ber. IV. 460.

 Ueber die periodischen Aenderungen des Druckes der trockenen Luft in Sitka. Berl. Monatsb. 1849. 116\*.

BABINET. Rapport sur un mémoire de Mr. Rozet sur la fermation des nuages. C. R. XXVIII. 301\*.

LEBORUF. Annonce d'une saison pluvieuse. C. R. XXVIII. 158. 672; XXIX. 233\*.

HAYMART. Considérations sur la possibilité de prévoir d'avance quelquesuns des changements qui surviennent dans l'état des l'atmosphère. C. R. XXVIII. 557\*.

LIAIS. Oscillations régulières diurnes du baromètre. Inst. No. 833. p. 402\*.

- Liars. Reflexions sur un point de la théorie de la grèle. C. R. XXIX. 411\*. 311.
- GLAISHER. Remarks on the weather during the quarter ending. December 31, 1848. Phil. Mag. XXXIV, 182\*. March. 1849. Phil. Mag. XXXIV, 137\*.
- MILLER. Some remarks on a paper entitled: On the depth of rain which falls in the same localities in different altitudes in the hilly districts of Lancashire etc. by S. C. Homersham. Phil. Mag. XXXIV. 308\*; Inst. No. 802. p. 159.
- WARLEMONT. Orage avec grèle extraordinaire. Bull. d. Brux. XV. II. 278\*; Inst. No. 783. p. 6\*.
- DEVILLE. Grèle tombée à Guadeloupe. C. R. XXVIII. 606\*; Inst. No. 802. p. 153\*.
- GAUTIER. Variations de la pression atmosphèrique observées à Bruxelles. Inst. No. XVII, 132\*.
- MARTIN. Ueber den Orcan, der am 14. Febr. 1849 in Bedfordshire wüthete. Fron. Not. IX. 310\*; Ann. of nat. hist. 1849. 15.
- H. SCHLAGINTWEIT. Die Regenverhältnisse in den Alpen. Pogg. Ann. LXXVIII. 145\*.
- Colla. Phènomènes météorologique. Inst. No. 818. p. 288\*.
- MALCOLM. On a extraordinary state of the weather in India. Athen. 1843. p. 960\*. Inst. No. 825. 344\*.
- Dove. Ueber die barometrischen Erscheinungen an der Küste des ochotskischen Meeres. Berl. Monatsh. 1849. 176\*; Inst. No. 834. p. 412\*.
- Ueber die täglichen Veränderungen des Barometers in Hindostan. Berl. Monatsber. 1849. 361\*.
- ALBERT. Schilderungen eines Sturmes. FROR. Not. X. 215\*.
- Ronalds. Annual report on the Kew-observatory. Athen. 1142. p. 934\*. Inst. No. 821. 310\*.
- PRETTNER, Meteorologische Beobachtungen in Klagenfurth. Wien. Ber. 1849. Hft. 4. 276\*.
- COLUMBUS. Meteorol. Observationen in Linz und Kivitschlag. Wien. Ber. Hft. 4. 261\*.
- HILDRETH. Abstract of a meteorological Journal, kept at Marietta, Ohio. Sill. J. VII. 240\*.
- DILKE, MAG-LEOD, MARTINS. Observations météorológiques. Inst. No. 801, p. 146.
- QUETELET, CRAHAY, VAN OYEN, SELYS-LONGCHAMPS. Variations thermométriques et barométriques en Belgique et en France le 18—19 Janv. 1849. Inst. No. 803. p. 164\*.
- MILLER. On the meteorology of the lake-district in Cumberland and Westmoreland. Phil. Mag. XXXV. 70\*.
- GLAISHER. Reduction of the thermometrical observations. Phil. Mag. XXXV. 151\*. Phil. Trans. 1849. 307\*.
- Acosta. Observations udométriques sur divers points de la nou-

- velle Grenade. Ann. d. chim. et d. phys. XXVI. 279\*; C. R. XXVIII. 639\*.
- CRAHAY. Sur les variations brusques de température et de pression atmosphérique pendant les mois de Janv. et de Févr. 1849. Bull. de Brux. XVI. I. p. 8. 317\*; Inst. No. 808. p. 206\*.
- Températures observés à Louvain pendant le mois de Mai 1849.
   Bull. d. Brux. I. 612\*.
- GAULHIER. Sur les variations de la pression atmosphèrique à Bruxelles. Bull. d. Brux. XVI. I. 139.
- Hansteen. Meteorologiske Constanter for Christiania. Nyt Mag. VI. 37\*.

  TRECHEL. Meteorologische Beobachtungen. Mitth. d. naturf. Ges. in Bern. 1847. No. 89. 22\*.
- Démidore. Observations météorologiques. C. R. XXVIII. 51°; Inst. No. 784. p. 10°.
- CIPRIANO MOSQUERA. Observations météorologiques. C. R. XXVIII. 78\*. CHALETTE. Observations météorologiques à Châlons s. M. C. R. XXVIII. 565\*.
- FRAYSSE. Observations météorologiques à Trivas. C. R.XXVIII. 769\*.

  PLANTAMOUR. Resumé météorologique de l'année 1848 pour Genève et le Grand St. Bernaid. Arch. d. sc. ph. et nat. XI. 89.

Regelmässige Beobachtungen in den Ann. d. chim. et d. phys., C. R., Arch. d. sc. ph. et nat., Phil. Mag., Ann. and Mag. of nat. hist., Rendie. della R. Ac. d. Nap. Inst.

## C. Apparate zur Meteorologie.

- Babiner. Mesure de l'intensité des rafales de vent. C. R. XXVIII. 521; Inst. No. 799. p. 129\*.
- SCHULTZE. Beschreibung eines sich selbst registrirenden Barometers. Pogg. Ann. LXXVI. 604\*; Pol. Centr. 1849. 862\*.
- Verbesserung an Barometern. Dinel. pol. J. CXII. 316\*.
- Bayson's sich selbst regulirende meteorologische Uhr. Dingl. pol. J. CXIV. 430\*; Pract. Mech. Journ. Sept. 1849. p. 130.
- STAMPFER. Vorschlag eines Barometers, welches die mittleren Barometerstände für beliebige Zeitperioden angiebt. Wien. Ber. Hft. 3. p. 221\*.
- Monitz. Sur un thermomètre de l'Academia del Cimento. Bull d. St. Pét. VIII. 19\*.

Babinet. Ueber den Zusammenhang zwischen Temperatur und Pflanzenentwickelung. Inst. No. 902.

Es wird in dieser Notiz darauf hingewiesen, wie unsicher man heut zu Tage noch darüber ist, in welchem Verhältnisse die Vegetation zur Temperatur stehe. Nach Réaumur, Adamson, von Humboldt, de Candolle, Boussaingault, de Gaspari und Quetelet scheint man das Gesetz aussprechen zu können: Eine Pflanze braucht, wenn man von einer gewissen Temperatur zu rechnen anfängt, eine stets gleiche Quantität von Wärme, um sich bis zum gleichen Grade zu entwickeln. Es sind aber hier noch zwei Dinge unbekannt, einmal die Temperatur wovon man anfangen muss, und zweitens die Weise, worauf man die Wärmequantität in Rechnung bringen muss, die z. B. eine Pflanze von der ersten Keimung zur Blüthe und zur Fruchtformung bringt.

Sei a die Anfangtemperatur, t die wirkliche, z die Zeit in Tagen, so ist nach de Gasparin z(t-a) = Constante, also

$$z(t-a) = z'(t'-a), \quad a = \frac{zt-z't'}{z-z'}$$

Prof. QUETELET meint die Geschwindigkeit der Entwickelung sei der Zeit und dem Quadrate des Temperaturüberschusses proportional, also

$$z(t-a)^2 = z'(t'-a')^2, \ a = \frac{t\sqrt{z-t'\sqrt{z'}}}{\sqrt{z-\sqrt{z'}}}$$

Herr Babinet selbst hat die sonderbare Meinung aufgenommen, die Wirkung des Temperaturüberschusses, oder besser die Wirkung der dem Temperaturüberschusse proportionalen Wärmequantität sei mit einer constanten Kraft zu vergleichen, sich selbst also proportional, und dem Quadrate des Zeitverlaufes, während welchen sie wirkt, also

$$z^{2}(t-a) = z^{12}(t-a), \quad a = \frac{z^{12}t-z^{12}t'}{z^{12}-z^{12}}$$

Unser Urtheil ist: wo man drei so verschiedene Formeln nebeneinander setzt, weiß man noch nichts davon. Es ist also wünschenswerth, dass bald Versuche angestellt werden, am besten, wie Herr Babinet vorschlägt, mit Convallaria maialis, und dergleichen, die nicht dem Sonnenlichte ausgesetzt zu werden brauchen.

Man untersuche, in welcher Temperatur man sie halten muss, um sie in 25, anstatt in 36 Tagen zur Blüthe zu bringen.

Rozer. Ueber die Erkältung der Luft beim Aufsteigen Inst No. 808.

Auf die Bitte des Herrn Babinet hat Herr Rozet, der sich um die Beobachtung der atmosphärischen Erscheinungen in gebirgigen Gegenden so verdient gemacht hat, an recht schönen Tagen in der Kette des Corbières die gleichzeitigen Temperaturen bestimmt, welche an verschiedenen Höhen eines gleichmasig abfallenden Berges gemessen wurden. Einmal fand er zwischen 686 und 890 Meter Höhe 4°,00 C. Unterschied, einmal an einem anderen Berge, zwischen 641 und 865 Meter, 30,0 C. Unterschied, beide Male war der Wind gleichmässig, aber ziemlich stark, so wie auch das dritte Mal, als er an dem nahen senkrechten Berg (Rots) von 1230 M. bis 1050 M., also 180 Meter herunterkam, und einen Unterschied von 45°C, fand. Einmal bei Windstille war der Thermometer oben höher als unten. Die Ausdehnung der Lust ist natürlich die einzige Ursache der niedrigen Temperaturen in größeren Höhen. Das Faktum brauchte nicht constatirt zu werden, allein es ist gewiss interessant, es durch einzelne Beobachtungen bestätigt oder beleuchtet zu sehen.

> REBMANN. Schneeberge im östlichen Afrika. Phil. Mag. 1849. Mai. p. 389.

Nach Herrn Rebmann würde, ungefähr 100 engl. Meilen gerade westlich von Mombas, unter 4° südl. Breite, sich ein mächtiger Berg befinden, Kilimandjaro, auf einem hohen Tafellande sich erhebend, so dass sein Gipfel mit ewigem Schnee bedeckt ist. Die Höhe dieses Berges wurde gegen 20000 engl. Fuß geschätzt. Der Weg über ihn führt in die Landschaft Mono-Moezi. Moezi heißt in den Sprachen dieser Gegend Mond, und daher ist es nicht unwahrscheinlich zu schließen, dass der Kilimandjaro-Berg einen Theil des Mondgebirges ausmacht, in welches Ptolemäus die Quellen des Nils verlegt, und aus Schnee entstehen läßt, der sich in den Seen des Flusses ansammelt.

Ueber die in verschiedenen Höhen aufgefangenen Regenmengen von Herrn C. C. Person. Pogg. Ann. LXXIX. 174.

Es werden in dieser Notiz die Regenmengen angegeben, welche vom Januar 1846 bis August 1849 zu Besançon sielen, oben im Fort Breguille, und 194 Meter tiefer im Facultätsgebäude. Wir haben einen Theil von diesen Beobachtungen schon erwähnt. Nun hat aber kürzlich auch Herr Acosta eine Reihe ndometrischer Beobachtungen veröffentlicht, die in Neu-Grenada, in Höhen von 1000 bis 2600 Meter über dem Meere, angestellt Es werden diese Beobachtungen selbst nicht mitgetheilt, wir erinnern uns auch nicht sie gesehen zu haben, aber zweiseln nicht an der Richtigkeit der Schlüsse mit den Beobachtungen von Besancon, in Uebereinstimmung, dass der Unterschied der Regenmengen in den sechs Sommermonaten sehr viel kleiner ist, als in den sechs Wintermonaten. Zu Boja beträgt dieser Unterschied im Sommer nur 5 Proc., im Winter dagegen 46. Zu Bojota ist derselbe weniger hervorstechend, doch immer noch sehr merklich, weil er 20 Proc. im Sommer, und mehr als 60 im Winter beträgt. Wir haben früher Herrn Person beigestimmt, als er dieses Abnehmen der Differenz im Sommer der grösseren Höhe der Wasserdampfatmosphäre zuschrieb, und auch geben wir ihm gerne Recht, wenn er hinzufügt, dass im Sommer eine größere Quantität im Fallen verdampst. So ist es wirklich in Grenada, und im Juni 1847 in Paris vorgekommen, dass in das untere Pluviometer weniger Wasser gefallen ist, als in das obere. Wohl könnte es sein, wie Herr Person vermuthet, dass der Wassermangel Aegyptens von einer vollständigen Verdampfung herrührte, oder lieber mit herrührte, da die ebenen Sandslächen die Bedingungen dazu zu verwirklichen scheinen. Die Resultate des Herrn Person werden von Herrn Poggendorff noch mehr verstärkt, als er die Beobachtungen von den Herren GRAY und PHILLIPS erwähnt, Ann. 33. 1215, 38. 1235 und 43. 1422.

Das Klima von Riga nach den Beobachtungen des Collegienrathes Dr. Deeters, berechnet von Nicolaus Messe, 1842 bis 1848. Alter Titel.

Correspondenzblatt des naturforschenden Vereins zu Riga, redigirt von Dr. C. J. G. MÜLLER und Dr. W. SODOFFSKY. Dritter Jahrgang. 1849. S. 91 — 115.

Es sind die monatlichen mittleren Werthe angegeben, auch Extreme. Vorläufig sei es genug, nur für die Jahreszeiten die Werthe zu geben; wenn das Klima von mehreren angrenzenden Oertern bekannt sein wird, werden wir die Zeiträume so klein als möglich nehmen. Aus den folgenden Zahlen kann man das Klima wohl kennen lernen:

Wo die Summe der 90 Tage einer Jahreszeit 400° R. mehr oder weniger sein kann, da kann ein einzelnes Datum in verschiedenen Jahren und zwei auseinander folgende Tage sicherlich um viele Grade differiren. Auch ist ausgezeichnet die Vertheilung von Regentagen, heiteren Tagen, Schneetagen, neblichten Tagen. Wir glauben, dass es genüge, angedeutet zu haben, was darin zu sinden sei, aber mit dem Herrn Vers. ganz übereinstimmend in dem Worte: Der Wind macht bekanntlich das Wetter, sügen wir noch solgende kleine Tabelle hinzu, die angiebt, wievielmal jeder der Winde in den verschiedenen Monaten im Mittel wehe.

|             | Dec.       | Jan.      | Febr.       | März | Apri            | l Mai      | Jani | Juli       | Aug.         | Sept. | Oct. | Nov. | Jahr |
|-------------|------------|-----------|-------------|------|-----------------|------------|------|------------|--------------|-------|------|------|------|
| N.          | 29         | 25        | <b>3</b> 8  | 53   | $9\overline{2}$ | 88         | 63   | <b>5</b> 8 | 5Ĭ           | 37    | 24   | 16   | 574  |
| NO.         | 9          | 13        | 13          | 10   | . 7             | 8          | 13   | 8          | 9            | 10    | 9    | 8    | 117  |
| 0.          | 29         | 22        | 13          | 47   | 25              | 8          | 6    | 22         | 18           | 18    | 18   | 20   | 216  |
| <b>SO</b> . | 27         | <b>57</b> | 27          | 34   | 15              | <b>2</b> 9 | 13   | 17         | 27           | 30    | 51   | 33   | 360  |
| S.          | 47         | 42        | 37          | 39   | 24              | <b>2</b> 0 | 19   | 20         | · <b>3</b> 8 | 49    | 68   | 77   | 480  |
| SW.         | 22         | 25        | 19          | 20   | 10              | 14         | 20   | 26         | 18           | 18    | 19   | 15   | 226  |
| W.          | <b>3</b> 8 | 30        | · <b>35</b> | 25   | 21              | 18         | 38   | 38         | 30           | 32    | 24   | 30   | 359  |
| NW.         | 16         | 3         | 16          | 18   | <b>26</b>       | <b>42</b>  | 38   | <b>2</b> 8 | - 26         | 18    | 4    | 11   | 246  |

Die Zahlen für Mai und Juni für Nord sind mir verdächtig; wahrscheinlich ist jede um 10 zu hoch.

Die Düna bricht bei der Stadt im Mittel aus den letzten 37 Jahren am 25. März, nach dem Sprichwort 8 Tage später als die Au bei Mitau, und 4 Wochen ehe die Neva ausgeht, dreimal im Februar, 23 mal im März, 11 mal im April, am letzten am 19. April. Das erste Zufrieren des Stromes (dem bisweilen noch ein monatlanges Wiederoffensein folgt) findet Statt nach dem Durchschnitt der letzten 17 Jahre im Mittel am 24. November, 2 mal im October, 9 mal im November, 6 mal im December.

Dr. F. J. STAMKART. Ueber die Geschwindigkeit des Windes, so wie sie in Amsterdam, vom Gebäude der Vereinigung Felix-Meritis aus, wiederholt bestimmt worden ist, verglichen mit den Schätzungen der Stärke des Windes, welche (ganz in der Nähe, 2 Stunden weit) im Hause Zwanenburg, zwischen Harlem und Amsterdam, angestellt worden sind.

Mit großer Genauigkeit hat der Herr Verf. sich die Mühe gefallen lassen, um aus der scheinbaren Geschwindigkeit und der Richtung, womit und worin der Rauch aus den Kaminen aufstieg, die Geschwindigkeit der Winde zu bestimmen. Einfache Winkelmessungen und Bestimmung eines Zeitverlaufes waren offenbar dazu ausreichend, wenn die Richtung des Windes und der Azimuth und Abstand des Schornsteines, vom Standpunkte des Beobachters, die beiden letzten Größen natürlich ein für alle Beobachtungen an demselbigen Schornsteine zu bestimmen, bekannt waren. Die Geschwindigkeit des Windes ist in Amsterdam also 125 mal beobachtet, 50 mal ist sie durch Beobachtungen von zwei Schornsteinen, einige male durch die von drei bestimmt. Die Stunden der Beobachtung waren mit wenigen Ausnahmen die, worauf zu Zwanenburg beobachtet wird, d. h. Mittags 1 Uhr, Morgens 7 Uhr, aber im December und Januar Morgens 8 Uhr. Abendbeobachtungen konnten natürlich nicht angestellt werden. Es werden die Geschwindigkeiten noch corrigirt, da die Stärke des Windes proportional sein muss mit G'd, G Geschwindigkeit,

d Densität der Lust. So werden also Geschwindigkeiten, die bei verschiedener Dichtigkeit dieselbe Stärken liefern, proportional sein mit Gya. So viel möglich muste nun noch in Betracht gezogen werden, dass der Wind zu Halfweg Haarlem sich ganz ungestört bewegte, nicht aber über Amsterdam, so dass hier eine geringere Geschwindigkeit zu erwarten war als am ersten Orte. Wirklich zeigte auch ein Schornstein mit K bezeichnet, der zufällig nur mit Ost- und Westwinde benutzt war (es versteht sich, dass diejenigen Schornsteine, welche ein, um nahe 90° mit der Windesrichtung differirendes Azimuth haben, am geeignetesten sind, genaue Resultate zu liefern) größere Geschwindigkeit als andere Schornsteine: ersterer war an einer Seite der Stadt, wo Ost- und Westwinde frei durchwehen konnten, die anderen mehr in der Mitte. Nach Berücksichtigung von allem diesem sind neben den Schätzungen der Stärke zu Halfweg Haarlem, die mit 0, 2, 4, 6, 8, bezeichnet sind, die gleichzeitig aufgezeichneten Beobachtungen der Geschwindigkeit gestellt, weiter die mittlere Geschwindigkeit, die jeder Schätzung zukommt, berechnet, und nach der Methode der kleinsten Quadrate mit ziemlich großem Zeitauswande, also der wahrscheinliche Fehler des Mittels und das Maass h der Genauigkeit von einer Beobachtung berechnet, welches ich hier Alles im Endrésultate zusammenstelle.

Geschwindigkeit für die fünf Zahlen der Stärke

| Zahl | Mittlere<br>Geschw. | Warsch.<br>Fehler | À.     | Zahl der<br>Beoh. |
|------|---------------------|-------------------|--------|-------------------|
| 0    | 3,36                | <b>±0,29</b>      | 0,4402 | 8                 |
| 2    | 6,87                | $\pm 0,19$        | 0,3225 | 31                |
| 4    | 10,67               | $\pm 0,24$        | 0,3084 | 21                |
| 6    | 14,46               | $\pm 0,48$        | 0,3255 | 5                 |
| . 8  | 18,80               |                   |        | 1                 |

Noch werden verschiedene Berechnungen über Wahrscheinlichkeit der verschiedenen Geschwindigkeiten gesührt; ich gebe nur an, in wieviel folgenden Jahren die verschiedenen Geschwindigkeiten zu erwarten seien.

0,25, Geschwindigkeit 1, 2, 3, 4, 5, 1,66, 8,62, 21,17, 31,80, 38,67, 41,90, Zahl der Tage 0,17, 9, Geschwindigkeit 10, 7, 8, 11, 12, 41,81, 38,98, 34,37, 29,30, 23,53, 17,67, 12,65, Zahl der Tage Geschwindigkeit 18, 19, 20, 21 u. m. 14, 15, 16, 17, Zahl der Tage 8,48, 5,59, 3,46, 2,10, 1,40, 0,79, 046, 0,34.

Die mittlere Geschwindigkeit zu Amsterdam ist 7,80 Meter über dem Ocean (Nordsee), wahrscheinlich = 8,40, womit also ein Lufttheilchen gerade Süd vor Nord gehend, 6,17 mal oder 6,7 mal die Erde umlaufen würde.

Es folgt nun noch eine Vergleichung der Stärkeschätzungen zu Zwanenburg = Halfweg Haarlem, den Geschwindigkeiten zu Amsterdam gemessen, und den Schiffstermen der Holländer. Auch eine Untersuchung, in wie weit die Seeleute in diesen Schätzungen übereinstimmen, und diese ist wirklich überraschend befriedigend. Es ist bekannt, dass die Schätzung ein wenig von dem Schiffe selbst abhängig ist, aber die Vergleichung gleicht die Differenz aus.

Es werden die folgenden Namen übereinstimmend gefunden mit den beistehenden schätzenden Nummern und Geschwindigkeiten in Metern:

- No. 0 heist Stilte  $G = 13 \,\mathrm{M}_{\odot}$ 
  - I Flaanwekoelte 3,5 M.,
  - 2 Labberkoelte 5,7,
  - 3 Ligte Bramzeilskoelte 7,9,
  - 4 Bramzeilskoelte 10,2,
  - 5 Styve Bramzeils- en Marszeilskoelte 12,4,
  - 6 Gereefde Marszeilskoelte 14,6,
  - 7 Digtgereefde Marszeilskoelte 16,8,
  - 8 Onderzeilskoelte 19,0,
  - 9 Gereefde Onderzeilskoelte 21,2,
  - 10 Storm 23,4.

Es hat also Herr Stamkart so viel und so gewissenhast aus diesen Messungen abgeleitet, als es nur möglich war.

Die Dauer dieser Geschwindigkeiten kann man für verschiedene Jahreszeiten aus der folgenden Tabelle sehen.

| Geschw. in Metera | December<br>Januar<br>Februar | März<br>April<br>Mai | Jani<br>Jali<br>August | September<br>October<br>November |   |
|-------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---|
| 0.25              | 9.001                         |                      | -                      | 9.001                            |   |
| 1                 | .008                          | .003                 | .003                   | .004                             |   |
| 2                 | .037                          | .014                 | .020                   | .024                             |   |
| 3                 | .083                          | .039                 | .054                   | . <b>05</b> 8                    |   |
| 4                 | .108                          | .067                 | .086                   | .084                             |   |
| 5                 | .109                          | .095                 | .115                   | .104                             |   |
| 6                 | .106                          | .116                 | .126                   | .114                             |   |
| 7                 | .099                          | .122                 | .123 ′                 | .115                             | • |
| 8                 | .089                          | .117                 | .113                   | .105                             |   |
| 9                 | .078                          | .104                 | .099                   | .093                             |   |
| 10                | .068                          | .089                 | .084                   | .081                             |   |
| 11                | .057                          | .071                 | .065                   | .067                             |   |
| 12                | .043                          | .053                 | .047                   | .052                             |   |
| 13                | .034                          | .039                 | .029                   | .037                             |   |
| 14                | .025                          | .026                 | .016                   | .025                             |   |
| 15                | .018                          | .019                 | .009                   | .017                             |   |
| 16                | .012                          | .011                 | .005                   | .010                             |   |
| 17                | .008                          | .007                 | .002                   | .005                             |   |
| 18                | .008                          | .005                 | .002                   | .003                             | • |
| 19                | .005                          | .002                 | .001                   | .001                             |   |
| 20                | .003                          | .001                 | .001                   |                                  |   |
| 21 und mehr       | .001                          | _                    | -                      | _                                |   |
|                   |                               |                      |                        |                                  |   |

(Besser wäre es noch, den Decimalpunkt ganz weg zu lassen, und also die Dauer = 100 anstatt = 1 zu setzen.)

H. W. Dove. Ueber den Einfluss der Windesrichtung auf die Temperatur eines der freien Ausstrahlung und der Insolation ausgesetzten Bodens und seiner Pflanzendecke.

(Gelesen in der Akademie der Wissenschaften am 11ten Dec. 1848.)

Diese Abhandlung giebt uns die Resultate aus 14 jährigen Beobachtungen, 71000 in der Anzahl, durch Berechnung und ge-

hörige scharfsinnige Combinationen hervorgerufen. In dem Pflanzengarten von Chiswik bei London wird seit dem Jahre 1816 ein Barometer, Thermometer und ein Daniell'shes Hygrometer dreimal täglich beobachtet, Morgens, Mittags und: Abends; außerdem aber ein gegen terrestrische Rückstrahlung und gegen die Sonnenstrahlen durch einen Schirm von geöltem Zeuge geschütztes, im Schatten aufgehängtes RUTHERFORDSches Thermometer, für Bestimmung der täglichen Extreme im Schatten; für die Extreme im Freien hingegen ein mit schwarzer Wolle bedecktes Minimumthermometer, welches im Brennpunkte eines parabolischen Hohlspiegels der vollen Himmelsansicht ausgesetzt ist, endlich ein Maximumthermometer, ebenfalls mit schwarzer Wolle bedeckt. zwei Zoll über einem Grunde von Gartenerde, auf der Südseite einer vier Fuss davon entsernten Gartenmauer, welches von den Sonnenstrahlen den ganzen Tag hindurch getroffen wird. werden von Herrn Dove in vier Tabellen die beiden mittleren Minima (im Schatten und außer dem Schatten) mitgetheilt, welche jedem Winde in jedem Monate des Jahres, und im ganzen Jahre zukommen; ebenfalls die beiden mittleren Maxima.

Man sieht daraus, dass der Einfluss der Richtung des Windes auf die Temperatur des Bodens ein sehr erheblicher sei, durch die Wirkung, welche die ihn begleitende Trübung oder Aufhellung auf seine Ausstrahlung äußert. Bei SW. fällt das Mittel der Strahlungskälte in keinem Monat unter den Frostpunkt, bei NW. NNO. hingegen die Hälste des Jahres hindurch, vom November bis April. Bei der großen Regelmäßigkeit der vom Drehungsgesetz abhängigen Veränderungen des Barometers, verglichen mit den viel weniger deutlichen des Thermometers und Hygrometers, kann man daher im April, wenn der Wind mit steigendem Barometer von West nach Nord herumgeht, auf einen Nachtfrost rechnen, in gewissen Fällen auch im Mai, denn das Monatsmittel der Ausstrahlungskälte fällt nur einen halben Grad F. über den Frostpunkt. Daraus folgt, dass das Barometer, in Verbindung mit Beobachtung der Windsahne, für den Gärtner und Landwirth das Wichtigste unter den meteorologischen Instrumenten ist. Aus den 4 Grundtabellen werden nun zusammengestellt die 5te und 6te, welche den Unterschied der mittleren Minima im Schatten und im Freien, und die mittleren Maxima im Schatten mit denen im Freien angeben; nur im December und Januar ist der letztere Unterschied größer als ersterer.

Es versteht sieh, dass die Temperatur im Schatten lange nicht so sehr schwankt während des Lauses des Tages als jene im Freien; beide Veränderungen werden wieder für jeden Monat in Tabelle 7 und 8 gegeben. Bei Ostwind beträgt nach diesen im Juli die Veränderung für den freien Boden innerhalb 24 Stunden 24°R., im Schatten nur 11°, dann erreicht aber das mittlere tägfiche Maximum in der Sonne die Höhe von 31°, während der Condensationspunkt der Dämpse nur 12° beträgt. In diesen täglichen Veränderungen, aber mehr noch in den jährlichen, wie man aus Tabelle 9 und 10 sehen kann, in denen die mittleren Werthe aus dem Minimum und Maximum im Schatten und die aus dem Minimum und Maximum im Schatten und die aus dem Minimum und Maximum im Freien, ausgezeichnet sind, ist es deutlich, wie die ausheiternden Winde größere Schwankung veranlassen als die, welche den Himmel mit Wolken trüben.

"Da die Thaubildung", so bemerkt Herr Dove sehr wahr, "dadurch bedingt wird, dass die Temperatur des durch Ausstrahtung erkalteten Bodens unter den Condensationspunkt der in der Lust enthaltenen Wasserdämpse herabreicht, so kann, wenn das Ausstrahlungsminimum mit dem durch das Hygrometer ermittelten Thaupunkt verglichen wird, die größere oder geringe Wahrscheinlichkeit der Thaubildung bei" verschiedenen Windrichtungen dadurch annähernd bestimmt werden." Man sindet dann in 11 und 12 die Schattenwärme bei Tage und den Thaupunkt, in 13 Temperatur minus dem Thaupunkt und in 14 Thaupunkt minus dem Ausstrahlungsminimum. Diese letzte Tabelle zeigt, dass zu allen Jahreszeiten und für alle Windesrichtungen diese Disserenz positiv ist, und dass demnach die Bedingungen für die Thaubildung im Mittel stets vorhanden sind, am stärksten im Herbste.

Aus Tabelle 15, 16 und 17, wo die mittlere Höhe des Barometers, der Druck des Dampses und der trocknen Lust angegeben werden, geht hervor, wie genau sich die atmische Windrose der barometrischen anschließe. Ausserdem ist noch in Tabelle 18—34 eine Wiederholung zu finden von den früheren, aber nur für die Jahreszeiten, wo der Gegensatz schärfer her-

vortritt, als bei dem einzelnen Monate. Ich werde nur 30 und 31 reproduciren.

Unterschied der Temperatur und des Thaupunktes

|             | Winter | Frühling | Sommer | Herbst | Juli  |
|-------------|--------|----------|--------|--------|-------|
| S.          | 0.64   | 3.46     | 5.24   | 1.41   | 2.68  |
| SW.         | 0.58   | 3.90     | 4.97   | 1.57   | 2.76  |
| ₩.          | 1.37   | 4.56     | 5.60   | 2.22   | 3.44  |
| NW.         | 1.69   | 5.87     | 5.85   | 2.46   | 3.97  |
| N.          | 1:92   | 4.89     | 6.22   | 2.40   | 3.86  |
| NO.         | 1.86   | 5.50     | 6.13   | 2.19   | .3.94 |
| 0.          | 1.23   | 6.20     | 7.07   | 0.73   | 3.81  |
| <b>S</b> 0. | 0.94   | 5.03     | 7.48   | 2.03   | 3.80  |

Unterschied des Thaupunktes und Ausstrahlungsminimum

|            | Winter | Frühling | Sommer | Herbst | Juli  |
|------------|--------|----------|--------|--------|-------|
| S.         | 9.77   | 12.06    | 10.51  | 11.15  | 10.88 |
| SW.        | 9.36   | 11.06    | 11.64  | 11.79  | 10.96 |
| W.         | 9.98   | 11.16    | 11.42  | 12.19  | 11.18 |
| NW.        | 10.11  | 10.27    | 12.64  | 12.40  | 11.35 |
| N.         | 10.28  | 11.17    | 11.83  | 11.22  | 11.12 |
| NO.        | 8.19   | 10.15    | 11.74  | 11.57  | 10.46 |
| O. ·       | 7.80   | 10.71    | 11.26  | 11.82  | 10.39 |
| <b>SO.</b> | 8.49   | 11.89    | 11.25  | 10.12  | 10.44 |

Herr Dove erinnert ums endlich an das große Gewicht, welches die Vergleichung der barometrischen Windrose mit der thermischen hat, da doch die secundäre, eben wie das ganze secundäre Klima, kaum mehr die primäre erkennen läset, da so erhebliche Modificationen durch Trübung, Niederschläge und Passate hervorgerusen sind.

Witterung des Jahres 1846 zu Karlsruhe und in Vergleichung mit anderen Orten des Großherzogthums. Aus den Beiträgen zur Rheinischen Naturgeschichte, herausgegeben von der Gesellschaft für Beförderung der Naturwissenschaften zu Freiburg im Breisgau. Erster Jahrgang. Erstes Heft 1849, S. 101.

Aus den Beobachtungen vom Prof. STIEFFEL selbst zu Karlsruhe sind: 1) Für das Barometer die Mittel für die Stunden 7 Uhr Morgens, 2Uhr Mittags und 9Uhr Abends in jedem Monat gegeben, ferner der höchste Stand, der tiefste, der Unterschied beider, und der Mittelstand des Monats überhaupt. 2) Eine gleiche Einrichtung hat die Tabelle für die Temperatur. 3) Der Dunstdruck ist mit dem Lamontschen Instrument beobachtet. 4) Die Feuchtigkeitsprocente sind nach August berechnet. Die Bewölkung ist nach Graden angegeben, die Windrichtung nach der Windfahne und dem Zuge des Rauches hoher Kamine. 8) Auch die Niederschläge sind aufgezeichnet. Die Beobachtungen der anderen Stationen sind nicht immer vollständig. Uebrigens findet man außer Karlsruhe selbst in dieser Weise einen Beitrag für die Klimatologie von Heudorf, Hüsingen, Schwörstadt, Staufen, Pforzheim, Eppingen, Mannheim, Wertheim geliefert; für diese sind nur Monatsmittel enthalten. Man hat sich allerdings sehr zu freuen, dass man sich so sehr zu bestreben ansängt, die Beobachtungen von mehreren Stationen zu sammeln. Es schliefst eine Tabelle die Reihe, welche die Differenzen angibt, die in Temperatur, Dunstdruck, Feuchtigkeit, Bewölkung, Windrichtung und Niederschlägen an den genannten Stationen mit Karlsruhe Statt gehabt haben; leider nicht für jede Beobachtungsstunde (wie sehr gewünscht), sondern nur durchschnittlich im Jahre. Auch die Angaben fehlen nicht, wer die Herren Beobachter waren, und mit welchen Instrumenten und an welchen Orten sie beobachtet haben.

HERMANN KÖLER, M. D. Einige Beobachtungen über die Temperatur der See-Oberfläche im Nord-Atlantischen Meere. Göttingen 1849.

Herr Köler hat einige Seereisen gemacht und jedesmal Temperatur u. s. f. aufgezeichnet, als: 1) von New-York nach Galveston, 2) von New-York nach St. Domingo, 3) von St. Domingo nach Newport, 4) von Pernambuco nach London, 5) von Hamburg nach New-York, 6) von New-Orleans nach Liverpool. 7) von Lissabon nach New-York, 8) von Boston nach Liverpool, 9) von Hamburg um das Kap der guten Hoffnung, 10) von Liverpool nach Berny (Guinea), 11) zurück, 12) von Hamburg nach Cadix, 13) zurück, 14) von Hamburg nach Cadix, 15) von Malaga nach Hamburg. Das Werkchen ist gleichsam das Extrait aus den Journalen des Schiffes, Länge und Breite sind immer beigegeben, so dass man einfach nur durch das Ordnen der Data interessante Bestimmungen gewinnen kann für die Temperatur. Nur seltsam ist der Wind mit aufgezeichnet. Sicherlich ist, wie Herr Köler sagt, die Kenntnis der Temperaturverhältnisse des Oceans nicht nur von hohem wissenschaftlichen Interesse für den Physiker, den Meteorologen und den Geographen, sondern auch von unverkennbarem praktischen Werthe für den Seefahrer. Darum wird denn auch in Amerika und in den Niederlanden so großer Werth darauf gelegt, und nicht nur die Sammlung, sondern auch die Anordnung und Benutzung dergleichen Angaben eifrigst befördert.

WILLIAM REID. Die Fortschritte in Entwickelung des Gesetzes der Sturme. London 1849.

Ein Buch wie dieses bringt sicherlich die Meteorologie als Wissenschaft nicht viel weiter, denn es enthält nicht viel, was nicht auch in Thom's Werk, das wir früher ankündigten, enthalten wäre; aber es gibt einen so großen Beweis von dem Nutzen der Meteorologie und der Nothwendigkeit, das alle Nationen, und insbesondere die Seefahrenden, die Meteorologie be-

fördern müssen, dass ich meinte, auch dieses Werk kürzlich erwähnen zu müssen. Es steht neben den Werken von Redfield. RIDDINGTON und THOM. Ueberall in der Welt muss man es haben, weil es überall, in der Nähe des Meeres wenigstens, brauchbar und gewünscht ist. Es gibt praktische Beispiele, wie manches Schiff, des Herrn Verfassers früheren Rathgebungen folgend, sich vem Untergang frei gehalten hat, und weiset an, wie man durch genaues Achtgeben auf das Barometer, und auf die Richtung und Richtungsveränderung des Windes, sich überzeugen kann, auf welcher Seite von dem Mittelpunkte des Sturmes man sich befinde, und wie man von dannen kommen könne. Durch mannigfaltige Holzschnitte wird der Verlauf manches Sturmes von dem einen Tage auf den anderen vorgestellt, die Schiffe in den verschiedenen Partieen eines Wirbels abgebildet, und die Richtung angezeigt, wie sie aus dem Wirbel am besten herauskommen. Was mich außer diesem praktischen Nutzen besonders interessirt hat, ist, dass auch die Wogen (undae) des Meeres von diesem Wirbel ergriffen werden, dass nämlich an einem Orte, einer Küste, wo der Sturm nicht vorüberzieht, die Wogen aus verschiedenen Richtungen kommen übereinstimmend mit den verschiedenen Richtungen, woraus in einiger Entfernung die Winde wehen. Es ist dadurch bereits möglich einen Wirbel zu erkennen. auch wenn man noch gar nicht vom Winde ergriffen ist, denn nun kommen die Wogen aus Nord nach einigen Stunden aus West in der nördlichen Hemisphäre oder aus Ost in der südlichen, so sind sie aufgetrieben von Winden, die in der nördlichen Hemisphäre erst Nord dann West, oder in der südlichen von Winden, die erst Nord dann Ost wehten, in jedem Falle also einem fortrückenden Wirbelsturme angehörten. Es wird dadurch auch erklärt, wie das Meer so ungeheuer tobt in einem Wirbelsturme, denn nahe dem Centrum sind die Wogen kurz, nachher in allen Richtungen bewegt, und von diesen verschiedenen Systemen können sich nun die Berge und die Thäler manchmal höchet ungünstig für das Schiff zusammenfügen.

In dem zehnten Kapitel sind manche Bruchstücke von einem Beobachtungsjournale an den Bermuden Lat. 32° N., Long. 65° W. gegeben, woraus man sehen kann, wie manche Stürme nichts

anderes sind, als Reste von tropischen Orkanen. Die heftigen Winde (Gales) drehen sich durch den Compass, machen das Barometer sinken, nachher wieder steigen. Herr Rein giebt jedesmal, wenn er aus diesen Phänomenen auf den Bermuden einen solchen Wirbelsturm erkannte, eine Abbildung bei, wo die Achse des Sturmes und die ungefähre Richtung und Entfernung, die der Mittelpunkt des Sturmes vor den Bermuden hatte, angezeigt ist.

Herr Rein schließt das Werk mit dem Wunsche, daß die Handelsschiffe, so wie die der Royal navy in gleicher einfacher Weise bezeichnen möchten, wie groß ihre Geschwindigkeit jedesmal war, daß ihre Schiffsjournale, in soweit sie auf die physikalische Geographie Beziehung haben, bekannt gemacht werden mögen, oder jedenfalls einem zur Einsicht gegeben werden mögen, da nur aus der Vereinigung und Vergleichung neues Licht aufgehen könne, und mit bestimmten Worten deutet er an, daß bei gewöhnlichem Wetter die Beobachtungen einmal am Tage genug sein können, daß aber während eines solchen Wirbelsturmes nicht zu viel aufgezeichnet werden könne, das nicht noch Früchte bringen könne. Der Herr Verß zeigt, wie großen Werth er auf diese Beobachtungen lege, da er von allen Regionen der Erde sie sammelt, und in seinem schätzbaren Buche discutirt.

Beobachtungen, angestellt auf dem magnetischen und meteorologischen Observatorium zu Hobarton in Van Diemensland, und auf den Südpolexpeditionen von 1841 an.

Mit diesen interessanten Beobachtungen heginnt, wie wir hoffen, eine lange Reihe fortgesetzter, nicht allein magnetischer, sondern auch meteorologischer genauer Beobachtungen am großen Observatorium zu Hobarton, 42° 52',5 Breite Süd vom Aequator, und in 147° 27',5 Länge Ost. In Zeit ist die Differenz von Göttingen 9 Stunden 10 Minuten. Die stündlichen Beobachtungen von Jan. 1841 bis Sept. 1848 fortgesetzt, fallen somit immer gerade mit dem Anfange einer Stunde, bowohl in Göttingen als in Hobarton selbst, zusammen, da sie während dieser zehn Min

nuten so ziemlich gemacht wurden. Das angekündigte Werk enthält: 1) Folgerungen (abstracts) aus den erwähnten stündlichen Beobachtungen, welche im Sept. 1848 unterbrochen sind, in der (richtigen) Meinung, dass sie lange genug fortgesetzt wären, um die tägliche Aenderung der unterschiedenen magnetischen und meteorologischen Elemente kennen zu lernen.

Es gehört hierzu die Beschreibung von der Aufstellung der Instrumente, und von den Instrumenten selbst. Die östliche Declination der Magnetnadel nimmt von 1843-1848 jährlich im Mittel 1',46 zu. Im Lause des Jahres nahm sie von Sept. bis März in je vierzehn Tagen 0,10, von März bis Sept. in je vierzehn Tagen 0',02 zu. In Tafel VI. sind die mittleren stündlichen Stunden der Declinationsnadel für jeden Monat in jedem Jahre angegeben, in Tafel VII. für jeden Monat im Mittel. Tafel VIII. gibt das nämliche wie Tafel VII., aber in der guten Form; sie gibt die mittleren stündlichen Abweichungen. Tafeln XII., XIII., XIV. geben das nämliche für die horizontale Componente des Magnetismus. Tafeln XVI., XVII., XVIII. für die vertikale Componente. Tafel XXIII. gibt für jede Stunde des Tages jedes Monates des Jahres die ganze magnetische Kraft. Graphische Darstellungen machen die Uebersicht leicht, und die Vergleichung mit den Beobachtungen von Toronto zeigt, wie dort, wie zu Hobarton, aber in den entgegengesetzten Jahreszeiten übereinstimmende Veränderungen Statt haben.

Die meteorologischen Instrumente sind, gleich wie die magnetischen, in einer Höhe von 105 Fuss über der mittleren Meereshöhe aufgestellt, es sind die nämlichen, die in St. Helena und Toronto in Gebrauch sind.

Tafeln XXV., XXVI., XXVII. und XXVIII. geben für jede Stunde des Tages, von jedem Monate in jedem Jahre, die mittleren Anzeigen des Thermometers, des Barometers, des Dampfdruckes und der Feuchtigkeit und die Mittel aus diesen mittleren Werthen, Tafel XXIX. bis XXXIII. geben das nämliche für jeden Monat des Jahres im Mittel. Für die Kenntniss der Klimatologie, so weit als die von Herrn Sabine angewandten Berechnungen dazu hinreichend sind, wünschen wir die Taseln XXXIV. und XXXV. mitzutheilen.

Tafel XXXIV. Abweichung der Monatsmitttel ')

| Monate    | Thermo-<br>meter | Elasticität<br> des Dampfes | Feuchtig-<br>keit | Barometer<br>Zolle | Trockne<br>Luft |
|-----------|------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| Januar    | +8,63            | 1 +0,050                    | <b>—10</b>        | 0,032              | -0,085          |
| Februar   | +7,89            | +0,070                      | <b>—</b> 5        | +0,037             | -0,032          |
| März      | +5,43            | + 060                       | - 5               | + 049              | + .010          |
| April     | 0,30             | + 004                       | - 1               | + 033              | + 030           |
| Mai       | <b>4,1</b> 8     | 0,020                       | + 6               | + 032              | + 053           |
| Juni      | 8,14             | -0,046                      | +10               | + 034              | + 081           |
| Juli      | <b>9,75</b>      | - 055                       | +12               | + 033              | + 089           |
| August    | <b></b> 7,45     | <b>— 048</b>                | +.7               | + 002              | + 049           |
| September | -3,55            | - 032                       | + 1               | + 023              | + 010           |
| October   | 0,36             | 017                         | _ 3               | -0,016             | + 002           |
| November  | +4,12            | +0,018                      | <b>—</b> 6        | <b>—</b> 112       | <b>— 129</b>    |
| December  | +7,66            | +0,036                      | -11               | <b>—</b> 034       | <b>—</b> 069    |

Tafel XXXV. Abweichung der Stundenmittel

| The state of the s |                  |                            |                   |                    |                 |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|--|--|
| Stunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Thermo-<br>meter | Elasticität<br>des Dampfes | Feuchtig-<br>keit | Barometer<br>Zolle | Trockne<br>Luft |  |  |
| Mittag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | +6,10            | +0,017                     | -11               | -0,009             | -0,024          |  |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | +6,98            | + 018                      | 13                | <b>—</b> 023       | 0,040           |  |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | +7,17            | + 017                      | <b>—</b> 13       | <b>— 030</b>       | - 045           |  |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | +6,70            | + 016                      | <b>—13</b>        | - 034              | - 049           |  |  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | +5,66            | + 012                      | -11               | <b> 028</b>        | - 039           |  |  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | +3,87            | + 007                      | <b>—</b> 8        | <b>—</b> 022       | <b>— 02</b> 8   |  |  |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | +1,76            | + 003                      | <b>— 4</b>        | - 009              | - 012           |  |  |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | +0,09            | + 002                      | - 1               | +0,004             | + 003           |  |  |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -1,11            | + 0                        | + 2               | + 015              | + 016           |  |  |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>—1,89</b>     | -0,001                     | + 3               | + 019              | + 013           |  |  |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2,55</b>      | - 004                      | + 5               | + 019              | + 024           |  |  |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -3,08            | <b>—</b> 006               | + 5               | + 016              | + 014           |  |  |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -3,59            | _ 008                      | + 6               | + 009              | + 018           |  |  |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b> 4,</b> 03    | - 011                      | + 7               | + 002              | + 014           |  |  |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>-4,41</b>     | - 013                      | + 7               | -0,002             | + 012           |  |  |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -4,81            | - 015                      | + 8               | - 007              | + 005           |  |  |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>—5,</b> 09    | <b>—</b> 018               | + 8               | 009                | + 010           |  |  |

<sup>1)</sup> Die Temperatur ist in Fahrh. Graden, der Druck in engl. Zoll, die relative Feuchtigkeit in Proc. ausgedrückt. Das Jahresmittel ist: Th. 53,48° F., Dampfel. 0,302", Rel. F.76, Bar. 29,781", Trockne Luft 29,478".

Tafel XXXV. Abweichung der Stundenmittet

| Stunden | Therme-<br>meter | Klastiicität<br>des Dampfes | Feuchtig-<br>keit | Barometer<br>Zolle | Trockne<br>Luft |
|---------|------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| • 17    | <b>—5,21</b>     | <b>— 016</b>                | + 8               | +0,003             | +0,014          |
| 18      | 4,80             | -0,013                      | +8                | +0,004             | + 018           |
| 19      | 3,62             | -0,002                      | + 7               | + 013              | + 022           |
| 20      | 1,80             | -0,002                      | +4                | + 019              | + 022           |
| 21      | +0,49            | +0,004                      | - 1               | + 020              | + 017           |
| 22      | +2,66            | +0,008                      | - 5               | + 015              | + 008           |
| 23      | +4,55            | +0,013                      | - 8               | <b>—</b> 003       | 009             |

Man sieht, diese Größen sind in der zweckmäßigsten Weise publicirt. In einem folgenden Bande werden nun weitere Folgerungen aus den Beobachtungen versprochen; wir hoffen dann mehr partielle Abweichungen zu erhalten. Diese Mittheilungen sind in CIV. Seiten 4. enthalten, es folgen die stündlichen Original-Beobachtungen selbst, für 1841 und 1842 von Seite 2 bis 308. Die Declination, die horizontale Kraft, magnetische und meteorologische Terminobservationen, der Stand des Barometers, des Thermometers, des feuchten Thermometers, die Feuchtigkeit der Luft, und die Elasticität des Dampfes. Es scheint mir, dass die Publicirung der meteorologischen Beobachtungen zu sehr nach derselben Regel Statt findet wie jene der magnetischen. Im Magnetismus ist es eine ganz andere Sache; die Erscheinungen sind gleichzeitig auf der ganzen Erde, wenigstens auf sehr großen Strecken, so daß ein Observatorium, wo es gegründet sein mag, sogleich mit anderen in Verbindung gedacht werden kann, und die Beobachtungen in Rapport gebracht werden können. Dem ist nicht so mit den meteorologischen Erscheinungen, darum hat die Welt im Allgemeinen nicht so großen Nutzen von den stündlichen Beobachtungen selbst; sie wird ihn nur dann haben, wenn überall so viele Observatorien errichtet sind, dass in einer Stunde die meteorologischen Veränderungen sich von dem einen bis zum anderen fortgepflanzt haben. Auch ist die Wissenschaft selbst noch nicht so weit fortgeschritten. Darum würde ich ganz zufrieden sein mit den täglichen mittleren Werthen von jedem Orte, d. h. mit der letzten Spalte von allen diesen folgenden Tabellen. Die Werke werden sonst zu kostspielig. Jedenfalls würde es nicht vortheilhaft sein, dass diese mittleren Werthe nicht besonders zu haben sind, und nicht einmal die meteorelogischen gesondert von den magnetischen, wenn nicht die Liberalität der Brittischen Regierung außerordentlich groß wäre. Die täglichen mittleren Werthe von 1843—1848, die doch für jedes Instrument auf einer Seite hätten mitgetheilt werden können, die aber noch wieder ausführlichere Berechnung vom geehrten Herausgeber würden ersordert haben, sind diesmal nicht beigegeben. Die Stärke und Richtung des Windes wird weiter zweistündlich auch für 1841 und 1842 mitgetheilt; auch folgt noch ein meteorologisches Journal, we für die 3te, 9te, 15te und 21ste Stunde des Tages die Temperatur der Lust, der Thaupunkt, die Maximum- und Minimumtemperatur, die Kraft des Sonnenstrahles, die Heiterkeit des Himmels, der Regen und die Ansicht des Himmels angegeben werden.

Das höchst interessante Werk schließt mit Beobachtungen von der magnetischen Inclination von 1841 — 1847, an jedem Dienstage und Freitage; dann mit magnetischen und meteorologischen Terminbeobachtungen auf der Reise in die Nähe des Südpoles, und endlich mit Bestimmungen der absoluten horizontalen Intensität in Hobarton Observatory.

Wir hoffen, dass in Van Diemensland bald mehrere Observatorien sich dem großen Hobarton Observatory anschließen werden, das alle die täglichen mittleren Werthe publiciren werden, gleich wie wir dieses von allen Observatorien für Meteorologie wünschen. Wenn man nicht ansängt, tägliche mittlere Werthe von vielen Orten in kleine zweckmäßige Form zasammenzudrängen, so wird man sich nicht über Klimatologie erheben, die Meteorologie wird keinen Schritt machen können. Später werden häusiger angestellte Beobachtungen wünschenswerth erscheinen. Die Windesrichtung möchte man schon jetzt mehr als einmal am Tage zu kennen wünschen.

Die magnetischen und meteorologischen Beobachtungen, welche zu St. Helena nach derselben Regel angestellt sind wie in Toronto und Hobarton, sind auch in ganz derselben Weise von Herrn Lieutenant Colonel Samme herausgegeben.

Die Anordnung ist eine ganz gleiche; so wie in den Hobarton-Beobachtungen, kann man auch in den von St. Helena sich leicht zurecht finden und bekommt Antwort auf jede Frage.

A. Bravais. Ueber die Höhe der Wolken. Ann. d. chim. et d. phys. Ser. III. T. XXIX. p. 497. Pogg. Ann. LXXVII. 456.

"Ich stelle, sagt Herr Bravais, an einem hochgelegenen Ort, auf einem der Thürme der Sternwarte, ein graduirtes Instrument auf. dessen Limbusebene vertikal ist. Winkelrecht an dieser Ebene ist eine rectanguläre Glasplatte besestigt. Die untere Fläche derselben ist geschwärzt, die obere horizontale ist dem Zenith zugewandt, und sie sendet nur durch schiese Reslexion ein Bild der In Richtung des in mein Auge gelangenden Gesichtsstrahls, und im Azimuth des Limbus des Instrumentes, befindet sich in schiefem Abstande von etwa 50 Meter ein Behälter mit Wasser, der mir ebenfalls ein Bild der Wolken zusendet. Das Geschäft des Beobachters besteht nun darin, dass er mittelst einer Stellschraube die seinem Auge benachbarte Glasplatte um eine horizontale (gegen den Limbus winkelrechte) Axe dreht, und um einen kleinen Winkel, den ich ω nennen werde, neigt. Man bringt die Bilder zur Coincidenz, in ähnlicher Weise wie bei der Beobachtung mit einem Sextanten. Der Winkel zwischen dem Horizont und dem vom Rande der Wolke auf das Wasser des Behälters gefallenen Lichtstrahl ist eine constante und bekannte Größe. Ich will ihn k nennen. Sein Werth ist hier 34° 45'. Die drei Winkel des Dreieckes, gebildet von der Wolke, dem Behälter, und der Glasplatte, sind bekannt. Der Winkel an der Wolke sei 2ω, der Winkel, dessen Scheitel auf der Glasplatte liegt, ist 2k-2w. Nennt man endlich h die senkrechte Höhe der Glasplatte über dem Wasserbehälter, und H die Höhe der Wolke über diesem Behälter, so findet man leicht

$$H = \frac{h\sin(2k-2\omega)}{\sin 2\omega}.$$

Die Größe h ist constant, ihr Werth ist 21,8 Meter. Daraus ergiebt sich H. Ich halte es für überflüssig, die Vorsichtsmaß-regeln zu zergliedern, die ich anwende, um den von der Spiegel-

fläche mit dem Horizont gebildeten Winkel  $\omega$  mit Genauigkeit zu bestimmen. Es hält schwer, diesen Winkel bei jeder einzelnen Beobachtung über eine Minute genau zu messen, allein, wenn man das Mittel 'aus mehren Beobachtungen nimmt, erreicht man unter günstigen Umständen eine Genauigkeit von 30—45 Sec. Im Allgemeinen variirt dieser Winkel von 3—25 Min. und selbst darüber hinaus. Sei nun n die Zahl von Sekunden, welche das Bild der Wolke im Behälter gebraucht, um auf der Oberfläche des Wassers in diesem Behälter eine Länge l zu durchlaufen. Das Auge des Beobachters muß während dieser neuen Beobachtung unbeweglich bleiben, oder wenigstens dem Bilde folgen, indem es durch eine kleine unverrückbare Oeffnung sieht. Sei k' die gemessene Höhe dieser Oeffnung über der reflectirenden Fläche, so wird die Geschwindigkeit der Wolke pro Sekunde offenbar sein

$$l\frac{(H+h')}{nh'}$$

Um *l* und *n* leicht zu messen, ziehe ich vor, einen künstlichen Horizont von gewöhnlicher Form anzuwenden, und darin das Bild der Wolke, das eine Curve *l* beschreibt, zu betrachten. Letztere ist leicht gemessen. Durch dieselbe Beobachtung finde ich leicht das Azimuth der Bahn der Wolke mit Genauigkeit. Bei allen diesen Rechnungen vernachläsige ich, als sehr erlaubt, die Krümmung des Erdbodens und die terrestrische Refraction."

Unter den, aus meinen Beobachtungen abgeleiteten Resultaten haben einige Interesse für die Meteorologie. Am 21. Juni 1842 flogen Cumuli, getrieben von Südwestwind mit der entsetzlichen Geschwindigkeit von 34 Meter in der Secunde über die Stadt Lyon hinweg. Gewitter und Wasserhosen begleiteten diesen, für unser Klima anomalen Zustand der Atmosphäre. Zur selben Zeit hielten sich lichte Cirrhi, in einer lothrechten Höhe von etwa 10000 Meter, fast unbeweglich. Bei einer so bedeutenden Höhe, wie die letztere, war es unmöglich, den Werth derselben genauer als bis etwa ‡ zu erhalten, allein man kennt die mittlere Höhe der Cirrhi so wenig, dass diese Annäherung schon bemerkenswerth ist. Ich habe niemals Wolken angetroffen, deren Höhe entschieden über 10000 Meter gewesen wäre.

Dr. Hermann Schlagintweit und Dr. Adolph Schlagintweit. Untersuchungen über die physikalische Geographie der Alpen, in ihren Beziehungen zu den Phänomenen der Gletscher, zur Geologie, Meteorologie und Pflanzengeographie. Mit 11 Tafeln und 2 Karten. Leipzig, Verlag von Johann Ambrosius Barth. 1850.

Nur ein kleiner Theil von diesem reichhaltigen Werke fällt unter die Rubrik, worüber ich ein Urtheil zu geben aufgefordert bin. Die geehrten Herren Brüder hatten die Güte, mir einige Capitel daraus zuzuschicken, und ich habe sie mit Freude aufgenommen, durchgelesen und dem Zusammenhang mit dem Ganzen nachgespürt. Auch die Aufsätze in Poggendorffs hochgeachteten Annalen für Physik und Chemie waren mir bereits als Bruchstücke davon sehr aufgefallen.

Man wird schon in deu Tagesberichten von Fronzer eine Uebersicht von der ganzen Arbeit gewonnen haben, ich kann also sehr kurz über alles weggleiten was nicht unmittelbar zur Meteorologie gehört.

Von den VII. Kapiteln der ersten Abtheilung (die vier Theile sind in dem Titel genannt) werden die vier ersten, die physikalischen Eigenschaften des Eises, die Firnregionen, die Topographie der Gletscher, und die Structur enthaltend, so wie die siebente den Substanzverlust der Gletscher betreffend, wohl von Andern besprochen werden, die Bewegung und Oscillationen der Gletscher im 5ten und 6ten Capitel behandelt, mögen hier erwähnt werden. Die ganze Abtheilung verdanken wir besonders dem Herrn Dr. HERMANN SCHLAGINTWEIT. Die Methode, nach welcher die Bewegung bestimmt ist, ist sehr zweckmäßig und einfach. Irgendwo auf dem Eise wird ein Stab festgesetzt, und sein Ort zum Durchschnittspunkt zweier sesten Linien gemacht, deren Enden an den sesten Wänden des Glotscherthales deutlich und unbeweglich angedeutet sind. Wenn der Stab nun nach einigen Tagen fortgerückt ist, so wird ein anderer Stab auf den Durchschnittspunkt gestellt, und man kann von da aus den Abstand und die Richtung zum fortgeschobenen Stabe leicht bestimmen. Wir sagen auch die Richtung; dass heisst es konnte bestimmt werden, ob ein gegebener Punkt und wieviel er seitwärts auswich; wenn man nicht auch diesen Zweck hat würde die Methode von Herrn Deson ') in 1844 angewandt, wohl nicht sicherer sein, aber schneller zum Ziele führen.

Am Pasterzengl. fanden sie (S. 114) aus sehr zahlreichen Bebbachtungen folgende mittlere Geschwindigkeiten für 24 Stunden. Im oberen Theile bei den Burgställen 6 Centimeter und 11 Ctm. Im mittleren Theile bei der Johannishütte 7, 18, 23, 28, 24, 9 und 8 Ctm. Am unteren Boden, nach einer steilen Senkung, 33 und 43 Ctm. Am Hintereisgletscher an der oberen Station 12 Ctm., an der unteren 8 Ctm., und beim Vernagtgletscher, oben 6 und 13 Ctm., und weiter unten 6, 9 und 8 Ctm. Die Verschiedenheit der Geschwindigkeit rührte davon her, dass einige Blöcke mehr auf der einen oder anderen Seite, andere in grösserer Entfernung von beiden Seiten gelegen waren; die Mitte rückte stets am schnellsten fort. Dann hatte auch die Temperatur einen beschleunigenden Einflus, so wie eine reichlichere Circulation des Wassers. Diese Umstände werden natürlich ausführlicher discutirt. Ferner sehen wir, dass die Herrn Vers. das Fortrücken der Gletscher im Allgemeinen (S. 122) einer Verschiebbarkeit der einzelnen Theile der Gletschermassen zuschreiben. Diese Verschiebbarkeit ist bedingt durch eine feine Zersplitterung der Eismasse, welche durch den bedeutenden Druck der übereinander angehäuften Eismassen und durch den Widerstand der Unterlage um so leichter hervorgebracht wird, da das Eis ein sehr spröder Körper ist. Hat so die Bewegung einmal begonnen, so wird die Zersplitterung durch die Reibung gegen die Unterlage wohl etwas vermehrt. Die Schnelligkeit der Bewegung wird durch die Neigung der Unterlage und durch die verticale Höhe, d. h. Dicke, des Eises, auf welches sich der hemmende Einfluss der Reibung vertheilt, wesentlich verändert. Von dem letzteren Umstande ist die Vertheilung

<sup>1)</sup> Nouvelles excursions et séjours dans les Glaciers et les hautes régions des Alpes de Mr. Agassiz et de ses compagnons de voyage par E. Dason. Neuchatel et Paris 1845.

der Schnelligkeit in der Gletschermasse unmittelbar bedingt; es wird nemlich dadurch bewirkt, dass die Mitte stets schneller sich bewegt als der Rand, und dass die oberen Theile schneller gehen als die unteren, welche dem Sitze der Reibung näher sind. Das letztere wurde besonders von Agassiz an einer vertical gestellten Spaltenwand beobachtet. Sie verwerfen die Rutschtheorie von Gruner und Saussure, aber auch die Dilatationstheorie von Charpentier. Einigen Einflus auf die Bewegung scheint aber die Dilatation ebenfalls auszuüben, indem nach Désor (S. 161) die Temperatur des Eises im Innern mehrmals nach der Winterkälte -2°,2°C. gefunden wurde, und so weit kann gewiss das Wasser gefrieren. Aber es sind nicht die physischen Gründe, die uns zur Beurtheilung aufgetragen sind, wir müssten denn die Sache aussührlicher aufnehmen. Die Herrn Verf. bemerken noch mit Recht wider die Plasticitätstheorie von FORBES, dass das Eis die Eigenschaften eines festen Körpers so entschieden zeige, dass sie diesen Begriff gewiss von ihm nicht trennen dürsen. Sie schreiben der grösseren Menge Wasser, die im Sommer überall in den Haarspalten vorhanden ist, auch eine Beschleunigung der Gletscherbewegung durch seine Schwere zu. Auch trägt dieses Wasser, durch die großen Spalten unter dem Gletscher anlangend, dazu bei, dass das Eis an der unteren Oberfläche noch etwas mehr abschmitzt. Sehr wahr bemerken noch dié Herren Schlagintweit, dass diese untere Oberstäche nicht unter 0° sein kann, und dass also nicht die Rede ist von einem Anfrieren an dem Boden.

Die Oscillationen der Gletscher, d. h. die Veränderungen ihrer absoluten Größe, wurden in drei Gruppen gebracht:

- 1) Oscillationen von den Schwankungen der Temperatur abhängig.
- 2) Oscillationen durch Schneeanhäufung und Moränenbildung bedingt.
- 3) Das unregelmässige Vordringen einzelner Gletscher.

Die erste Ursache der Oscillationen steht am nächsten mit der Meteorologie der betreffenden Orte in Zusammenhang, die mittlere Temperatur des Jahres kann eine Quantität Eis schmelzen,

und je nachdem diese größer oder kleiner ist als die Quantität. die durch die Bewegung des Gletschers nachgeführt wird, wird der Gletscher abnehmen, d. i. zurückweichen oder grösser werden. d. h. vorwärts rücken. Die Endmoräne deutet das Maximum der Größe an, die ein Gletscher je erreicht hat, also war es nur von den Gletschern unsicher, die dicht an ihre Endmoräne sich anschlossen, ob sie vielleicht noch im Ausbreiten begriffen wären; sonst beobachtete man an allen Gletschern in 1846, 1847 und 1848, in welchen Jahren die Verf. Messungen angestellt haben, ein Zurückweichen, am meisten an den secundären Gletschern. Bei diesen secundären und im Allgemeinen bei den kleinern Gletschern, zeigen sich ziemliche Unregelmäßigkeiten. wenn man die Zu- und Abnahme allein von der Temperatur abhängig machen wollte. Wirklich ist denn auch 2) die Einwirkung durch Schuttanhäufungen nicht zu vernachläßigen. Auf den großen Gletschern kommen die Moränen und der Schutt mehr gleichmäßig vor, sie haben also immer nahe denselben Einfluss; dagegen ereignet es sich oft, dass ganze Strecken auf den secundären Gletschern ohne Schutt und Gerölle gefunden werden; diese Partieen schmelzen dann leichter, wenn auch der betreffende Sommer nicht sehr heiß ist. Merklicher noch scheint es zu sein, dass selbst in heißen Sommern bei vielem Schutt nur wenig Abschmelzung Statt findet. Der dritte Einflus ist ein sehr besonderer und unregelmäßiger, durch die Unterlage bedingt. Wenn ein Gletscher bei seinem langsamen allmäligen Vorrücken den Rand einer Terrasse oder eine andere sehr bedeutende Unebenheit erreicht, und er rückt nun noch etwas weiter fort, so geht nun die regelmässige Bewegung in die unregelmäßige über, denn er bricht in großen Stücken ab, die nun eine große Strecke erfüllen können. Die Bruchstücke nehmen einen größeren Raum ein, als zuvor die zusammenhängende Masse, und füllen bisweilen das Bett eines dort dahin fliessenden Baches aus, wie beim Vernagtgletscher z. B. periodisch der Fall ist, wie aus den vom Herrn Vers. gesammelten Daten hervorgeht. In diesen Zeiten haben die tiefer gelegenen Gegenden immer die Gefahr vor Durchschreißen des hinter dem Eisdamme angesammelten Wassers. Auf das Klima der Orte, in deren Nähe ein Gletscher sich befindet, übt er einen wärmeerniedrigenden aber ausgleichenden Einfluss aus. Ist die Temperatur unter 0°, so fügt er der Kälte niehts zu, aber ist sie ziemlich hoch, so macht er viele Wärme latent.

Die zweite Abtheilung ist von Herrn Dr. Adolph Schlagintweit bearbeitet. Die hypsometrischen Bestimmungen sind von großer Wichtigkeit, und auch ihre Anzahl sehr groß (191 Pte.); die vier folgenden Kapitel geben Ansichten über die Thalbildung und die Formen der Gebirgszüge in den Alpen (dieses stützt sich unmittelbar auf die vorhergehenden Höhenbestimmungen), Beobachtungen über die geognostische Zusammensetzung der Oetzthaler Gruppe und der Tauern, über die Bildung und Temperatur der Quellen, und die Isogeothermen der Alpen, und über die Veränderungen der Obersläche durch Erosion und Verwitterung.

Es ist das Kapitel über die Thalbildung zu weit außer meinem Bereich, als dass ich etwas anderes davon sagen sollte, als dass zweckmäßige Profile von Querthälern und Ansichten von dem Venterthale, so wie von dem Großglockner, sehr schön ausgearbeitet, in der Weise, wie die Zeichnungen aus den Hochregionen der Alpen von Agassiz den Leser in Stand setzen, die beigebrachten numerischen Daten zu beurtheilen, um mit Herrn A. Schlagmtweit in seinen Schlüssen einverstanden zu sein, wenn er die Ursache der Entstehung der Thäler in eine Reihe von successiven Hebungen, verbunden mit späteren Senkungen, setzt. Die großen Mulden, welche sich am Ende der Thäler und in ihrer weiteren Entwickelung befinden, und im kleineren Maasstabe an den Abhängen der Berge wiederholt sind, scheinen besonders auf ein Zurückweichen der Massen hinzuweisen. Die Thalbildung, meint weiter der Herr Verf., sei wohl dann erst erfolgt, als die allgemeine Aufrichtung der Schichten vollendet war. Denn diese letzteren behalten oft auf große Strecken gleiches Streichen und Fallen, und werden häufig von einer Reihe von Thälern durchsetzt, ohne die geringste Veränderung zu erleiden.

Auch das XI. Kapitel, von dieser Abtheilung das vierte, ist sehr interessant, auch der vielen Bestimmungen wegen, die

darin vorkommen. Der Entstehung der Quellen (vormals in so verschiedener Hinsicht besprochen) ist hierin nachgespürt, die eigenthümlichen Erscheinungen im Kalkgebirge sind angeführt und aufgeklärt. Als die Höhengrenze der Quellen in den Alpen ergaben 8500 und 9000 Par. Fus; setzet man die mittlere Gipfel- und Kammhöhe zu 10800—11000, so erhält man als Abstand der Quellengrenzen 2000 Fus. In dem nördlichen Kalkalpenzuge kann diese Grenze bei 6000—6500 Fus Höhe angenommen werden, d. h. dort 1500 unter der mittleren Gipfel- und Kammhöhe. Bei den Temperaturbestimmungen ist die gehörige Vorsicht gebraucht worden, und die vorhandene, nicht zahlreiche, Literatur sorgfältig benützt.

Die Schlüsse pag. 268 sind sämmtlich sehr wahr in theoretischer Hinsicht, und sehr übersichtlich zusammengestellt. Ich schließe meinen Bericht über dieses Kapitel mit der Mittheilung der allgemeinen Zusammenstellung der bis damals in den Alpen bestimmten Quellen, welche Seite 261 enthalten ist, und die Vertheilung der Quellentemperatur in den verschiedenen Alpengruppen zeigt.

Allgemeine Zusammenstellung

|                          |              |                       | in in germeine                     | 2 11 1               |                       | asammens ellung                       | 9                      |                    |                         |              |                        |
|--------------------------|--------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|--------------|------------------------|
| Kalkalpen                | ē            |                       | Tauern                             |                      |                       | Südlicher Abfall und Jaufe und Timbls | bfall<br>Timb          |                    | Nördliche Schweiz       | weiz         |                        |
| Ort                      | Höhe         | c.                    | 0rt                                | Höhe 'C.             | ٥С.                   | Ort                                   | Höhe                   | °C.                | Ort                     | Höhe C.      | င္ပ                    |
| München<br>Erpfendorf    | 1540         | 1540 9,0+<br>1770 8,8 |                                    |                      |                       |                                       |                        |                    | Samling<br>Albisrieden  | 1451<br>1716 | 9, <del>4</del><br>8,0 |
| Hall<br>Kitzbühel        | 2015<br>2350 | 8,6<br>7,6<br>+       |                                    |                      |                       | Eisack I.<br>Eisack II.               | 2220 10,1<br>2300 11,0 | 10,1<br>1,0        |                         | 2408         | 7,7                    |
| Krün<br>Hinterenthel     | 2520         | + 2,2                 | Winklern                           | 2878                 | 6,7                   |                                       | - 0,00                 | _                  |                         | 2714         | 6                      |
| Kohlstatt                | 3113         | 5,6                   |                                    | 3108                 |                       | Ollang<br>(Südl. Afall)               | 3040                   | e<br>S             | Engelsperg<br>Guttannen | 3253         | 6<br>6<br>6<br>7       |
| lsar II.<br>Kiblersklamm | 3664<br>3750 | 4,6<br>5,4            | Möllthal<br>Heiligenblut           | 3420                 | 6,8<br>+ 7,6          |                                       | 3951                   | 4%                 | 52+ Hochsh              | 3825         | 5.9                    |
| Beim Reichen             | 4070         | 6,4                   |                                    |                      | -                     | n. Timbls)                            |                        | -                  | Sewelibrunn             | 4091         | 6,0                    |
|                          |              |                       | Fusch                              | 4293                 | 6,4<br>               | Dran                                  | 4198                   | 5,3+               | Martisbrunn             | 4256         | ro e<br>O w            |
|                          |              |                       |                                    |                      | , w, w                | (Suut: Aviett)                        |                        |                    | ander Almend            | 4465         | ,<br>9,                |
|                          |              |                       |                                    |                      | -                     |                                       |                        |                    | Frachmunt               | 4593         | ان<br>در در            |
| Lachthal                 | 4780         |                       | Briccius                           |                      |                       |                                       |                        | -                  | Kamor<br>Schwarzberg    | 4667         | ວັນ<br>ອັນ             |
| George                   | 001c —       | a,                    | Kasereck<br>Gössnitz I.            |                      |                       |                                       |                        |                    | Dilatus                 | 5262         | 4.4                    |
| Dachstein<br>Streiteck   | 5546<br>5550 | 2,38                  |                                    |                      |                       |                                       |                        |                    | Staffelberg             | 5345         | 3,8                    |
| Isar I.                  | 5726         | 3,4+                  | Gössnitz II                        | 5706                 |                       |                                       | 6770.                  | 777                | Branni<br>Blanka Alm    | 5754         | 3,7                    |
|                          |              |                       | Margaritze                         | 6525                 | , e, e<br>+-          |                                       | 5907                   | , ພ.<br>• ~ .<br>⊢ | Didlike Alp             | 96.4         | , n                    |
|                          |              |                       | Trog                               |                      | 4, 2,<br>+<br>+       |                                       | 0150                   | ر<br>د<br>د        | Rossboden               |              | c, c                   |
|                          |              |                       | Freiwand —                         | 7020                 | ++                    | Timbls                                | 7030                   | 2,2                |                         | •            |                        |
| Dachstein                | 7395 1,1     | 1,1                   | Wasserradkopf<br>Johannisquelle    | 7190                 | 3,4<br>+ 0,5<br>+ +   |                                       |                        |                    |                         |              |                        |
|                          |              |                       | Hochthor<br>Salmshöhe<br>Goldzeche | 8128<br>8223<br>8858 | 2,9<br>+ 8,0<br>+ 8,0 |                                       |                        |                    |                         |              |                        |
|                          |              |                       |                                    |                      |                       |                                       |                        |                    |                         |              |                        |

Wo die Beobachtungen an starken Quellen angestellt waren, habe ich das Zeichen + hinzugefügt. Für die Bestimmung der Temperatur sind diese die besseren; für Construction der Isogeothermen, der beigegebenen graphischen Darstellung sind wohl die mäßigen die wichtigsten, weil sie am häufigsten sind.

Die geologische Abtheilung schließt, wie wir sagten, mit dem Kapitel XII. Die Veränderungen der Oberfläche durch Erosion und Verwitterung. Das Kapitel fängt an mit einer Hydrographie der Hochalpen, woraus wir die Masse und jährliche Vertheilung des Wassers, dessen Temperatur und Geschwindigkeit kennen lernen, und Bestimmungen antreffen von den Suspensionen und Auflösungen; sämmtlich Gegenstände, die zur guten Deutung der Processe der Erosion und Verwitterung nothwendig gekannt werden müssen. Eine kurze Erwähnung aus diesem Kapitel will ieh noch von den Beobachtungen über die Entleerung des Vernagtsee's im Oezthale machen.

Der See wird dadurch gebildet, dass ein Gletscher das Wasser des Anderen aufhält. Ist der hydrostatische Druck zu einer bestimmten Größe gewachsen, so wird der Eisdamm durchbrochen. und der Ausflus erfolgt sehr rasch. Nun besteht das Oezthal, wie wir sahen, aus einer Reihe von Becken, die mit Thalengen abwechseln, ein Typus der für beinahe alle Querthäler der Alpen gilt. Durch diese Art von Bodengestaltung wird der Ausbruch ähnlicher aufgestauter Wassermassen, die nicht nur hinter Gletschern, sondern sehr häufig auch hinter Lawinen oder hinter Erdstürzen vorkommen, wie z. B. der Passeirer Wildsee etc. wesentlich modificirt. Erstens füllen sich die Becken und die Schnelligkeit des Wassers wird vermindert. Der Unterschied kann sehr groß werden. Im vorliegenden Falle kam das Hochwasser am unteren Ende des Thales erst nach 26 Stunden an, während das Wasser im gewöhnlichen Rinnsale nur wenig über 6 Stunden braucht, um dieselbe Strecke zurückzulegen: Zweitens wird durch diese Abwechalung der Becken mit Thalengen auch die Menge der Geröll- und Schuttmassen, welche durch das Wasser bewegt werden, bedeutend vermehrt. In den Becken fallen diese großen und kleinen Fragmente zu Boden, sie sind oft ganz dick damit bedeckt; in den Thalengen, wo das Wasser wieder eine große

Geschwindigkeit erlangt, belädt es sich aus Neue mit Schutt, der dann im nächsten Becken abgesetzt wird. Es wird auf diese Weise eine Gesteinmasse in Bewegung gesetzt, deren Volumen jenes des ursprünglich im See enthaltenen Wassers vielmal übertrifft. Die Wassermasse, deren Entleerung hier beobachtet wurde, war sehr groß; Herr A. Schlagintweit berechnete sie zu 230 Millionen Kubikfuß; im den oberen Becken hatte bei variabler Höhe und Breite die Wassermasse im Vertikaldurchschnitte 1440 Quadratfuß Oberfläche.

Die dritte Abtheilung: Meteorologische Untersuchungen, verdanken wir dem Herrn Dr. Hermann Schlagintweit. Kap. XIII. gibt die Vertheilung der Temperatur, XIV. den atmosphärischen Druck und die Winde, XV. die atmosphärische Feuchtigkeit, XVI. die optischen Erscheinungen der Atmosphäre, XVII. deren Kohlensäuregehalt (diesen nach den Beobachtungen von A. und H. Schlagintweit.)

Untersuchungen über die Vertheilung der Temperatur in den Alpen. Kap. XIII.

Mit großer Sorgtalt sind viele Beobachtungen in den Alpen gemacht, theils mit Instrumenten, die Herrn Schlagintweit an verschiedenen Stationen hinterlassen hatten, und welche sämmtlich von Herrn A. Greiner angesertigt waren, theils mit Instrumenten von Kapeller in Wien unter der Leitung von Herrn Prettner, an Stationen, die auch zum Systeme von Orten gehören, an welchen die Oesterreichische Akademie unter sich vergleichbare Beobachtungen anstellen lässt. Alle Thermometer sind mit Standardthermometern verglichen, und nach Celsius getheilt. Auch waren Maximum- und Minimumthermometer beigegeben.

In zweckmäßigen Tabellen sind nun die Namen der Orte, die drei Coordinaten derselben, die Zahl der Beobachtungsjahre, die Stunden der Beobachtung eingetragen. Ferner sind die Alpen in Gruppen vertheilt; es werden Temperaturtafeln gegeben, I. für die östlichen Alpen, II. für die nördlichen Kalkalpen, III. für die Centralalpen, IV. für den Westrand der Alpen, V. für den Südrand der Alpen, worin für die betreffenden Orte die mittleren Temperaturen der verschiedenen Monate eingetragen sind, so wie sie aus der erwähnten Beobachtung in 1848—1849 hervorge-

gangen sind, oder auch aus den Temperaturtafeln von Dove und den Arbeiten von Schouw, Mahlmann u. s. w. bekannt waren.

Wir übergehen die Bedingungen der Wärmeabnahme mit der Höhe.

Zuerst wird nun die Temperaturabnahme zwischen den Stationen von 0 bis 3000 P. F., und dann die für größere Höhen untersucht, wo die lokalen Unregelmäßigkeiten bereits weniger groß sind. Die Daten der letzten Tabelle, wobei noch Fälle mit entschiedenen lokalen Störungen ausgeschlossen sind, geben für Gruppe I. 540 F., für II. 480 bis 620 F., für III. 530, 590, 480 und 630 F. Erhebung für 1° C. Abnahme für Gruppe IV. 510 und 530, und für V. 480, 480 und 560 F., im Mittel 540 Par. F. = 90 Toisen = 166 Meter Erhebung für 1° C. Abnahme.

Weiter stützt sich Herr H. Schlagintweit auf diese Daten, um daraus eine Tabelle für die Höhe der verschiedenen Isothermen abzuleiten; er findet durch graphische Interpolation folgende Werthe (S. 345):

## Meteorologie.

|      | Brheb. am<br>Nordrande<br>Per. Fuse | Central-<br>alpen<br>Par. Fuss | Gruppe des<br>Mont Blanc<br>Par. Fuss | Erheb. am<br>Südrande<br>Par. Fuss |
|------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| +13° | -                                   |                                | _                                     | 0                                  |
| 12°  |                                     | -                              | 400                                   | 760                                |
| 11°  | <del></del>                         |                                | 1060                                  | 1500                               |
| 100  | 900                                 | 1100                           | 1660                                  | 2200                               |
| 9•   | 1500                                | 1700                           | <b>2260</b>                           | 2900                               |
| 8•   | 2100                                | <b>2300</b>                    | 2860                                  | 3500                               |
| 7°   | 2700                                | 2900                           | 3410                                  | 4100                               |
| 6•   | 3250                                | 3450                           | 3960                                  | 4700                               |
| 5•   | 3750                                | 4000                           | 4500                                  | <b>5300</b>                        |
| 4°   | <b>424</b> 0                        | 4490                           | 5040                                  | <b>5900</b>                        |
| 3•   | 4730                                | <b>497</b> 0                   | 5580                                  |                                    |
| · 2° | <b>5200</b>                         | <b>5450</b>                    | 6120                                  |                                    |
| +1*  | <b>565</b> 0                        | <b>5930</b>                    | - 6660                                |                                    |
| 00   | 6100                                | 6400                           | <b>7200</b>                           |                                    |
| - 1° | 6560                                | 6870                           | <b>7730</b>                           |                                    |
| . 2• | 7040                                | <b>732</b> 0                   | 8250                                  |                                    |
| 3•   | <b>7540</b>                         | <b>777</b> 0                   | 8750                                  |                                    |
| 4°   | 8040                                | <b>823</b> 0                   | 9250                                  |                                    |
| 5°   | 8550                                | 8700                           | 9750                                  |                                    |
| 6°   | 9060                                | 9200                           | 10240                                 |                                    |
| 7°   |                                     | 9700                           | 10730                                 | •                                  |
| 80   |                                     | 10200                          | 11220                                 |                                    |
| 9•   |                                     | 10700                          | 11710                                 |                                    |
| 10°  |                                     | 11210                          | 12200                                 |                                    |
| 11°  |                                     | 11720                          | 12700                                 |                                    |
| 12°  |                                     | 12240                          | 13200                                 |                                    |
| 13°  |                                     | 12760                          | 13700                                 |                                    |
| 14°  |                                     | 13280                          | 14200                                 |                                    |
| —15° |                                     |                                | 14700                                 |                                    |

Außer dieser interessanten Darstellung der Jahrestemperaturen bemerkt der Herr Verf. noch, daß die höheren Stationen der Alpen, besonders wenn sie auf Gipfeln liegen, im Sommer am meisten mit dem nördlichen Amerika übereinstimmen; im Winter hingegen sind sie etwas weniger kalt, so daß das Alpen-

klima bei gleichen mittleren Temperaturen (von der Höhe abhängig) noch etwas constanter ist, als jenes des polaren Amerika.

Die Schneegrenze (ihre höchste Sommerlage) fällt in die Nähe der Jahresisotherme von —4°C. Mehr hatte ich nicht annotirt aus der mir zugeschickten Abhandlung 1); als ich aber das Werk selbst über die physikalische Geographie aufschlug, so fand ich ausführliche Belege aus vielen Beobachtungen. Man sieht wie Januar auch in den Alpen der kälteste Monat ist, Juli der wärmste. Zwischen 0° und 12000 F. ist die Temperaturabnahme für 1°C. in den verschiedenen Monaten natürlich sehr verschieden. Die dazugehörige Erhebung ist nämlich:

| December  | 7101        | Par. | F. |
|-----------|-------------|------|----|
| Januar    | 710         | -    | -  |
| Februar   | 600         | -    | -  |
| März      | <b>560</b>  | -    | -  |
| April     | <b>520</b>  | -    | -  |
| Mai       | <b>460</b>  | _    | -  |
| Juni      | <b>45</b> 0 | -    | _  |
| Juli .    | 436         | -    | -  |
| August    | 440         | -    | -  |
| September | 480         | -    | -  |
| October   | 600         | -    | _  |
| November  | 620         | -    | _  |
|           |             |      |    |

Schon aus der Betrachtung der Monatsmittel, wie sie in den Tabellen über die absolute Höhe der Monatsisothermen, S. 354 bis 357, und in Tafel IX. gegeben ist, folgt, dass die Temperatur in der Höhe weniger schwankt als am Boden, es sind jedoch auch Mittel gegeben aus den täglichen Extremen in den verschiedenen Monaten zu Klagenfurt und Sagritz, die es näher beweisen. Den früheren Beobachtungen von Saussure werden neue Beobachtungen zur Seite gestellt, um den täglichen Gang der Temperatur zu zeigen, nämlich auf der Johannishütte, Heiligenblut und in Lienz während 23 Tagen. Auf der Johannishütte ist auch dem Einflus nach-

<sup>1)</sup> Ein Theil dieses Kapitels, nemlich jener der die mittlere Jahrestemperatur behandelt, ist 1850 in München separat gedruckt worden.

gespürt, welchen der Gletscher ausübt; dieser deprimirt nämlich in seiner nächsten Umgebung, d. h. an seiner Oberstäche, die Temperatur von 9 Uhr Morgens bis 2 Uhr Mittags; natürlich, wie wir früher sahen, die Temperaturen über Null vermindert er. Eine kleine andere Tabelle, S. 369, zeigt, wie dieser Einslus von Oberstäche bis zu 134 F. vertikaler Erhebung über den Gletscher abnimmt. Noch sind gesammelt absolute Extreme einzelner Tage an verschiedenen Punkten, aber auch in sehr verschiedenen Zeiten, so das daraus wohl nicht viel mehr zu ziehen ist, als etwa welches die größte Wärme an sehr hohen Puncten war.

Aus den Resultaten die am Schlusse dieses Kapitels zusammengestellt sind, dürfte noch besonders erwähnt werden, dass
in gleicher Höhe die Wärme in jenen Alpentheilen größer ist, wo
mehr Masse erhoben ist, (wo also in derselben Höhe mehr Oberfläche vorhanden ist, die sich durch Besonnung erwärmt, und ihre
Wärme der Lust mittheilt) als in den Gebirgsgruppen von geringerer Erhebung.

In den letzteren, wo z. B. bei 6000 Fuss nur noch einzelne Gipfel vorkommen, ist die Temperatur der Lust in der Nähe solcher Gipsel von der Temperatur der freien Atmosphäre nicht verschieden. In den Centralalpen aber, wo bis 6000 F. noch einzelne Thäler reichen, und jedenfalls Abhänge von großer Ausdehnung vorhanden sind, ist die Temperatur durch den Einflus, den das besonnte Gestein ausübt, merklich wärmer.

Das nun folgende Kapitel lehrt uns vom Barometer, dass er in größeren Höhen, an einem Gipfel oder wo in der Umgebung große Firnmassen sich befinden (also kein nacktes Gestein), am Mittage ein Maximum erreicht. Die richtige Erklärung wird gegeben und auch richtig gezeigt, dass die Veränderung des monatlichen Standes in anderer Weise von der Temperaturschwankung afficirt wird. Für Mailand, Grätz, Genf, Zürich, München, Bogenhausen, St. Gallen, Innsbruck, Bern, Andechs, Tegernsee, Peissenberg, St. Gotthard, St. Bernhard sind die monatlichen Mittel des auf 0° reducirten Barometerstandes nebeneinander gestellt. Der Druck der trocknen Lust in Linien ausgedrückt ist in den einzelnen Monaten:

|           | Mailand              | Grätz | Bogenhausen | Peissenberg |
|-----------|----------------------|-------|-------------|-------------|
| December  | 331,4                | 323,0 | 315,4       | 297,2       |
| Januar    | 30,6                 | 21,8  | 16,1        | 7,6         |
| Februar   | 30,9                 | 21,1  | 15,9        | 6,7         |
| März      | 30,3                 | 20,7  | 14,7        | 6,6         |
| April     | 28,7                 | 19,3  | 13,6        | 6,9         |
| Mai       | <b>2</b> 8, <b>4</b> | 18,2  | 13,4        | 7,0         |
| Juni      | 27,4                 | 17,9  | 13,2        | 6,5         |
| Juli      | 27,4                 | 17,5  | 13,3        | 7,6         |
| August    | 27,4                 | 17,6  | 13,0        | 7,0         |
| September | 28,2                 | 19,2  | 13,6        | 7,3         |
| Oktober   | 29,6                 | 19,5  | 14,7        | 7,3         |
| November  | <b>2</b> 9,9         | 21,2  | 14,7        | 6,7         |

Was die Winduntersuchungen angeht, so können wir vollkommen mit der Mittheilung der Resultate übereinstimmen. Im Innern der Gebirge sind die abgelenkten Winde eine sehr häufige Erscheinung. Die Unregelmäsigkeit und Heftigkeit des Windes wird dadurch sehr vermehrt; die letztere kann bisweilen eine Schnelligkeit von mehr als 100 F. in der Sekunde erreichen.

Der Dampfgehalt, Kap. XV., ist natürlich kleiner an einer Gletscheroberfläche, aber die Feuchtigkeit daselbst größer. Um die Vertheilung der atmosphärischen Feuchtigkeit in den einzelnen Monaten zu beurtheilen, besitzen wir für die Alpen nur sehr wenig Beobachtungspunkte. Auch für die Alpenstationen scheint es gemeinsamer Typus zu sein, daß die absolute Dampfmenge mit dem Steigen der Temperatur in der Jahresperiode wächst; die Oscillation, d. h. der Unterschied des trockensten und feuchtesten Monates, nimmt mit der Höhe ab (auch in der freien Atmosphäre?); ebenso die Größe des Jahresmittels.

| •         | Mailand | Bogenhausen | Peissenberg  |
|-----------|---------|-------------|--------------|
| December  | 2,17    | 1,96        | 1,84         |
| Januar    | 2,51    | 1,62        | 1,70         |
| Februar   | 2,00    | 1,81        | 1,60         |
| März      | 2,22    | 1,98        | 1,80         |
| April     | 3,16    | 2,76        | 2,38         |
| Mai       | 4,04    | 3,52        | 2,77         |
| Juni      | 5,35    | 4,33        | 3,79         |
| Juli      | 5,37    | 4,61        | 3,98         |
| August    | 5,58    | 4,52        | 3,84         |
| September | 4,86    | 4,13        | 3,62         |
| October   | 3,72    | 3,25        | 2,80         |
| November  | 3,19    | 2,45        | <b>2,2</b> 8 |

Sehr richtig ist auch, was Herr Schlagintweit über Thauund Wolkenbildung sagt.

Für die Regenverhältnisse ergibt sich aus seinen Untersuchungen, dass die Masse des Niederschlages in horizontaler Richtung mit der Annäherung gegen mächtige Gebirge zunimmt. So z. B. wenn man in der Oberitalienischen Ebene vom Meere gegen die Alpen hinschreitet, findet man immer mehr Regen; in vertikaler Richtung tritt bis 5000 F. keine Abnahme ein; von da aufwärts wird die Menge schnell kleiner, verliert sich aber selbst für die höchsten Alpengipfel nie zu einem ganz zu vernachläßigenden Minimum. Mehre Male haben die Herren Schlagintweit über 10000 F. Regen beobachtet, in kleinen Tropfen, ungefähr 2Par. Lin. in 3 und 4 Stunden. Die Häufigkeit der Schneefälle im Sommer nimmt mit der Höhe rasch zu, schliesst aber wässrige Niederschläge selbst für die Hochregionen nicht aus. Schon zwischen 4000 und 5000 F. und von da auswärts, zeigt der Niederschlag ein Frühlings- (Schnee-) maximum, und ein zweites im Sommer (Gewitterregen). Die Alpen vermehren die Menge der atmosphärischen Niederschläge, aber nicht als condensirendes Kälteresevoir. Sie bewirken dies vielmehr durch ihren Einfluss auf die Unregelmässigkeit der Windesrichtung; dadurch geschieht es, dass die Lustmassen von verschiedener Temperatur und Feuchtigkeit öfter und inniger gemischt werden, und Niederschläge unter Umständen hier erzeugt werden; unter denen in der freien Atmosphäre ein trockner und kalter und ein warmer und feuchter Luftstrom ohne Mischung und ohne Niederschlag sich bewegen würden. Sehr pflichten wir den geehrten Verf. bei: In den Nordabfällen der Alpen herrschen die Sommerregen, in den südlichen, und besonders in den westlichen, die Herbstregen vor.

Wir geben die Zusammenstellung der ombrometrischen Stationen nach der Höhe.

|                     |             |            | . '   |        |            |            |                  |
|---------------------|-------------|------------|-------|--------|------------|------------|------------------|
|                     | Höhe        | Jahre      | Menge |        |            | Verthe     |                  |
|                     |             |            |       | Winter | Frühl. S   | Sommer     | Herbst           |
| Cercivento          |             | 17         | 74,7  | 18     | 19         | <b>29</b>  | 34               |
| Verona              | -           | 36         | 34,6  | 18     | 23         | 29         | 30               |
| Triest              |             | 15         | 41,2  | 23     | 22         | 24         | 31               |
| Venedig             | · —         | 19         | 23,1  | 18     | <b>2</b> 3 | 25         | 34               |
| Padua 🖰             | -           | 48         | 31,9  | 21     | 22         | 26         | 31               |
| Görz                | 265         | 6          | 60,1  | 22     | 26         | 23         | 29               |
| Mailand             | <b>4</b> 31 | 68         | 35,7  | 21     | 24         | 24         | 31               |
| Trient              | 700         | 5          | 40,4  | 27     | 21         | 23         | 29               |
| Turin               | 857         | 15         | 35,3  | 15     | 30         | 30         | 25               |
| Tolmezzo            | 938         | <b>2</b> 5 | 90,0  | 21     | <b>20</b>  | 25         | 34               |
| Genf                | 1253        | 31         | 28,0  | 20     | 21         | 29         | 30               |
| Zürich              | 1254        | 5          | 32,8  | 20     | 23         | <b>3</b> 3 | <b>24</b>        |
| Lausanne            | 1533        | 65         | 35,8  | 17     | 19         | 35         | 29               |
| Bern                | 1790        | 65         | 42,1  | 20     | 21         | 36         | 23               |
| Freiburg            | 1950        | 3          | 44,8  | 12     | 26         | 34         | 28               |
| Andech              | 2160        | 55         | 29,3  | 20     | 23         | 43         | 24               |
| Tegernsee           | 2251        | 8          | 43,9  | 17     | 18         | 44         | 21               |
| Peusenberg          | 3015        | 70         | 20,6  | 12     | 21         | 48         | $\overline{29}$  |
| Haller Salzb.       | 4528        | 8          | 46,1  | 22     | 24         | 34         | $\overline{20}$  |
| St. Bernhard        | 7668        | 14         | 55,8  | 30     | 25         | <b>20</b>  | $\widetilde{25}$ |
|                     | :           | •          | 1     |        |            |            |                  |
| Südabhang der Alpen |             |            | 54,25 | 20     | 22         | <b>26</b>  | <b>32</b>        |
| Nordseite der       | Alpen       |            | 33,92 | 19     | 20         | 35         | 26               |
| Westabhang d        | er Alpen    | 1          | 44,25 | 20     | 24         | 16         | 40               |
| Südliches Deu       | tschland    |            | 25,0  | 18     | 21         | 37         | 24               |
| Nord- und Mitt      | el-Deuts    | chland     | 19,9  | 20     | 23         | 37         | 20               |
| Brittische Inse     |             |            | 23,9  | 23     | 20         | 27         | 30               |
| Britt. Inseln,      |             |            | 38,8  | 26     | 19         | 25         | 30               |
|                     | Ų           |            |       | 1      |            |            |                  |

Es scheint, dass wir Tolmezzo, als einen sehr extremen Punkt, in dieser Hinsicht in Europa nur mit Coimbra und Bergen zu vergleichen, außer Acht lassen müssen. Uebrigens kann man den Einfluss der Erhebung in vertikaler Richtung nicht aus den so geordneten Zahlen sehen. Es sind nämlich hier die Orte nur nach der Höhe geordnet, und lokale Stellungen in den Thälern und die Richtung des Thales in Beziehung auf die herrschende Windesrichtung haben viel größeren Einflus, als innerhalb gewisser Grenzen die absolute Höhe allein Wir müssen uns bestimmt gegen die procentische Mittheilungsweise erklären in jeder Wissenschaft. Vor Jahren zeigten wir, dass die Methode um die Zusammensetzung der chemischen Verbindungen procentisch anzu-

geben, den Fortschritten der Chemie unendliche Hindernisse in den Weg legt; dass die relative Methode viel besser sei; lassen wir denn in der Meteorologie keine schlechte Methode einführen. Man setze die Regenmenge in einer bestimmten Jahreszeit = 100, und berechne das Verhältnis für die übrigen, man kann dann leichter berechnen, leichter und kürzer mittheilen und kürzer überblicken und fassen.

Für den Haller Salzberg sind die Quantitäten der Niederschläge und die Zahlen der Regen- und Schneetage für jeden Monat von jedem der acht Jahre, 1838 — 1846, gesondert angegeben.

Das XVI. Kapitel handelt von den optischen Erscheinungen der Atmosphäre, woran sich die Transmission der Wärme füglich reihen ließ. Am 4. Sept. 1848 1 Uhr 10 Minuten wurde an den Rachern in fünf Minuten durch das Pyrheliometer eine corrigirte Differenz (Zunahme) von 5°,75 C. gegeben. Poullet hat als Maximum der Zunahme am 11. Mai 1838 Mittags 12 Uhr zu Paris 5°,1 C. gefunden, merklich weniger also, denn die geringere Deklination der Sonne im September wiegt wohl die geringere Breite von der Rachern auf. Auch findet man in diesem Kapitel eine Tabelle mit Beobachtungen von beschatteten und besonnten Thermometern auf Alpengipfeln und während des Lauses eines Tages auf der Johannishütte, so wie am Gletscher bei 900 Par. F. horizontaler Entfernung vom Ufer. Es kann hieraus abgeleitet werden, - dass am Gletscher, in der erkälteten Atmosphäre, die Besonnung relativ stärker wirkt, aber selbst wenn sie mit geschwärzten Thermometern experimentirten, ist es, sieherlich der störenden Umstände wegen, den Herren Verf. nicht gelungen, ein Verhältnis der Insolation zur Höhe mit Sicherheit anzugeben. S. 433.

Auch auf die Durchsichtigkeit ist besonders Acht gegeben, die Methode der Bestimmung, der Einflus derselben auf die Schätzung von der Größe und Entfernung der Gegenstände, sind genau angegeben und discutirt.

Besonders muß hier auch noch eine merkwürdige Beobachtung auf dem Kamme der Wildspitze erwähnt werden (S. 453). Es zeigte sich dort, an hohen weißen Kalkwänden in beträcht-

licher Entsernung, dass unmittelbar vor der Entstehung großer Nebelmassen eine ganz deutliche, rothe Färbung hervorgebracht wurde. Dies Phänomen ist der Entstehung der Morgen- und Abendröthe ganz analog. Hier wurde es bei hohem Stande der Sonne (3 Uhr 18. Sept. 1847) beobachtet.

Cyanometrische Versuche gaben für die Farbe der Atmosphäre die folgenden Procente von Kobalt, welche in einer Mischung von Kremserweiß nöthig sind, um die Dunkelheit der Farbe wiederzugeben.

| In | der | Höhe | von | 2000 I | Par.       | F. | 40 I      | Proc | . Cub. |
|----|-----|------|-----|--------|------------|----|-----------|------|--------|
| -  | -   |      | -   | 3000   | <b>-</b> . | -  | 41        | -    | ٠ _    |
| -  | -   | -    | -   | 4000   | -          | -  | 43        | -    | •      |
| -  | -   | -    | -   | 5000   | -          | -  | 45        | -    | -      |
| -  | -   | -    | -   | 6000   | -          | -  | 47        | -    | -      |
| -  | -   | -    | -   | 7000   | -          | •  | <b>55</b> | -    | -      |
| -  | ,-  | •    | -   | 8000   | -          | -  | 64        | -    | •      |
| -  | -   | -    | -   | 9000   | -          | -  | <b>72</b> | -    | -      |
| -  | -   | - 1  | -   | 10000  | -          | -  | 80        | -    | -      |
| -  | -   | -    | -   | 11000  | -          | -  | 87        | -    | -      |
| -  | -   | -    | -   | 12000  | -          | -  | 92        | -    | -      |

Die Beobachtungen an diesem Instrumente scheinen sehr genau zu sein, zugleich wurden sie auch für verschiedene Zenithdistanzen gemacht. An einem jeden einzelnen Ort geben sie das Humboldtsche Gesetz des Cosinus der Zenithdistanzen getreu wieder.

Kap. XVI. gibt einiges über den Kohlensäuregehalt der Atmosphäre. Dieses Kapitel ist beiden gemeinschaftlich.

Ueber den Sauerstoffgehalt entschieden die beiden angestellten Versuche nicht, sondern dienten nur als Probe für den Apparat, der zunächst zur Analyse der vom Schneewasser absorbirten Luft benützt wurde; sie gaben für die Johannishütte in Gewicht 23,01, für die Rachern 22,92, doch ist die in den Gletschern eingeschlossene Luft etwas reicher an Sauerstoff. Das Anthrakometer war gut eingerichtet, und gab für 10000 Theile Luft, nachdem die gehörige Vorsicht in Allem angewandt worden war, die folgenden Quantitäten Volumina und Gewichtstheile:

Gehalt an Kohlensäure in 10000 Theilen

| Datum         | Station        | Höhe  | Red.<br>Baro-<br>meter | Luft<br>im<br>Schat-<br>ten | Ref. Ther-<br>mometer | Wind    | Zustand der<br>Atmosphäre                  | Rauminhalt | Gewichts-<br>inhalt |
|---------------|----------------|-------|------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------|--------------------------------------------|------------|---------------------|
| 18 Aug. 3 Uhr | Lienz          | 2314  | 791,4                  | 20,6                        | 14,3                  | NW.     | 17. Abends<br>heftiger<br>Gewitter-        | 4,2        | 6,4                 |
| 20 Aug. 3 Uhr | Johannish. I.  | 7581  | 570,7                  | 7,0                         | 5,5                   | SO.     | regen<br>Nebel in<br>der Nähe<br>Aeusserst | 4,8        | 7,3                 |
| 4Sept. 2Uhr   | Rachern        | 10382 | 512,8                  | 4,9                         | 1,6                   | schwach | rein wol-<br>kenlos                        | 5,8        | 8,7                 |
| 6 Sept. 12Uhr | Johannish. II. | 7581  | 571,7                  | 12,5                        | 8,3                   | NW.     | Kleine<br>Cirrhi                           | 4,7        | 7,2                 |
| 6 Sept. 3 Uhr | Pasterze       | 7450  | 568,9                  | 2,5                         | 1,4                   | 0.      | Kinige<br>Wolken im                        | 3,2        | 4,9                 |
| 9 Sept. 3 Uhr | Heiligenblut   | 4004  | 654,0                  | 19,4                        | 16,1                  | sw.     | Westen<br>Leichter<br>Regen                | 4,1        | 6,1                 |

Der Kohlensäuregehalt nimmt zu mit der Höhe, aber in der Nähe des Gletschers, siehe die Beobachtung an dem Pasterzengletscher, ist der Gehalt geringer, da die Kohlensäure von dem Wasser des schmelzenden Eises absorbirt wird. Das Maximum des Kohlensäuregehaltes wird sicherlich in gebirgigen Gegenden höher liegen als in der freien Atmosphäre <sup>1</sup>).

Es bleibt noch ein Theil übrig, jener, welcher die pflanzengeographische Untersuchungen enthält. Kap. XVIII. gibt zahlreiche Bestimmungen von den Grenzen der Vegetation nach der Höhe, Kap. XIX. die periodischen Erscheinungen der Vegetation, Kap. XX. den Einfluss der Höhe auf die Dicke der Jahresringe bei den Coniferen, und Kap. XXI. handelt über die Vegetationsverhältnisse des oberen Möllgebietes. Ich habe schon zu lange (für meinen Auftrag) bei den Einzelheiten dieses ungemein schätzbaren Werkes verweilt, um auch hier einen längeren Auszug zu machen. Es reiche hin, auf einige Schlüsse aus

<sup>1)</sup> Vergleiche die neuen Bestimmungen des Kohlensäuregehaltes von Dr. A. Schlasintweit. Poss. Ann. Bd. LXXXVII.

Die Zunahme hat sich auch hier bestätigt; der höchste Versuch wurde bei 13000 Par. F. gemacht. Diese letzteren Versuche bilden einen Theil der "Neuen Unters. über die phys. Geogr. der Alpen, von A. und H. SCHLAGINTWEIT"; 4. mit 1 Atlas in Fol. Leipzig 1853. bei T. O. WEIGEL.

dem XIX. Kapitel aufmerksam zu machen. Es scheint mir vorzüglich folgendes Resultat wichtig: Untersucht man die Summe der Temperatur oder die Summe der Quadrate der Temperatur zwischen den verschiedenen Vegetationsepochen, so zeigt sich nach beiden Methoden, dass viele Pflanzen an ihren höchsten Grenzen in den Alpen für dieselben Entwickelungsstusen eine geringere Wärmemenge erhalten als in den Ebenen; besonders bei den Cerealien tritt dieses deutlich hervor.

Bei einem Vergleiche einzelner Orte in den Alpen ergibt sich, dass die Abweichungen der Vegetationsepochen durch die Vertheilung der Temperatur in den Monaten und in noch kürzeren Perioden bedingt sind. Punkte gleicher Höhe und mittlerer Jahrestemperatur, deren Klima mehr extrem ist, sind in der Entwickelung der Pflanzen jenen voraus, welche geringere Temperaturvariationen haben. (Dieses Resultat spricht sicherlich wider die dritte Hypothese des Herrn Babinet, die mir doch ausserdem am wenigsten annehmbar vorkömmt.)

Außer den graphischen Darstellungen der Wärmeverhältnisse der Instrumente u. s. w., zieren dieses Werk noch 2 Karten, 5 farbige Lithographien, und zahlreiche andere Ansichten von Hochalpenparthieen, die von den Verf. nach der Natur aufgenommen wurden; das Ganze ist überhaupt sehr schön ausgestattet.

J. van Heyningen. Meteorologische Beobachtungen während einer Reise von den Niederlanden nach Java. 1849.

Dieser junge Naturforscher der bereits verstorben, kurz nachdem er diese Beobachtungen bekannt gemacht hat, hat sie angestellt in der Ueberzeugung von dem großen Nutzen, welchen dergleichen Beobachtungen haben können. Sie können sie jedoch nur dann haben, wenn mehrere gleichzeitig in nicht zu sehr von einander entfernten Orten angestellt sind. Er hat sie mir übersandt indem er die Hoffnung aussprach, daß Jemand aus dem reichen Schatze der Schiffsjournale ein solches Werk, nochmals zu Stande bringen möchte wie Honburg eins lieserte. Wir kennen

die Arbeiten von Anders, können nun auch hinzusügen, dass in den vereinigten Staaten von Amerika schon neue Bestimmungen gegeben sind, und dass die Niederlande bald solgen werden. Er preiset sehr das Aneroïd, und dessen Vorzug vor dem Barometer auf dem Meere. Der Barometerstand ist jeden Mittag nach dem Aneroïdstande aufgezeichnet, so wie die Richtung und Krast des Windes; die Temperatur der Lust und des Wassers an der Oberfläche und auch bisweilen in der Tiefe der Meere, ist aber bei Mangel an einem zweckmäßigen Instrumente nicht genau genug bestimmt, um einigen Werth zu haben. Der Tod hat ihn gehindert, die chemische Analyse des Wassers zu machen, das er in verschiedenen Breiten gesammelt hatte. Am 6. Mai fand er in 26° NBr. ONO. schwach, aber stärker mit immer steigendem Barometer in 23° NB. Zwischen 19° und 15° war der NO.-Passat am stärksten, was auch bei früheren Reisen der Fall gewesen ist. Der Wind war, als sie dem Aequator sich näherten, nördlicher, und in 10° NBr. 20° WL. von Greenwich hatte er NWW. und SW., er fiel hier offenbar in die Region der variabelen Winde. In 5° und 4° NNW, kam bisweilen der SO. durch, der aber wieder durch Ungewitter aus SSW. zurückgetrieben wurde, wodurch starke Schwankungen des Barometers hervorgerufen wurden. In circa 2º NBr. begann das Barometer zu steigen mit NO., der sich langsam durch O. nach SO. bis S. drehte 23 bis 24 Mai, bis endlich am 1. September der Passat fest stand und das Barometer ruhig blieb. In 27° SW. bis 28° WL. wurde der SO, wieder durch variable Winde vertrieben. 9. Juni kamen sie im Indischen Ocean in 24° SW, am 17. Juli in demselben Passat, in 18° SW. am 20. bis 21. Juli war er beinahe ganz N., ohne dass das Barometer davon Einfluss zeigte. drei Tage, wo das Schiff die Wendekreise passirte, stand das Barometer auf 764° W. Die Beobachtungen über die Temperatur des Meeres geben nicht viel Neues, er fand am 25. Mai in 1º NBr. 0°40'WL. 26°5'C. als niedrigste Temperatur des Wasser szwischen 9º NBr. und 9º SBr., aber die Beobachtungen stehen so zu vereinzelt da, um viel mit ihnen machen zu können. Wir vereinigen uns also mit dem Wunsche des Beobachters, dass sämmtliche Beobachtungen von Seefahrern angestellt, durch Vereinigung

und Vergleichung doppelt den Werth gewinnen mögen. Ich muse noch erwähnen, dass Herr van Heyningen seine Resultate graphisch in eine Karte niedergelegt hat.

Annuaire météorologique de la France pour 1851. Par MMr. Häghens, Chr. Martins et de Bérigny, avec des notes scientifiques par MMr. Babral et Bixio, J. M. Bertrand de Doue, Blondeau, A. Bravais, J. Delcros, Dupré, de Gasparin, W. Gray et J. Phillipps, J. Häghens, T. W. C. Krecke, Lortet, Ch. Martins, A. Perrey, J. M. Peyré, E. Plantamour, Pouillet, A. Quetelet et des séries météorologiques. 3 Année. Paris, Gaume Frères, Libraires-éditeurs. Rue Cassette. 4. 1851.

Dieser dritte Band der Annuaires enthält wieder drei Theile. I. Éphémérides et tables usuelles. II. Instructions et Notices. III. Observations météorologiques faites pendant l'année 1849. Die 110 Seiten, welche den ersten erfüllen, könnten, wie uns dünkt, auch entbehrt werden, sie sind meistens von astronomischem Werth. aber sie werden dann auch in der Connaissance des temps gefunden. Etwa zwanzig Seiten davon sind der Hygrometrie von Frankreich gewidmet, und geben uns die drei Coordinaten für 2000 Orte. Reduktionstabellen, die hier auch vorkommen, müssen nach Jedes Gewohnheit ihm zur Hand sein, und müssen nicht in einem Buche aufgeschlagen werden. Von den in der zweiten Abtheilung gesammelten Notizen, ist manche schon bekannt, aber hier ausführlicher auseinander gesetzt, so dass jede Notiz eine vollständige Untersuchung ausmacht. Die erste ist Anweisung über die Werkzeuge, welche eingerichtet sind, um das Regenwasser zu messen, von Herrn Dr. Lortet; dieser ist zugefügt eine Beschreibung von den Pluviometern am nationalen Observatorium zu Paris und Versailles vom Prof. M. J. HÄGHENS, weiter ein kurzer Bericht über die Beziehung der Regenfälle zu Orange, zu der Höhe des Barometers von 1817 bis 1849 durch Herrn DE GASPARIN übernommen aus dem zweiten Bande seines Cours d'Agriculture. Aus drei Tabellen lässt sich die Wahrscheinlichkeit berechnen, dass es mit einem gewissen Barometerstande regnen wird: die erste giebt an, wie vielmal es für jeden Stand zwischen 1817 und 1849 geregnet hat, die zweite wie groß die Quantität des Wassers war, die dritte wie vielmal der Barometer diesen Stand anzeigte in jedem Monat, Januar oder Februar u. s. w. Der Quotient der Zahlen von 1 durch 3, wie von 1 durch 2 giebt die gewünschte Wahrscheinlichkeit. Noch folgt ein Auszug aus verschiedenen Reports of the meeting of the british association for advancement of science 1832 p. 401, 1834 p. 560 et 1835 p. 171, von Herrn Ch. Martins, gemacht aus den Versuchen über die Regenmengen, die in verschiedenen Höhen über dem Boden fallen, in York und England unternommen auf den Wunsch der brit. assoc. durch W. GRAY und J. PHILLIPS, begleitet von Bemerkungen von Herrn J. PHILLIPS: dann haben wir die auch bereits bekannten Beobachtungen von Herrn C. C. Person über den Regen der in verschiedenen Höhen fällt (ein Auszug der Comptes rendus des sc. 1849, 2 semestre. T. XXIX. p. 281) und endlich ist von Herrn Prof. Häghens noch beigegeben eine Tabelle aus den verschiedenen Bänden der Connaissance des Temps mit Verbesserung der Druckfehler ausgezogen, welche für jeden Monat von 1847 bis 1849 die Regenmengen vergleichender Weise neben einander stellt, welche in den zwei Regenmessern des nationalen Observatoriums zu Paris aufgefangen worden sind. Die Totalsumme

|     |            |           | Hof     | Terrasse |
|-----|------------|-----------|---------|----------|
| für | den        | December  | 1323,54 | 1115,98  |
| -   | -          | Januar    | 1251,59 | 1049,82  |
| -   | <b>-</b> . | Februar   | 1296,41 | 1062,74  |
| -   | -          | März      | 1264,65 | 1070,53  |
| -   | -          | April     | 1447.07 | 1252,57  |
| -   | -          | Mai       | 1771,94 | 1601,89  |
| -   | -          | Juni      | 1703,83 | 1580,38  |
| -   | -          | Juli      | 1607,03 | 1502,85  |
| •   | -          | August    | 1617,20 | 1483,27  |
| -   | -          | September | 1899,32 | 1730,59  |
| -   | -          | October   | 1544,00 | 1320,34  |
| -   | -          | November  | 1745,76 | 1476,26  |
|     |            |           |         |          |

immer also auf dem Hofe mehr als auf der Terrasse.

In diesen erwähnten Notizen hat man also nahe alles gesammelt, was über die Bestimmung und Ursache dieser Differenz vorgeschrieben, gedacht und beobachtet ist.

Die Notiz "Sur les Halos", gefolgt von Anweisungen zur Beobachtung dieser Phänomene, ist von Herrn Bravais, Schiffs-Lieutenant, Professor an der polytechnischen Schule, ausführlich und gründlich dargestellt; wir haben sie früher schon angekündigt. Messungen sind beigegeben, und angegeben, wie die angulären Größen dieser Halos von den Höhen, in welchen sie sich zeigen, von der Höhe der Sonne also abhängig sind. Im Institut sind wirklich ausgeführte Messungen gesammelt, die die Theorie bestätigen.

In einem früheren Bande der Fortschritte haben wir die Frage behandelt über das Klima von Frankreich aus den Epochen der Weinlese, hier haben wir einen Aufsatz von Herrn Alexis Perrey, Prof. an der Facultät der Wissenschaften zu Dijon. Sur les époques des vendanges dans la Cote-d'or (dans le vignoble de Vollenay). Wenn man von 1689 an die Jahre in Gruppen eintheilt, so findet man, dass die mittleren Data in diesen Gruppen waren wie folgt:

 von 1689 bis 1700
 12 Jahre mittlere Epoche 19. Sept.

 - 1701 - 1725 25 - - 24. Sept.

 - 1726 - 1750 - - - 24. Sept.

 - 1751 - 1775 - - - 24. Sept.

 - 1776 - 1800 - - - 25. Sept.

 - 1801 - 1825 - - - 2. Oct.

 - 1826 - 1850 - - - 1. Oct.

Die Extreme dieser 160 Epochen sind 28. August 1719, und 25. October 1816; wenn man nun darauf achtet, dass man 1822 am 15. August hat lesen können, so liesert dies einen Unterschied von zwei Monaten. Hieraus schließt Herr Pros. Perrey mit Recht, dass das Klima nicht verschlimmert sei, da doch in den letzten Jahren auch darum später die Weinlese stattsindet, da man die Erde anders zubereitet und mehr auf die Qualität als auf die Quantität der Ernte Acht giebt.

Herr Ch. Martins giebt nun ein Essai sur la nature et l'origine des différentes espèces des brouillards secs; es ist davon früher schon etwas mitgetheilt. In diesem Aufsatze hier sind auch die Citate beigegeben, welche Herr Martins benutzt hat, und ist das Ganze vollständiger ausgebildet. Es handelt: 1) Ueber die trocknen Nebel durch den Rauch bei Moorbränden hervorgebracht. 2) Ueber die trocknen Nebel durch vulkanische Eruptionen hervorgebracht (Dry fog), die Geschichte des Nebels von 1783 wird ganz durchgeforscht. 3) Ueber die trocknen Nebel am Horizonte von unbekanntem Ursprung. a) Callina der Spanier. b) Einer von Bravais und Martins auf den Faulhorn beobachtet in 1841. c) Ein anderer am Kopfe des Pic de Saucy in Auvergne 1886 Meter hoch, am 22. August 1849 von Lecoq und Martin gesehen. d) Beobachtungen über den Rauch am Horizonte in Cumana, gemacht von Herrn A. von Humboldt. 4) Ueber wahrhaft trockne Nebel.

Ein paar kleinere Mittheilungen (eine Liste der Erdbeben im Jahre 1849, geführt von Herrn ALEXIS PERREY, und eine Notiz über eine vom Blitze getroffene Eiche zu Edmondstone bei Edinburgh, welche Zerreissung ähnlich war der von den Bäumen, die durch die elektrischen Wirbel (trombes) von Monville und Chartenay erreicht waren, und woraus wieder auf die elektrische Natur dieser Wirbel geschlossen wird, da doch die erwähnten Bäume ganz anders sich zeigen, als wenn sie von gewöhnlichem Winde entwurzelt wären) kommen wir zu einer Bemerkung von Herrn Pouller, des Institutmitgliedes, sur la hauteur, la vitesse et la direction des nuages, einem Auszug aus den Comptes rendus 1849. 2. Semester, T. XI. No. 19. Hieran schließen sich jedoch noch die Beobachtungen mehrerer Methoden, um die Elemente zu messen, nämlich eine von Herrn Dupre für Gegenden, wo wenig von einander abstehende Oerter viel in Höhe differiren, dann von der bereits beschriebenen Methode des Herrn Bravais, und von dem Instrumente des Herrn Dr. F. W. C. KRECKE, auch zu finden in der Description de l'Observatoire météorologique et magnétique à Utrecht 1850; endlich noch zwei kurze Notizen, eine von Herrn PEYRÉ, um durch Reflexion eines stark erleuchteten Orles (z. B. von der Place du Caroussel zu Paris) auf eine einförmige Wolkendecke die Höhe dieser letzten zu bestimmen, und die andere von Herrn QUETELET: Sur les variations annuelles dans les couches

supérieures de l'atmosphère. Wenn man die Resultate der oberen Windesrichtungen bei Jahreszeiten ordnet, so wiegt der SW. über mit einer Neigung zum WSW. im Herbst, Winter und Frühling. Im Sommer geht dieses Maximum zum WSW. und selbst über West, und ist diese Neigung zum Westen in den Sommermonaten in ganz Europa beobachtet worden. Es gibt aber ein zweites Maximum in NO., mit einer Neigung nach ONO.; dessen Richtung 'liefert also eine bemerkenswerthe Differenz mit den Ergebnissen der unteren Schichten, wo das zweite Maximum sich im Ost stellt, zum ONO. hinneigend. Prof. OUETELET läßt es unbestimmt, ob diese Differenz wirklich sei, oder nur einer ungenügsamen Beobachtung zuzuschreiben. Mir scheint es fremder, dass das eine Maximum so gut übereinstimmt, eben so westlich ist, als dass das andere ein bischen weniger Ost ist. Wahrscheinlich ist die Geschwindigkeit der oberen Lustströme größer, dann aber auch die Drehung aus dem Meridiane geringer. Der Herr Commandant Delcros hat gesorgt, dass hier seine Notiz zu finden sei über die Höhe des Mont Blanc und des Mont Rose nach barometrischer und geodätischer Messung bestimmt. Der Herr Verf., der die beiden Methoden seit dreissig Jahren angewandt hat, spricht sich zu Gunsten der ersten aus; in bergigen Gegenden sei die terrestrische Refraction überaus groß und ungleich an verschiedenen Stunden, so dass dieser Vorwurf sich nicht nur auf die barometrischen Messungen erstreckt. Man findet für diese terrestrische Refraction an verschiedenen Stunden des Tages Formeln und kleine Taseln. Wir wollen nicht diese ansühren, sondern eine, die den Einflus der Stunde auf barometrische Messungen zeigt. Die Höhe des Mont Blanc wurde von Herrn Bravais und Martins gefunden von den nachstehenden Oertern aus:

| Oerter           | Mittlere<br>Höhe | Differenzen<br>2 Uhr<br>Meter | der mittl<br>4 Uhr<br>Meter | eren Höhe<br>6 Uhr<br>Neter |
|------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Genf             | 4802,8           | <b>— 4,7</b>                  | +5,1                        | -25,6                       |
| Chamonix         | 4813,2           | +13,0                         | +20,0                       | <b>—23</b> ,8               |
| Chougny          | <b>4802,8</b>    | <b>— 5,4</b>                  | + 5,4                       | <b>—22,9</b>                |
| Lyon             | 4802,1           | <b> 2,4</b>                   | +11,4                       | -34,3                       |
| Aosta            | 4812,2           | +10,7                         | +16,2                       | <b>— 20,9</b>               |
| Marseille        | 4813,7           | +19,0                         | +23,1                       | -32,2                       |
| <b>Ma</b> iland  | 4815,4           | + 9,6                         | +19,8                       | 14,1                        |
| Grosser Bernhard | 4817,8           | <b> 7,4</b>                   | +15,9                       | <b>—</b> 0,5                |
| Les Rousseaux    | 4810,4           |                               |                             |                             |

Die Höhe des Montblanc Montrose

Am-Ende ist aus allen geodätischen Messungen 4809,6 4639,6 Aus allen barometrischen Messungen 4810,0 4653,3

Die barometrischen Messungen von Saussure, von Herrn Delcros aufs Neue berechnet, haben indess für den Montblanc 4817,3 gegeben, also eine etwas größere Differenz. Wie wünschte man nicht, dass die sorgfältigen Messungen der Herren Bravas und Martins auch an anderen Stunden des Tages angestellt wären, um besser den Einflus zu kennen.

Wirklich fanden wir Seite 318 des Annuaire 1851 eine Note des Herrn Bravais; man habe demnach von der gefundenen Höhe abzuziehen wenn sie gemessen ist:

| Am Mittage | 79   | der | Höhe |
|------------|------|-----|------|
| 1 Uhr      | 98   | -   | -    |
| 2 Uhr      | 103  | •   | -    |
| 3 Uhr      | 128  | _   | -    |
| 4 Uhr      | 178  | · _ | -    |
| 5 Uhr      | 800  | _   | -    |
| 6 Uhr      | 1000 | -   | _    |

Nach Beobachtungen von Kämptz in Jahre 1832 Faulhorn.
und Bravais und Martins im Jahre 1841

Die späteren Beobachtungen von Herrn Bravais und Martins am großen Plateau des Montblanc angestellt, geben die folgenden Zahlen für die Differenz zwischen dem Plateau und Genf.

|                | Meter  |
|----------------|--------|
| Mittag         | 3521,6 |
| 2 Uhr          | 3526,0 |
| 4 Uhr          | 3507,2 |
| 6 Uhr          | 3493,0 |
| 8 Uhr          | 3480,7 |
| 10 Uhr         | 3468,7 |
| Mitternacht    | 3452,6 |
| 6 Uhr Morgens  | 3456,2 |
| 8 Uhr Morgens  | 3493,2 |
| 10 Uhr Morgens | 3512,6 |

Zwischen dem Col du Géant und Genf geben die Beobachtungen von DE SAUSSURE:

|        |         | Meter  |
|--------|---------|--------|
| Mittag |         | 3000,4 |
| 2 Uhr  |         | 3004,8 |
| 4 Uhr  |         | 2989,5 |
| 6 Uhr  |         | 2973,0 |
| 8 Uhr  | Abends  | 2957,6 |
| 8Uhr   | Morgens | 2967,0 |
| 10 Uhr | Morgens | 2985,6 |

Die Herren Escher von der Linth und Mousson haben den genannten Herren eine empirische Tasel mitgetheilt, von Horner zusammengestellt. [Wir geben, was im Annuaire davon ausgenommen ist.]

Correction an den Höhen anzubringen in Zehntel Toisen.

| Höhe in<br>Toisen | Mittags    | 1 Uhr       | 2 Uhr       | 3 Uhr      | 4 Uhr | 5 Uhr | 6 Uhr |
|-------------------|------------|-------------|-------------|------------|-------|-------|-------|
|                   | <b>—</b> 6 |             |             |            |       | + 3   | + 5   |
| 400               | -14        | <u>— 11</u> | <b>—</b> 7  | _ 2        | +1    | + 6   | +11   |
| 600               | -24        | 18          | <b>—13</b>  | <b>— 4</b> | +2    | +11   | +20   |
| 800               | <b>—37</b> | -28         | -20         | <b>—</b> 6 | +3    | +17   | +31   |
| 1000              | -52        | <b>-40</b>  | <b>—2</b> 8 | 8          | +5    | +23   | +44   |
| 1200              | <b>—70</b> | <b>—54</b>  | <b>—37</b>  | 11         | +7    | +32   | +58   |

Dieses letzte ist vom größten Gewicht, denn a priori wissen wir, daß die Correction von der Höhe und von der Höhendifferenz abhängig sein muß.

Die Bemerkung des Herrn QUETELET über den Einflus der Elektricität auf die Höhen des Barometers ist allerdings sehr wahr. Sie hätte aber nicht aus den Beobachtungen abgeleitet werden müssen, man konnte a priori darauf schließen, und brauchte nur nachher die Beobachtungen damit zu vergleichen, um etwaige Abweichungen auffinden zu können, und um die Größe ihrer Wirksamkeit zu bestimmen.

Es gehört hierher vielleicht die Notiz des Herrn Prof. J. M. BERTRAND DE Doué: Ueber die verglichene Häufigkeit der oberen und unteren Winde unter dem Klima du Puy de Velay und ihre Verbreitung.

Herr Bertrand de Doué sagt, es sei zu bewundern, dass die mühsamen Untersuchungen der deutschen Meteorologen, die so viel zur Begründung und Entwickelung der Theorie der Winde beigetragen haben, nicht die Häufigkeit der oberen Winde beachtet haben; er kenne keine Spur davon in den immensen Arbeiten von Dove etc. Herr BERTRAND hat nun aber selbst durch zweijährige Beobachtungen gelernt, dass bisweilen die oberen Wolken anders ziehen, als die niedrigeren, und diese wieder in anderer Richtung als die, welche die Windfahne andeutet. Nun hat der Herr Verf. Tabellen gemacht, wie vielmal jede Windesrichtung die obere, mittlere oder untere war, und wie vielmal die verschiedenen Richtungen einerlei geworden sind, oder discordant blieben. Die mittlere Windesrichtung wurde vielmals von der oberen und unteren regiert und bestimmt. Die Beobachtungen sind nur in 1849 und 1850 gemacht, können also noch nicht alle gewünschte Früchte tragen. Allerdings ist es eine Sache von großem Gewicht, die oberen Lustströmungen zu kennen.

Vielleicht kann die sechste Tabelle, dem Aufsatze beigegeben, etwas dazu beitragen.

Verglichene und relative Häufigkeit der Winde in den verschiedenen Jahreszeiten des Jahres 1849 und 1850:

1849

|             | Wi<br> obere | nter .<br>untere | Frü<br>obere | hling<br>untere | Son<br>obere | nmer<br>untere |     | rbst<br>untere |
|-------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|----------------|-----|----------------|
| NO.         | 31           | 152              | 45           | 135             | 51           | 85             | 43  | 64             |
| 0.          | 7            | 29               | 12           | . 7             | 13           | 14             | 7   | ·              |
| <b>SO</b> . | 45           | 42               | 28           | 178             | 17           | <b>7</b> 8     | 23  | 105            |
| S.          | 26           | 250              | 90           | 39              | .80          | 111            | 189 | 224            |
| SW.         | 95           | 135              | 89           | 120             | 93           | 78             | 135 | 80             |
| W.          | 182          | 146              | 250          | `92             | 304          | 185            | 227 | 265            |
| NW.         | 397          | 132              | 247          | 323             | 178          | 206            | 211 | 136            |
| N.          | 217          | 114              | 239          | 108             | 264.         | 243            | 164 | 126            |

1850

|             | Win<br>obere | nter<br>un <b>t</b> ere | 1 - | hling<br>untere |     | nmer<br>untere | He<br>obere | rbst<br>untere |
|-------------|--------------|-------------------------|-----|-----------------|-----|----------------|-------------|----------------|
| NO.         | 70           | 134                     | 85  | 281             | 77  | 168            | 118         | 173            |
| 0.          |              |                         | 7   | 11              | 4   | 44             | _           | 15             |
| <b>SO</b> . | 4            | <b>82</b>               | 48  | 116             | 31  | 47             | 24          | 88             |
| S.          | 31           | 86                      | 81  | 109             | 63  | . 77           | 52          | 95             |
| SW.         | 15           | 83                      | 127 | 91              | 171 | 40             | 135         | 62             |
| w.          | 118          | 127                     | 184 | 76              | 231 | 109            | 130         | 73             |
| NW.         | 482          | 427                     | 179 | 211             | 227 | 201            | 210         | 190            |
| N.          | 310          | 61                      | 289 | 105             | 196 | 347            | 331         | 304            |

Wir haben noch von einem Aussatze etwas zu sagen, worin wir eine Zusammenstellung von gleichzeitigen meteorologischen Beobachtungen verschiedener Stationen sinden; desswegen ist er sehr wichtig. Augenblicklich hat die Zusammenstellung von Beobachtungen nur drei Tage hintereinander Früchte getragen, so bald sie versucht war; dass denn unsere Stimme nicht länger mit leerem Klange wiedertöne durch Europa, sondern alle sich vereinigen, um meteorologische Beobachtungen zusammenzubringen,

und alles halb verloren zu rechnen, was nicht zusammen gebracht ist. Eine reiche Ernte wird die Meteorologie davon tragen!

Der Aufsatz, den wir im Auge haben, ist von den Herren Barral und Bixio über die Lustsahrt vom 27. Juli 1850, nebst Anhang über die Aufsteigung von Gay-Lussac. Wir wissen, wie sie eine Wolke durchbohrt haben, 1000 Meter dick, von kleinen Eistheilchen geladen, worin die Kälte bis zu — 39°,67 stieg, wie sie aber, da die Seile, womit ihr Schiff an dem Ballon befestigt war, zu kurz wurden, dagegen gedrückt worden, und wie sie dann eine Oeffnung in dem Ballon haben machen müssen, wie sie vom ausströmenden Hydrogenium große Belästigung empfunden haben, nicht lange oben haben bleiben können, aber doch glücklich auf den Boden zurückgekommen sind, nur mit dem Verluste von manchen kostspieligen, und von dem so hochverdienten Regnault und anderen ausgezeichneten Physikern Frankreichs angefertigten Instrumenten.

Während ihrer Luftsahrt haben sie nun eben keine neuen Erfahrungen machen können. Die Berechnung hat aber nachher manches gelehrt. Sie hatten im Voraus Sorge getragen für Beobachtungen, und hatten namentlich Herrn Person zu Besancon, DE BRÉAUTÉ ZU Dieppe, BERTIN ZU Strassburg, Häghens zu Versailles, Moruel zu Orleans, Renou zu Vendôme, Malaguti zu Rennes, GIRARDIN und ROUTEAU ZU ROUEN, und ISIDORE PIERRE zu Caen gebeten, am 26. und 27. Juli jede Viertelstunde barometrische und thermometrische Beobachtungen anzustellen. Sie sind im Annuaire aufgenommen aus den Comptes rendus und verbessert. Auf diese Mittheilungen folgt ein Brief von Herrn Bravais an Herrn Matthieu über den Einsluss der Stunde des Tages auf die Resultate von barometrischen Messungen, deren wir bereits am passenden Orte erwähnt haben. Weiter findet man eine Note der Herren BARRAL und Bixio über die thermometrischen und barometrischen Aenderungen über die Obersläche von Europa. Der große ARAGO gab den Anstoß, und nun beeiferten die Herren BARRAL und Bixio sich, Beobachtungen allerwege zu sammeln; sie erhielten noch sechszehn Beobachtungsreihen für 26., 27. und 28. Juli aus Frankreich, zwei aus Algier, eine aus Cadix, eine aus England (Cambridge), fünf aus Belgien von

Herrn Prof. QUETBLET, fünf von Herrn Dr. KRECHE aus den Niederlanden, fünf aus Deutschland, zwei aus Schweden und Norwegen, sieben aus Russland und Polen, zwei von Herrn PLANTAMOUR aus Genf, fünf aus Italien, im Ganzen 60; diese sind nun mitgetheilt. Nur mit zwei Ausnahmen war für alle Oerter von Europa die Temperatur vom 27sten niedriger, als die vom 26sten, der Barometerstand mit fünf Ausnahmen höher, die Temperaturen von dem 28 sten sind nur für die Hälste der Oerter vollständig, und im Allgemeinen wieder höher für die nördlicheren Stationen, so auch der Barometer. Daraus ging schon mit einiger Wahrscheinlichkeit hervor, die erkältende Ursache habe sich von Nord nach Süd hin bewegte, die Herren wünschten die Geschwindigkeit dieser Ursache, welche wahrscheinlich von den ausgedehnten Wolken in der oberen Atmosphäre, welche sie durchbohrt hatten, und dergleichen andere herrührte, zu bestimmen. Sie mussten sich nun auf weniger (neun) Orte beschränken, die eine hinlängliche Menge von Beobachtungen geliefert hatten, zertheilten diese in drei Gruppen, jede von drei Orten, und sanden:

Die Wolke bewegte sich nicht gerade in dem Meridian, wie sich's versteht, eine mittlere Geschwindigkeit von 148 ist also ziemlicher Unsicherheit unterworsen.

Auch die Feuchtigkeit ist für die Oerter merklich von dem Meridiane von Marseille angegeben, auch für den Dampfdruck. Der Dampfdruck nahm zu zu Christiania, Utrecht, Nymwegen, Gent, Mailand, Florenz, er nahm ab bis Brüssel, Versailles, München, Rosseaux, Dijon, Bordeaux, Orange, Marseille von 26. bis 27. Juli, den folgenden Tag nahm er zu zu Christiania, Utrecht, Versailles, Rousseaux, Sainte Moulaine, Dijon, ab zu Nymegen und Florenz, von den anderen Oertern sind keine Resultate gekommen.

Oestlich von diesem Meridiane hatten zu Upsala und Kasan die Dampsdrucke abgenommen, vom 26sten bis 27sten zugenommen, am 27sten bis 28sten zu Prag hat er sich umgekehrt verhalten, und zu Wien beide Male zugenommen.

So also, sind die bemerkenswerthen Worte der Herren Barral und Bixio, indem die Temperatur niedriger ward, und der Barometer stieg, verminderte sich die Spannung des Dampfes, die Quantität des Wassers in der Lust [ausgelöst], aber die relative Feuchtigkeit nahm zu. Diese Abnahme der Spannung des Dampfes durch einen West- oder Südwestwind, erklärt wohl wie das relative Vacuum durch dessen Condensation hervorgerusen, hauptsächlich in Mittel-Europa, und nicht so sehr in den sehr nördlichen Theilen eine Zunahme des Lustdruckes durch das Einladen (l'appel) der oberen Schichten bedingt hat.

Noch werden wir aufmerksam darauf gemacht, wie der Regen, je nachdem er aus mehr niedrigen, oder aus höheren Schichten herstammt, und also weniger oder mehr kalt ist, den Dampfgehalt der unteren Lustschichten mehr oder weniger erhöhen oder selbst vermindern kann, wie hier der Fall war. Wirklich scheint es also eine sehr hohe Wolkenschicht gewesen zu sein, die von Nord nach Süd über Europa ziehend, die Temperaturerniedrigung hervorgebracht hat. Man lese diesen Aufsatz. und erkenne, wenn schon eine so kleine Störung aus Zusammenstellung von nicht zu diesem Zwecke gemachten Beobachtungen richtig hat können gedeutet werden, wie groß die Früchte sein mögen, wenn von allen Oertern die angestellten Beobachtungen auch vereinigt werden möchten. Beobachtungen von tausend Oertern auf der Erde während eines Jahres würden die Fundamente anweisen für das Gebäude der Meteorologie, falls sie vereinigt würden, überall zu haben wären für geringen Preis, und kritisch untersucht würden. Noch tausend während eines anderen Jahres, und man wird anfangen können, darauf zu bauen! Aber nicht gesammelte Beobachtungen und nicht Berechnungen von Abweichungen werden, zu Millionen gemacht, dennoch keine Früchte tragen für Meteorologie.

Darum stimmen wir überall denen bei, die die Beobachtungen zu vereinigen sich bestreben, darum sei Ehre und Dank gebracht

der Redaktion und den Herausgebern des Annuaire météorologique, worin nun auch wieder die Beobachtungen für 1849 von Versailles, Le Puy, Dijon, Lyon, Metz, Rodez, Toulouse, Rouen, Bordeaux, Orange, Marseille, Goersdorff, Nantes, Bourg, für Limoges 1789—1802, 1808, 1828—1829, 1845, 1849—1850. Für Hippolyte-de-Caton für 1850 in einem Bande vereinigt, sind in der III. Abtheilung. Weiter findet man meteorologische Beobachtungsreihen correspondirend mit denen am Faulhorn und Montblanc, angestellt zu Paris, Marseille, Lyon, Aoste, Zürich, Genf, am grand St. Bernard, zu Bern, Luzern und Milan in 1841, 1842 und 1844.

Und doch sind sie wohl in einem Bande nur erhalten, aber noch nicht übersichtlich dargestellt, und immer müssen wir noch ein Paar Bemerkungen machen übereinstimmend mit denen von 1) Vielleicht haben die Herrn Verf. gute Urfrüheren Jahren. sache, warum sie die drei Abschnitte vereinigen. Im Falle, dass der eine den anderen unterstützt, so ist es sehr gut, kann aber nicht auch der eine dem Debite des anderen schaden? Allerdings muss man gestehen, dass das Ganze überaus billig zu haben 2) Warum werden nicht in einer übersichtlichen Tabelle von allen Oertern die mittleren Stände der Instrumente an jedem Tage des Jahres angegeben. Bei der großen Mühe, welche sich Beobachter und Sammler nicht verdrießen lassen, würde diese nicht so sehr groß sein und einen sehr großen Nutzen gewähren. 3) Wir glauben, dass man bereits für recht viele Oerter zur Berechnung der mittleren Stände eines jeden Datums schreiten kann, und wo man dieses kann, muss man und nichts anders als die Abweichungen der Beobachtungen von diesen Normalständen mittheilen. Eher dieses und nichts anderes, als alles andere und dieses nicht, denn die detaillirten Beobachtungen, woraus diese hervorgehen, sind immer jeder Zeit zu haben für eine Untersuchung.

Wir hoffen, dass Deutschland, England und Frankreich sich in dieser Hinsicht gegenseitig werden zu verstehen wissen, und sprechen den Wunsch aus, dass es den Herren Herausgebern des Annuaire météorologique nicht an Unterstützung mangeln wird. Wenn sie sich an mich wenden, und mittlere Werthe eines jeden

Tages geben wollen, werde ich auch meinerseits gerne mich an sie anschließen, und nach ihrem Wunsche einiges aus anderen Theilen von Europa mittheilen.

Grundzüge einer Meteorologie für den Horizont von Prag, entworfen aus den an der K. K. Universitäts-Sternwarte daselbst in den Jahren 1771 bis 1846 angestellten Beobachtungen von Karl Friesen, Assistenten an der Kön. Sternwarte, Vicepräsident des naturwissenschaftlichen Vereins "Lotos", ordentlichem Mitgliede der Kön. Böhm. Gesellschaft der Wissenschaften zu Prag, correspondirendem Mitgliede der Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien, etc. (Aus den Abhandlungen der Kön. Böhm. Gesellschaft der Wissenschaften, V. Folge, VII. Band, besonders abgedruckt, Prag. 1850.)

Nachdem über die früheren Beobachtungen vor 1800 gesprochen ist, die damaligen Thermometer und Barometer mit den heutigen verglichen sind, werden für Temperatur, Luftdruck, Dampfdruck, Feuchtigkeit, Regen, Schnee, Hagel, Gewitter, Zodiacallicht, Bewölkung, Wind in Richtung und Stärke, Eisbedeckung der Moldau allerlei Tabellen entworfen, die man nur denken kann, so dass eine ungeheure Arbeit darauf verwendet sein muß. Wir werden uns daher sehr beschränken müssen in unseren Mittheilungen, da man, wenn man darauf einigen Werth legt, das Werk selbst einsehen muß. Es sei genug, wenn wir ein Stück von der 113ten Tabelle mittheilen, und von dem Folgenden sprechen.

Wir hoffen, dass nun für die Jahre von 1840 oder wenigstens von 1851 an, die Abweichungen werden gegeben werden, welche von dieser Normaltemperatur, Normalbarometerstand u. s. w. zu Prag vorgekommen sind. Wir haben also wieder einen Ort mehr, für welchen wir den normalen Gang kennen. Wie es möglich ist, dass Herr Fritsche sage, Sternschnuppenschwärme und tiese

Barometerstände scheinen gleichzeitige Phänomene zu sein, und dazu seien in seinen mittleren Barometerständen die Daten enthalten, begreisen wir gar nicht; eher geben diese mittleren Werthe der Temperatur Anleitung, eine Temperaturerniedrigung zu sehen Anfang Februars und Mitte des Mai, obgleich auch dieses, wie wir vergangenes Jahr an Herrn CRAHAY schrieben, nicht evident ist; die Erniedrigung kann scheinbar sein, da vielleicht Ende des Januar und Anfang Mai oder Ende des Mai, die Temperatur zu hoch ist. Es ist gut, solche Erniedrigung zu bemerken, nur muss sie nicht als Grundlage einer Hypothese angewendet werden: denn sie selbst steht nicht fest. Ungereimt ist die 114te Tabelle, womit Herr FRITSCHE bemerkt, es sei der Druck und die Temperatur der Luft von den Monatstagen abhängig; auch die Zahlen lehren es nicht. Schade, dass Herr Fritsche nicht die Sonnenperiode geprüst hat, was doch so leicht gewesen wäre; er war so nahe daran S. 171 unten 27,68. Es scheinen ihm aber meine Untersuchungen darüber, und im Allgemeinen, auch für andere Untersuchungen, meine Changements périodiques de température entgangen zu sein.

## Jährlicher Gang von Temperatur und Windesrichtung

| Datum | December  | Januar        | Februar       | Marz     | April .     | Mai        |
|-------|-----------|---------------|---------------|----------|-------------|------------|
| 1     | 2,0 88W.  | — 1,7 WSW.    | -1,5WNW.      | 1,4 WSW. | 5,2 WNW.    | 11,50 W.   |
| 2.    | 2,4 -     | —1,3 SW.      | 1,5 -         | 1,7 SW.  | 5,2 W.      | 11,34 N.   |
| 3     | 2,2 SW.   | 1,2 -         | 0,8 S₩.       | 2,1 WS₩. | 5,7 -       | 11,92 080. |
| 4     | 2,1 -     | -1,4 SSW.     | -0,6 WSW.     | 2,2 W.   | 5,5 -       | 11,55 SSW. |
| 5     | 2,3 -     | -2,0 SSO.     | 0,5 SW.       | 2,0 -    | 5,8 WNW.    | 11,36 NO.  |
| 6     | 2,3 -     | —1,9 W.       | -0,2 -        | 2,0 WSW. | 6,0 -       | 11,64 S.   |
| 7     | 1,4 -     | 2,1 SSW.      | <b>-0,3</b> - | 2,2 SW.  | 6,6 NW.     | 12,05 W.   |
| 8     | 1,5 -     | 2,3 WSW.      | 0,7 -         | 2,4 SSW. | 6,8 NNW.    | 12,28 ON0. |
| 9     | 1,7 -     | -2,2 -        | 0,2 -         | 2,5 SW.  | 6,7 O.      | 12,34 NNW  |
| 10    | 1,4 WSW.  | -2,1 SSW.     | -0,2 -        | 2,3 W.   | 7,1 W.      | 11,71 NW.  |
|       |           | 0.000         |               |          | * 4 100 100 | 44.40      |
| 11    | 1,2 SW.   | -2,0 SW.      | —0,1 WSW.     | 2,3 W.   | 7,1 WSW.    | 11,10 WNW. |
| 12    | 0,9 SSW.  |               | 0,1 SW.       | 2,5 SW.  | 7,2 -       | 11,28 WSW. |
| 13    | 1,1 8.    | -1,4 -        | 0,1 -         | 2,6 ₩NW. | 7,1 -       | 11,81 WNW. |
| 14    | 0,7 SW.   | -1,1 -        | -0,6 -        | 2,8 -    | 7,6 W.      | 11,60 -    |
| 15    | 0,2 SSW.  | -1,7 -        | -0,1 -        | 2,9 NW.  | 8,0 WSW.    | 11,63 NNO. |
| 16    | 0,5 -     | -2,0 -        | -0,4 S.       | 2,5 -    | 8,1 SSW.    | 11,83 NW.  |
| 17    | 0,3 -     | <b>-2,0</b> - | -0,3 WNW.     |          | 8,0 W.      | 11,80 WNW. |
| 18    | 0,2 S.    | -1,4 -        | -0,3 SW.      | 3,3 WNW. | 8,1 N.      | 12,24 W.   |
| 19    | -0,1 SW.  | -1,2 WSW.     | l .           | 3,3 W.   | 8,1 NW.     | 12,14 NNW. |
| 20    | -0,3 S.   | -0,8 WSW.     | -0,4 -        | 3,2 WSW. | 8,1 -       | 12,74 NWN. |
| 21    | _0,4 SW.  | -1,2 sw.      | +0,3 SW.      | 3,3 WNW. | 8,0 W.      | 13,36 NW.  |
| 22    | _0,2 SSW. | -1,4 WSW.     | 0,8 -         | 3,3 NW.  | 8,1 -       | 13,45 NNW. |
| 23    | + 0,5 S.  | 1,5 SW.       | 1,1 WSW.      | 3,4 WNW. | 8,7 WSW.    | 13,48 NO.  |
| 24    | +0,6 SSW. | 1,3 -         | 1,1 -         | 3,7 SSW. | 9,1 WNW.    | 13,44 NWN. |
| 25    | + 0,6 SW. | -0,9 -        | 1,4 SW.       | 3,8 WNW. | 9,3 NNW.    | 13,29 WNW. |
| 26    | -0,4 -    | -1,5 -        | 1,6 WSW.      | 3,2 SSW. | 9,0 NW.     | 12,88 -    |
| 27    | 0,5 -     | -1,1 SSW.     | 1,5 -         | 3,7 NW.  | 9,3 N.      | 13,04 NWN. |
| 28    | +0,3 WSW. | 0,8 SW.       | 1,4 W.        | 4,2 WSW. | 9,7 NW.     | 13,07 NW.  |
| 29    | -0,1 W.   | -1,2 -        | 1,2 WSW       | 4,9 WNW. | 10,0 N.     | 12,42 WNW. |
| 30    | -0,6 WSW  | -1,3 -        |               | 4,8 W.   | 10,3 WSW.   | 13,75 NW.  |
| 31    | - 1,0 W.  | - 0,9 -       |               | 5,0 -    |             | 13,73 -    |

von Tag zu Tag nach 40 jährigen Beobachtungen.

| Juni      | Juli       | August    | September | October              | November  |
|-----------|------------|-----------|-----------|----------------------|-----------|
| 13,1 NW.  | 15,19 WSW. | 16,8 WSW. | 14,6 WSW. | 10,9 SO.             | 5,2 WSW.  |
| 13,6 -    | 15,28 -    | 17,0 W.   | 14,2 -    | 10,7 SW.             | 5,1 ' -   |
| 14,0 W.   | 15,71 -    | 16,9 -    | 14,1 -    | 10,5 N.              | 5,4 SW.   |
| 14,5 WSW. | 15,58 -    | 17,0 WSW. | 14,0 -    | 10,4 880.            | 4,9 SSW.  |
| 14,4 -    | 15,46 -    | 16,0 -    | 14,0 -    | 10,4 SSW.            | 4,7 -     |
| 14,4 SW.  | 15,89 -    | 16,1 -    | 14,2 -    | 10,0 -               | 4,3 SW.   |
| 14,2 NW.  | 15,85 -    | 15,9      | 14,0 -    | 9,9 SW.              | 4,5 SSW.  |
| 14,2 -    | 16,41 W.   | 15,9 WNW. | 13,8 SW.  | 10,0 W.              | 4,4 S.    |
| 14,6 WNW. | 16,36 WNW. | 16,0 WSW. | 13,6 W.   | 9,9 -                | 4,0 SSW.  |
| 14,9 NW.  | 16,53 W.   | 16,1 W.   | 13,6 WSW. | 9,2 WSW.             | 4,0 SW.   |
|           |            |           |           |                      |           |
| 15,1 W.   | 16,17 WNW. | 16,3 WSW. | 13,5 -    | 8,8 SW.              | 4,0 SSW.  |
| 14,0 -    | 16,17 W.   | 16,3 W.   | 13,3 -    | 8,7 -                | 3,3 WSW.  |
| 15,0 WNW. | 16,12 -    | 16,4 -    | 13,0 WNW. | 8,7 WSW.             | 3,0 W.    |
| 15,0 -    | 15,92 -    | 16,3 -    | 12,4 -    | 8,2 -                | 3,1 8SW.  |
| 15,2 -    | 16,40 WNW. | 16,4 WSW. | 12,4 -    | 7,8 W.               | 3,0 -     |
| 14,9 -    | 16,17 W.   | 15,9 WNW. | 12,4 -    | 8,0 -                | 3,3 SW.   |
| 14,7 -    | 16,13 WNW. | 15,5 -    | 12,8 W.   | 8,2 -                | 3,1 SSW.  |
| 14,3 -    | 16,05 W.   | 15,6 W.   | 12,8 WNW. | 7,6 WSW.             | 3,1 SW.   |
| 14,1 -    | 16,13 -    | 16,0 -    | 12,7 W.   | 7,5 SW.              | 3,0 WSW.  |
| 14,4 -    | 16,55 WSW. | 15,8 WSW. | 12,1 -    | 7,6 SSW.             | 2,7 SW.   |
| 14,7 -    | 16,40 W.   | 15,7 W.   | 12,0 SSW. | 7,1 W.               | 2,8 sw. * |
| 14,0 -    | 16,28 -    | 15,4 -    | 12,5 WSW. | 6,7 SW.              |           |
| 15,0 -    | 16,24 -    | 15,1 -    | 14,7 -    | 6,6 SSW.             | 2,7 -     |
| 14,6 -    | 16,50 -    | 15,1 -    | 11,6 SW.  | 6,9 -                | 2,7 -     |
| 14,8 W.   | 16,38 WSW. | 15,1 -    | 11,0 SW.  | 6,5 SSO.             | 2,3 -     |
| 15,0 WNW. | 16,54 -    | 15,1 USW. | 11,4 WSW. | 6,3 SSU.<br>6,2 SSW. | 2,4 -     |
|           | 16,56 W.   | 15,1 -    | 11,3 -    | 6,1 SO.              | 2,0 -     |
| •         | · ·        | 15,1 -    | 11,7 -    | 1 .                  | 1,9 SSW.  |
| 15,2 -    | 16,29 WNW. | 1 .       | 1 -       | 6,0 SSW.             | 1,6 -     |
| 15,4 -    | 16,52 -    | 15,1 WNW. | 10,9 SW.  | 5,4 SW.              | 2,1 -     |
| 15,6 -    | 16,63 -    | 15,1 W.   | 10,9 SW.  | 5,7 WSW.             | 2,1 -     |
|           | l 16,65 -  | 15,0 WSW. | ı         | 5,5 -                |           |

Ich habe die Andeutung der Windesrichtungen abgekürzt, und nicht die Grade des Azimuthes, sondern die nächste, wahrste und einfachste Bezeichnung, immer wenigstens auf 16 Grade genau angegeben. Wunderbare Anomalien sind 9. April, Anfang Mai; nachher wieder noch große Gleichmäßigkeit am 2. October.

Windrose der Temperatur.

| 7.50<br>7.44<br>7.50<br>7.50<br>7.50<br>7.50<br>7.50<br>7.50<br>7.50<br>7.50  |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| 0 off.<br>8,61<br>7,73<br>7,73<br>7,42<br>8,89                                |
| Sept.<br>16,67<br>13,52<br>12,74<br>12,02<br>11,73<br>12,22<br>12,22<br>13,74 |
| August<br>16,986<br>15,55<br>15,47<br>16,92<br>16,77<br>17,72                 |
| 17,63<br>16,68<br>15,48<br>17,89<br>17,83<br>17,83<br>18,30                   |
| Jani<br>15,59<br>14,97<br>14,11<br>14,35<br>15,87<br>15,87<br>15,87           |
| Mai<br>13,86<br>12,64<br>12,19<br>11,41<br>10,68<br>12,09<br>13,56            |
| April 9,76 7,80 6,12 6,93 8,25 9,62                                           |
| Marz<br>4,15<br>4,15<br>4,15<br>3,87<br>1,93<br>1,193<br>1,188<br>1,2,18      |
| Februar + 0,38 + 0,78 + 0,78 - 0,83 - 1,91 - 1,91 - 1,91 - 0,12               |
| Januar — 0,78 + 0,66 — 0,35 — 2,57 — 3,59 — 3,67 — 2,611 — 2,611              |
| + 1,34<br>- 0,51<br>- 1,53<br>- 1,78<br>- 1,07<br>- 0,07                      |
| SO NO SO                                                                      |

Windrose der Niederschläge in Hundertel Pariser Linien.

| N                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 94.224.<br>15.4.30 15.4.15.15.15.4.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.                           |
| 85.<br>101<br>17<br>16<br>16<br>16<br>17                                                             |
| August 37 105 105 157 25 27 22                                                                       |
| 25.<br>27.<br>28.<br>29.<br>29.<br>20.<br>20.<br>20.<br>20.<br>20.<br>20.<br>20.<br>20.<br>20.<br>20 |
| 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                             |
| Mai<br>9881<br>727<br>727<br>849<br>729<br>729                                                       |
| April<br>439<br>70<br>70<br>21<br>24<br>24                                                           |
| Marz<br>255<br>25<br>36<br>36<br>35<br>17<br>17                                                      |
| Februar 26 28 33 33 10 11 13                                                                         |
| Januar<br>21<br>35<br>29<br>46<br>64<br>64<br>17                                                     |
| D6.<br>212<br>213<br>213<br>213<br>213<br>213<br>213<br>213<br>213<br>213                            |
| SS. XW. NO. 00. 00. 00. 00. 00. 00. 00. 00. 00. 0                                                    |

Wir haben gezeigt, dass besonders in den kälteren Monaten, wo nicht der aussteigende Luststrom so kräftig ist, der Niederschlag hauptsächlich bei Drehung der Windsahne eintreten muß, wenn er nicht durch über einander ziehende Lustströmungen hervorgerusen wird (siehe die Beobachtungen von Rozet). Bei einigen theoretischen Aussprüchen wäre es vielleicht nicht überslüssig gewesen, zum Belege die gleichzeitigen Aenderungen von verschiedenen Instrumenten anzugeben; aus mittleren Werthen kann man nichts selbst herausstellen. Man lese das so reichhaltige Werk selbst, um sie zu beurtheilen. Die Tabellen 119 und 120 sind illusorisch.

Mittlere Temperaturen in Russland, von A. Kupffer. Pogg. Ann. LXXVII. 357, Aus den T. VII. des Bulletins de la Classe phys. math. de l'Acad. de St. Pétersbourg.

Im gegenwärtigen Aussatze ist eigentlich nur allein die mittlere Temperatur von St. Petersburg besprochen. Aus stündlichen Beobachtungen von 1841 an kann man bereits sagen:

- 1) Die höchste Temperatur trete im Winter um  $2^h$  Nachmittag ein, im Sommer aber bedeutend später, im Mai, Juni, Juli und August nahe an  $4^h$ .
- 2) Die Gränzen, innerhalb welcher sich die mittleren Temperaturen der einzelnen Stunden bewegen, sind für den

| December | 0,7 | Juni       | 5,7   |
|----------|-----|------------|-------|
| Januar   | 0,9 | Juli       | . 5,0 |
| Februar  | 1,8 | August     | 5,7   |
| März     | 3,8 | September  | 4,3   |
| April    | 4,8 | October    | 2,2   |
| Mai      | 6,0 | . November | 1,2   |

Natürlich sind sie im Sommer, wo die Sonne grösseren Einflus hat, weiter von einander; die Entsernungen verhalten sich ungefähr wie die Cosinusse der mittleren Zenithdistancen der Sonne.

Schon ist während 100 Jahren in Petersburg, oder in der Nähe, die Temperatur beobachtet, die nöthigen Correctionen sind angebracht, die Temperatur ist immer ein wenig steigend. Die Jahresmittel sind von

| 1744 — 1765 | +2,90 |
|-------------|-------|
| 1766—1785   | 2,20  |
| 1786—1800   | 2,51  |
| 1806 - 1825 | 2,71  |
| 1826 - 1845 | 2,81  |

Eigentlich ist es doch nur das Mittel von 1766—1785, das um eine zu erwähnende Quantität von den übrigen abweicht. Die Temperatur von Petersburg scheint uns, der verdienstvollen Arbeit des Herrn Kupffen zufolge, so ganz gut bekannt, dass er nicht nur allein die monatlichen Mittel, sondern selbst die täglichen mitzutheilen völlig berechtigt ist. Da wir in einem anderen Berichte diese wirklich schon vollbrachte Arbeit anzukündigen haben, geben wir nicht genauer und ausführlicher die anfänglichen Resultate auf, als mit diesen 24 Zahlen.

Mittlere Temperaturen in den zwanzigjährigen Zeiträumen. 1806—1825 A und 1826—1845 B.

|           | A            | B             |
|-----------|--------------|---------------|
| December  | <b> 5,40</b> | <b></b> 5,23  |
| Januar    | <b>7,4</b> 8 | <b> 7,4</b> 5 |
| Februar   | <b></b> 6,69 | 6,49          |
| März      | -3,58        | 4,04          |
| April     | +1,14        | +1,37         |
| Mai       | +6,42        | +7,12         |
| Juni      | 11,30        | 11,79         |
| Juli      | 13,76        | 13,69         |
| August    | 12,72        | 12,23         |
| September | 8,61         | 8,34          |
| October   | 3,31         | 3,68          |
| November  | 1,35         | -1,30         |

Dr. J. Lamont. Ueber die Temperaturverhältnisse in Bayern. (Aus den Ann. der Münchener Sternwarte besonders abgedruckt.) München 1849.

Nicht so günstig ist die Meinung des Herrn Dr. Lamont über die Zuverlässigkeit der Kenntnis der mittleren Temperaturverhältnisse. Er trägt kein Bedenken, dass wir jetzt noch von keinem Orte in Bayern eine richtige Temperaturbestimmung besitzen, d. h. eine Temperaturbestimmung, wie sie bei einer wissenschaftlichen Untersuchung zu Grunde gelegt werden soll.

Wirklich überraschte auch mich Seite 12, wo die mittleren Jahrestemperaturen für Regensburg von je fünf Jahren von 1785—1789, von 1790—1794 u. s. w. bis 1834 folgende sind: 6°,32, 6,48, 7,07, 7,23, 7,02, 6,44, 6,04, 6,44, 7,01, 6,98. Auch die zehnjährigen Mittel differiren noch bedeutend, wie man sich überzeugen kann, und selbst die zwanzigjährigen

1785—1804 gibt 6,77 1795—1814 - 7,19 1805—1824 - 6,73 1815—1834 - 6,62

differiren, wenn man auf 1795—1814 achtet, sehr. Zu sehen, dass derselbe Monat in einem Jahre um den enormen Betrag von 9 Graden wärmer sein kann, als in einem andern, macht einen bange um das Herz, und dass drei Thermometer neben einander ausgehängt, obgleich wohl graduirt und übereinstimmend, bisweilen größeren Unterschied geben, als von einem Grade Réaumur, Seite 4 und 5, stürzte uns ganz und gar in Verzweiflung.

Der geistreiche und unermüdliche Vers. hat jedoch selbst eine Methode ansühren können, wodurch wir mehr Sicherheit gewinnen. Längst hat er die Temperaturen an verschiedenen Oertern in Bayern mit den Beobachtungen von München angegeben, und sehr wahr versichert er, dass man so nur die mittlere Differenz von jedem Orte mit München sür jeden Monat zu kennen braucht, um aus dem mittleren Gange in München auch den an jenem Orte zu kennen. Wirklich sind die besagten Differenzen auf Seite 14, für vier verschiedene Jahre angesührt, nicht sehr verschieden. Gestehen wir denn vielleicht ein, dass für Be-

stimmung der Vegetationsverhältnisse eine Fraction eines Grades erforderlich sein würde, wenn man die Abhängigkeit dieser Verhäknisse von der Temperatur besser kännte, und dass man noch nicht auf einige Hundertel die mittlere Temperatur des Jahres in Bayern kennt, so kümmert es uns doch nicht um die Meteorologie. Diese braucht noch nicht so genaue Bestimmungen, nur muss man immer dahin trachten, sie genauer und genauer zu machen. Wenn ein Monat in zwei verschiedenen Jahren um 9 Grade verschieden ausfallen kann, so ist seine mittlere Bestimmung aus einem Jahre höchstens 53 unsicher, also in 25 Jahren nur um 1º, auch wenn man gar nicht auf den Zusammenhang der anderen Monate achtet, und da die Abweichungen eines einzelnen Tages vielleicht auf 20f von diesem Mittel gehen können, so werden doch die großen Abweichungen noch wohl immer als große erkannt. Nur die sehr kleinen sind unsicher, haben auch dafür keinen meteorologischen Werth. Immer fortstrebend werden wir dazu gelangen, genau den Gang zu kennen. Die großen Arbeiten von Dr. LAMONT werden uns Bayern bald ganz gut kennen lehren. Hat er doch schon Seite 20 eine Tabelle mitgetheilt, die Verbesserung der Jahrestemperatur wegen der Höhe über der Meeressläche, und auf Seite 21 die Sommer- und Wintertemperatur für die Parallelen von Bayern von 10 zu 10 Minuten, und selbst für diese die Verbesserung wegen der Höhe. Wir werden diese Früchte genießen können, wenn wir im solgenden Jahre die Hohenpeissenberger Beobachtungen ankündigen können.

CRAHAY. Ueber die Kalteperiode in der Mitte des Monats Mai. Bulletin d. Brux. XVI. 105.

Mehrere Forscher haben es gesagt und selbst Madler hat es in Schumachers astron. Jahrbuch für 1843 ausführlich besprochen, dass es um die Mitte des Mai eine Temperaturerniedrigung gebe, der analog, welche Erman für den 6. Februar und benachbarte Tage angenommen hat. Martins hat gefunden aus 30jährigen Beobachtungen zu Paris, dass der 11., 12., 13. Mai

niedriger seien als die übrigen Tage, und Prof. CRAHAY hält es mit vollem Rechte für eine wichtige Erscheinung, wenn sie sich bestätigt, dass er 31 Jahre von Beobachtungen in Mastricht, Löwen und benachbarten Orten in dieser Hinsicht geprüft hat. Die mittleren Temperaturen vom 9. bis 19. Mai findet er: 13,99, 14,04, 13,01, 13,35, 13,51, 13,20, 13,04, 14,04, 14,56, 14,06, 14,27, also wirklich eine Erniedrigung für den 11ten, 12ten, 13ten und 15ten. Die Windfahne und des Barometer, das letzte aber nach meiner Ueberzeugung in sehr zweiselhafter Weise, stimmen in ihren Bewegungen hiermit überein. In Dove's Temperaturtafeln finde ich mehrere Orte die stimmen, andere die nicht stimmen, aber wenn es sich bewähren möchte, so würde ich eher der Meinung von Dr. L. WILHELMY mich anschließen, der diese Erkältung der Entwickelung des Pflanzenwachsthums zuschreibt, als Denjenigen, die sie davon herrühren lassen, dass der Asteroïdenring um diese Zeit die Sonnenstrahlen stellenweise absorbire. Nur mittlere Temperaturen eines jeden Tages an recht vielen Orten werden die Sache ausmachen können.

H. D. A. Swits. Methode um durch Winkelmessung nahe an der Oberfläche des Meeres die Höhe der Gebirge aus den Abständen, und umgekehrt die Abstände zu berechnen.

Herr Smits, der lange auf Java und in der Nähe auf dem Meere war, hat gefunden, dass es manchmal wohl praktisch sei, durch Winkelmessung die Höhe der Gebirge zu bestimmen. Es versteht sich, dass zu diesem Zwecke zuerst die terrestrische Strahlenbrchnung gut bekannt sein muss. Hierüber nun spricht der eisrige Officier in drei meteorologischen Beiträgen, dem Werkchen angehängt, und obgleich wir mit seinen theoretischen Folgerungen für die Meteorologie keineswegs einverstanden sein können, so müssen wir doch der eisrigen Bemühung, wodurch er die Abnahme des Lustdruckes nach oben in verschiedenen Stunden des Tages und bei verschiedenen Temperaturen mit guten Barometern durch ein längeres Verweilen in verschiedenen Höhen auf den

Gebirgen von Java nach vielen Beobachtungen zu bestimmen gesucht hat, dankbarst anerkennen.

Von einer Reihe wollen wir das Resultat hier ansühren. Der Verf. hat sich einen zweckmäßigen Ort ausgewählt auf dem Berge Pangerango, südlich von Weltevrede bei Batavia, und 2950 Meter ungefähr hoch. Jede halbe Stunde in dem Monat Mai wurden an den zwei Orten correspondirende Barometer aufgezeichnet, das Mittel gab auf 0° reducirt, das Maximum zu

Pangerango Max. 8h 55' M. Min. 3h Ab.

Weltevrede Max. 9<sup>h</sup> 25' M. Min. 3<sup>h</sup> 37' Ab. Der Unterschied zwischen dem Maximum und Minimum ist auf dem Pangerango 1,50<sup>mm</sup>, in Weltevrede 3,03<sup>mm</sup>. Die Temperaturen im Mai sind stündlich für

| •      | •              |                           |
|--------|----------------|---------------------------|
|        | Pangerango     | Weltevrede                |
| 6 M.   | 7,17           | 23,05                     |
| 7      | 8,71           | 23,79                     |
| 8      | 11,13          | 25,90                     |
| 9      | 12,33          | 27,15                     |
| 10     | 12,94          | 28,04                     |
| 11     | 13,83          | 28,69                     |
| Mittag | 13,65          | 29,31                     |
| 1      | 13,43          | 29,65                     |
| 2 Ab.  | 1 <b>2,</b> 84 | 29,78                     |
| 3      | 12,29          | 29,56                     |
| 4      | 11,40          | <b>2</b> 9,13             |
| 5      | 10,46          | 28,56                     |
| 6      | 9,16           | <b>27,4</b> 8             |
| 7      | 8,48           | <b>26,62</b> <sub>.</sub> |
| 8      | <b>8,25</b>    | 26,14                     |
| 9      | <b>8,3</b> 0   | 25,72                     |
| 10     | 8,09           | 25,32                     |
| 11     | 8 <b>,02</b>   | 24,91                     |
| 12     | 7,82           | 24,57                     |
| 13     | 7,71           | 24,32                     |
| 14     | 7,62           | <b>24,0</b> 6             |
| 15     | 7,53           | <b>23,7</b> 8             |
| 16     | 7,42           | 23,46                     |
| 17     | 7,32           | 23,21                     |
|        |                |                           |

Die Unterschiede der Temperaturen an der nämlichen Stunde schwanken also zwischen 14,77 und 18,32.

Die Stunden 19 und 20, geben so, wie noch mehr die sechste, und später sehr übereinstimmend 2960,6 Meter Höhe; die Stunden zwischen 201 und 3, die einzelnen Bestimmungen sind 2965,2, 2955,8, 2957,3, 2956,4, 2958,6, 2959,1 für die Stunde 6—11, geben auch unter sich übereinstimmend 2994,8 Meter, die einzelnen Bestimmungen sind 2986,0, 2996,1, 2995,1, 3001,7, 2999,5, 2994,7. Wahrscheinlich ist die erste Bestimmung die bessere, aber man muß auf die Stunde des Tages achten, um die Höhe eines Berges gut mittelst des Barometers messen zu können. In gleicher Weise muß man auf diesem Verhältnisse der Atmosphäre Acht geben für die Berechnung der terrestrischen Strahlenbrechung.

Gewis, es wäre von großem Werthe, wenn man solche Beobachtungen an anderen vereinzelten Bergen in verschiedenen Höhen anstellte, wie es Herr Smits gethan hat, um die Wechsel der Atmosphäre in verticaler Richtung so zu studiren, wie man die horizontalen gegenwärtig zu untersuchen angesangen hat, und um die letzteren besser zu verstehen, denn sie sind dazu unbedingt nothwendig.

# J. H. CROCHEWIT. Ueber die neue Theorie der Atmosphäre von Smits.

Dr. Crochewit veröffentlichte, bald nachdem er in Java angekommen war, und die fremden Theorieen des Herrn Smits zu Gesicht bekommen hatte, seine Bedenken aus physikalischen Gründen wider diese neue Theorie der Atmosphäre. Er thut dieses geschickt genug, so wie es von Jemand von seinen Capacitäten zu erwarten ist, aber da das Bedenken am wenigsten die Beobachtung trifft, brauchen wir nicht weiter uns an diesem Orte damit einzulassen.

E. Schmid. Gewicht und Gewichtsverhältnisse der Atmosphäre. Pogg. Ann LXXVIII. S. 275. (S. Seite 64 d. B.)

Herr Schmid findet eine bedeutend andere Zahl als Marchand, nicht aber anders als Prof. Poggendorff, denn Seite 276 Zeile 24 steht: das Volumen der trocknen atmosphärischen Luft sei 1,954570 Kubikmeilen. Prof. Poggendorff sagt: dieses sei das Volumen des trocknen Sauerstoffes, und schlägt das ganze Volumen, gleich wie Herr Schmid, zu nahe 9,3 Millionen Kubikmeilen an. Nachher scheinen sie sich zu entzweien. Die Bemerkung des Herrn Schmid ist sehr wahr, dass man, um genaue Bestimmungen zu erhalten, auf das Gesetz der Abnahme der Temperatur mit der Höhe (anders in anderen Breiten) auf Lustdruckbestimmungen an verschiedenen Parallelen zu achten habe auf den Courant ascendant u. s. w.

Ich erwähne hier gelegentlich die Beschreibung eines sich selbst registrirenden Barometers, welches innerhalb 24 Stunden alle 5 Minuten eine Beobachtung auszeichnet, von G. A. Schultze, Pogg. Ann. Bd. LXXVI. 604. Es scheint sehr empsehlenswerth; merkwürdig ist, dass es auch für die Temperatur reducirt, da der auszeichnende Hebel durch zwei ungleiche Metalle tieser gebracht wird bei höherer Temperatur. Der Preis ist nicht notirt.

Mauny. Beobachtungen zur Erläuterung der Karten über Wind- und Meeresströmungen im atlantischen Ocean.

Institut. N. 791.

Der eifrige Verf. hat die Journale von vielen Schiffen gesammelt, copirt, zweckmäßig den Gehalt geordnet, discutirt, und Schlüsse daraus gezogen.

Für jeden Monat sind die Beobachtungen gesondert gehalten; auch noch für jeden Grad Breite und Länge besonders die Resultate aufgezeichnet. Er hat schon von 4000 Schiffen die Beobachtungen gesammelt, und wenn z. B. 1000 davon den 32º NBr. und 10ten W. von Greenwich durchkreuzt haben. so hat er gefunden, dass so viele davon Nordwinde, so viele Nordostwinde, so viele Ostwinde u. s. w. getroffen haben, er kennt das Verhältniss für jeden Monat, er kennt auch die mittlere Temperatur, welche man in jedem Monat daselbst antrifft, und auch den mittleren Barometerstand und den Fehler des Compasses. So sind die Resultate für die Monatsisothermen von Dove für den Erdmagnetismus für die Physik der Erde höchst interessant. Nicht weniger aber für die Seefahrt. Seeleute, auch die sehr viele Reisen machen, kommen nicht oft genug an denselben Ort, um das Gesetzmäßige daselbst von dem Zufälligen zu trennen. Selbst können sie also nicht den besten Weg auswählen, der wohl derjenige sein wird, wo am wenigsten Stürme wüthen, übrigens aber die Richtung des Windes und der Meeresströmungen am günstigsten sind. So müssen denn die Beobachtungen von allen Seeleuten benützt werden, sonst folgt man einem von ihnen, der zufällig am ersten solchen Weg sich auswählte, der, wäre es auch ein Cook, nicht der beste sein wird. Der dritte folgt dem zweiten, und nun alle weiteren die von drei besolgten, der nun auch von einem Hydrograph aufgenommen wird, und nun nicht mehr für einen Weg gilt der gemacht ist, sondern für einen der gemacht werden soll. Noch muss man in Acht nehmen, dass, wenn einer auch ohne genugsame Sorgfältigkeit eine Gefahr irgendwo angedeutet hat, alle diesen Ort meiden, und so das Meer ausgefüllt ist neben den reellen, auch mit einer Menge von imaginären Gefahren.

Hiermit ist der Zweck des Herrn Maury, der ausnehmend wohl mit den von ihm benützten Hülfsmitteln erreicht werden kann, genugsam angedeutet Was die Resultate angeht, so müssen wir kurz sein. Schon ist, als wir dieses schrieben, die vierte Ausgabe von Herrn Maury's sealing directions publicirt, aber durch zufällige Umstände noch nicht in unsere Hände gekommen. Darin wird sicherlich schon weit mehr aufgenommen sein. Aber schon in diesem Aufsatze wird angekündigt, dass die Schiffe, welche den Karten des Herrn Maury folgten, in 31 Tagen die Reise von den Amerikanischen Häfen nach dem Aequator machten,

wozu sie sonst 41 Tage brauchten, man findet die genaue Begrenzung der Region der Calmen zwischen den beiden Passaten für jeden Monat, und das curiose Resultat, dass im NO. Passat zwischen dem Aequator und 10° NBr. von 10° bis 25° W. Länge die herrschenden Winde Süd und West sind. Für das Genauere verweisen wir auf die vierten Edition. Schon sagten wir genug, um die große Arbeit in ihrem wissenschaftlichen und practischen Nutzen gehörig würdigen zu können. Niederland wird nächst England der erste von den Staaten sein, welche sich diesem Unternehmen anschließen.

# M. Quetelet. Plötzliche Temperaturveränderungen in Belgien im Januar 1849. Institut. No. 803.

Herr QUETELET gibt einige gleichzeitige Beobachtungen von Thermometer und Barometer am 11ten, 12ten und 13ten Januar 1849. Löwen und Brüssel halten das Mittel zwischen St. Frond und Dijon; desshalb gebe ich Utrecht und Heelder an deren Stelle. Unglücklicher Weise waren aber in Utrecht die selbstregistrirenden Instrumente im Januar noch nicht ganz gut in Ordnung, so dass ich die Zeitmomente nicht ganz bestimmt anzugeben vermag. In St. Frond kam das Fallen vor am 11. Jan. Abends zwischen neun und später, in Dijon schon zwischen Mittag und neun Uhr Abends, in Utrecht fror es um sieben Uhr Abends, und wurde es immer kälter, der 12te Januar war 6°,6 C. unter der Normalhöhe, der 13te schon wieder 20,1 darüber erhoben. Der 12te Januar war nahe 20° F. unter den vorigen und folgenden. Am Heelder fror es am 11ten Januar Mittags 2 Uhr -0°.5, Abends schon -4°.4. Auch da war es noch Abends des 12ten  $-4^{\circ},5$ , Morgens des 13ten schon wieder  $+0^{\circ},7$ . Der NO. war den 12ten um 4 Uhr eingefallen, und den 12ten Mitternachts war er wieder S. geworden. Aus dem Berichte über die in den Jahren 1848 und 1849 auf den Stationen des meteorologischen Institutes im Preussischen Staate angestellten Beobachtungen von

Prof. Dove herausgegeben, entnehme ich noch die Weise, wie sich diese Kälte an anderen Orten habe fühlen lassen.

di

15

Í

٠.

|                 | 8                 | 9            | 10            | 11            | 12            |             |      |
|-----------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------|
| Tilsit          | 15,1              | <b>—16,9</b> | <b>—19,8</b>  | 14,5          | <b>5,3</b>    |             |      |
| Memel           | 10;7              | 16,6         | 16,8          | 12,1          | 3,4           |             |      |
| Königsherg      | 10,8              | 14,9         | 17,2          | 15,0          | -4,1          |             |      |
| Cöslin          | <b> 7,6</b>       | 10,4         | 16,6          | 12,9          | <b>5,2</b>    |             |      |
| Posen           | 11,0              | -13,2        | <b>—15,6</b>  | 11,7          | 9,8           |             |      |
| Bromberg        | <del>-</del> 10,2 |              | <b>— 15,0</b> | 14,7          | 9,2           |             |      |
| Berlin          | <b>— 7,9</b>      | 12,0         | 12,4          | <b>- 9,7</b>  | <b> 7,7</b>   |             |      |
| Frankfurt a. O. | 10,0              | 12,0         | <b>—12,7</b>  | <b>— 10,3</b> | 9,9           |             |      |
| Stettin         | 12,4              | <b>—13,5</b> | 10,4          | <b>— 7,2</b>  | <b>—7,1</b>   | 13          |      |
| Breslau         | 8,6               | <b>—13,0</b> | 14,3          | - 9,7         | <b>—11,</b> 0 | <b>—7,1</b> |      |
| Neisse          | <b> 7,0</b>       | -13,0        | 14,4          | <b>— 9,8</b>  | 11,9          | 8,3         |      |
| Ratiber         | 10,2              | 18,0         | <b>—18,7</b>  | 11,1          | 12,0          | <b>—9,7</b> |      |
| Görlitz         | -10,8             | 14,6         | <b>—12,7</b>  | <b>— 7,6</b>  | 12,2          | <b>—8,3</b> |      |
| Brocken .       | 9,5               | -11,3        | <b>— 7,9</b>  | - 4,4         | <b>—12,7</b>  | <b>—8,7</b> | -0,1 |
| Erfurt          | - 8,4             | -11,7        | 8,9           | - 1,2         | 11,6          | 5,4         |      |
| Paderborn       | - 4,0             | 6,9          | <b> 3,2</b>   | + 1,0         | <b> 7,0</b>   | 1,0         |      |
| Cöla            | <b> 3,5</b>       | + 0,9        | - 2,0         | <b> 4,9</b>   | + 0,9         | +6,3        |      |

Obgleich wir die Zahlen noch nicht ganz verstehen, weil es Abweichungen sind, und sie also nicht so gut zu den Augen sprechen, als die Niederländischen meteorologischen Jahrbücher, so sieht man doch, dass die Kälte aus NO. gekommen ist; sie war da früher stärker und auf mehrere Tage ausgedehnt. Hier ist nur ein Weilchen der NO. niedergekommen.

H. W. Dove. Ueber den Wassergehalt der Atmosphäre. Pogg. Ann. LXXVII. 369. Institut. No. 826, 834.

Da die Feuchtigkeit, bestimmter gesprochen der Wassergehalt, d. h. die Menge, die in der Volumeinheit vorhanden, von so großer Einwirkung ist auf Thiere und Pflanzen, da er auch obendrein für die Meteorologie höchst wichtig ist, so kann es uns nicht wundern, dass Herr Prof. Dove auch diesen Factor untersucht hat, und wie er immer thut, seine Veränderungen

und Gesetzmässigkeit über die ganze Erde ins Licht gestellt hat. Wir finden S. 383 Taf. I., wo für West-Europa die Elasticität der Dämpfe im Mittel 3,5mm beträgt, die Oscillation, den Unterschied zwischen Januar und Juli etwas mehr als 3mm, so sind auch Zahlen angegeben für Orte in Amerika, in Ost-Europa und Asien und in der südlichen Erdhälfte. Taf. II. erhält den atmosphärischen Druck für diese und andere Orte, alles gesondert für jeden Monat, und Taf. III. könnte deshalb den Unterschied von je zwei correspondirenden Zahlen aufnehmen, d. h. den Druck der trocknen Lust für jeden Monat. Schon hatte Wenckebach 1841 darauf hingewiesen, dass die Curve der trocknen Lust regelmässiger sein müsste, als die des atmosphärischen Druckes, und dass sie ein Minimum zeigen müsste über dem Continente im Sommer und nun nach unendlich vervielfältigtem Material gelang es Dove, mehrere Besonderheiten zu entwickeln. Die Angaben des Herrn Kupffer, und insbesondere vom Col. Sabine, schaffen ihm die Gelegenheit, die Untersuchungen über die ganze Welt auszudehnen. Die Details muß man nothwendig im Original-Aufsatze nachsehen.

Die allgemeinen Regeln sind folgende:

- 1) An allen Beobachtungsorten der heißen und gemäßigten Zone nimmt die Elasticität der in der Luft enthaltenen Wasserdämpse mit steigender Temperatur zu, die der trocknen Luft ab. Am bedeutendsten ist die Veränderung von beiden da, wo der Unterschied der Temperaturen der wärmsten und kältesten Monate, worin die Maxima und Minima sallen, am bedeutendsten ist. Uebrigens treten sie sehr stark hervor an Nordgrenzen der nördlichen Moussons. Am Aequator kann das Steigen und Fallen nicht bedeutend sein, da geht das Steigen in Fallen, das Fallen in Steigen über für die nämlichen Monate, da doch die Sommermonate der nördlichen Erdhälste Wintermonate der südlichen Hälste sind.
- 2) Die periodischen Veränderungen des atmosphärischen Druckes folgen nun unmittelbar aus der Zusammenwirkung dieser beiden Veränderungen. Sie stellen sich aber in verschiedenen Gegenden wegen des ungleichen Verhältnisses beider zu einander äusserst verschieden dar.

- a) In ganz Asien, und selbst bereits in Petersburg, ist der Einflus der trocknen Lust überwiegend, das Minimum fällt in den Juli. Im Winter ist an der Nordgränze der Moussons die absolute Höhe des Barometers sehr bedeutend.
- b) Im mittleren und westlichen Europa wird der Einflus der Dampsalmosphäre immer dem der trocknen Lust mehr gleich, und selbst größer, man hat zwei Minima, eins im April, und eins im November. [Ja selbst hat man in den Niederlanden, wie ich glaube im Januar und März, zwei, und ebenso im Juni und September zwei andere Maxima, obgleich nicht sehr tiber dem zwischen ihnen liegenden Minimum erhoben, und sließt nun östlich von diesen Gegenden jedes Paar zu einem Maximum zusammen, so dass die zwischenliegenden Minima unmerkbar werden und nur die beiden tiesen Minima vom April und November übrig bleiben.] In den Vereinigten Staaten verschwindet das Frühlingsminimum vollkommen in einen bis zum April sast unverändert bleibenden Druck, hingegen erscheint das Maximum im September wie in Europa.

In Sitcha ist nur ein Steigen und Fallen im Jahre erkennbar, was in Europa nur auf höheren Bergen durch das im Sommer eintretende Anschwellen der ganzen Luftmasse erfolgt. In Irland kann die Curve ebenfalls als convex bezeichnet werden, das Maximum fällt hier in den Mai. Es herrscht hier im Ganzen ein niedriger Druck vor, welcher auch für Cap Horn aus vielen Schiffsjournalen bereits als constatirte Thatsache festgestellt werden kann.

Herr Prof. Dove macht uns aufmerksam, dass wir erst durch eine Combination von sehr vielen Schiffsjournalen eine Elimination der periodischen Veränderungen erhalten können, da, wie wir sahen, die Art und Weise der Periodicität so sehr verschieden ist für verschiedene Längegrade, und wir nicht nur die verschiedenen Monate, sondern auch die verschiedenen Grade auseinander zu halten haben.

Nirgendwo ist eine so große Menge von Barometerhöhenbestimmungen, und zwar für die einzelnen Monate, niedergelegt, als in dieser schätzbaren Abhandlung. G. Vaolik. Ueber den Wachsthum der Pflanzen und Früchte einer Varietät von Kalabas "Potiron jaune commun" genannt.

Prof. VROLIK hat einige Jahre früher auch den Wachsthum der Cucurbita maxima untersucht, und der ersten Klasse des Königl. Niederl. Instituts übergeben, diesmal wieder den Wachsthum von Pflanze und Frucht der Potiron jaune commun. Die Beobachtungen sind angestellt im Juni, Juli, August und September, täglich um 6 Uhr Morgens, 12 Uhr Mittags und 6 Uhr Abends, mit Aufzeichnung von Temperatur und Wind. In den zwei ersten Monaten war die Geschwindigkeit gleich, nachher abnehmend. Sie ist an einem bestimmten Tage durchschnittlich am größten von Mittag bis 6 Abends. Ausnahmen kommen vor an den Tagen 7. Juli, z. B. als an dem Morgen die Temperatur von 64° bis 79° stieg, hatte der Stengel von 6 Uhr Morgens bis Mittag beinahe 0,1 Meter gewonnen, und dagegen nur 0,03 Meter von Mittag bis 6 Abends, als bei Ungewitter die Temperatur schnell fiel, so am 9. August. Im Allgemeinen waren Tage mit Ungewitter sehr günstig für die Entwicklung. Vielleicht durch den Einfluss der Elektricität, wie der Herr Vers. muthmasst. Ein bewölkter Himmel war dem Wachsthume durchaus nicht vortheilhaft. Regen ist vortheilhaft, wenn er warm ist, nicht wenn das Wetter zugleich kalt ist. Ein klarer warmer Himmel ist am günstigsten. Der 16. Juni, wo mit heiterem Himmel die Temperatur zu 67°, 75° und 81° F. ausgezeichnet wurde, gab in zwölf Stunden einen Wachsthum von 0,16 Meter.

Man sieht, wie interessant diese Messungen sind für die Bestimmung des Einflusses der Temperatur und der anderen Umstände, die nur zu häufig vergessen werden, auf den Wachsthum der Pflanzen. Prof. VROLIK bemerkt noch die Schwierigkeit der Frage: welche Temperatur muß man für die Pflanzen in Rechnung ziehen?

Prof. Dr. Buys-Ballot.

### D. Beobachtungen zur meteorologischen Optik.

#### a. Nordlicht, Zodiacallicht.

CHALLIS. Observations of the aurora borealis of Nov. 17. 1848, made at the Cambridge-observatory. Phil. Mag. XXXVI. 326\*. XXV. 69\*. Inst. No. 820, p. 302.

Auroreal bow of April 7. 1847; SILL. Am. J. VII. 126\*.

Aurora borealis Nov. 17. 1848; SILL. Am. J. VII. 127. 293\*.

SMTTH. On the aurora borealis which occurred on the evening of Friday. Nov. 17. 1848; Phil. Mag. XXXIV. 505\*; Inst. No. 802. p: 158.

COULVIER-GRAVIER. Aurore boréale du 14. Janv. C. R. XXVIII. 89\*; Inst. No. 785. p. 18\*.

ROCHE. Aurore boréale du 17. Nov. à Montpellier. Inst. No. 786. p. 19\*. Aurore boréale du 23. Oct. 1848. Inst. No. 787. p. 57\*.

Colla. Déscription d'une aurore boréale observée à Parme, le 17. Nov. 1848. Inst. No. 797. p. 95\*...

Rochs. Aurore boréale du 22. Févr. Inst. No. 795. p. 100\*.

QUETELET. Aurore boréale du 21. Nov. 1848. Inst. No. 795. p. 101\*.

LIAIS. Mémoire sur l'aurore polaire (Titel). C. R. XXVIII. 365\*.

STURGEON. Theory of the aurora borealis. James. N. Ed. J. XLVII. 225\*.

CHALLIS. An account of the aurora borealis of Nov. 17. 1848. Phil. Mag. XXXV. 69\*; Inst. No. 820. p. 302\*.

SLATTER. On the aurora borealis of February 32. 1849. Phil. Mag. XXXV. 71\*; Inst. No. 820. p. 304.

HEIS. Aurores boréales. Bull. d. Brux. XVI. I. 3; II. 342\*.

STURGEON. Description of several extraordinary displays of the aurora borealis. James. N. Ed. J. XLVII. 147\*.

Prazzi. Sur les phénomènes de la lumière zodiacale. Inst. No. 817. p. 280\*.

(Siehe auch "atmosphärische Elektricität." p. 258.).

### b. Regenbogen, Ringe, Höfe.

FAYE. Arc-en-ciel blanc, produit pendant la nuit sur le brouillard, par une lampe à gaz. C. R. XXVIII. 244\*. Inst. No. 790. p. 57\*.

Bravais. Description d'un halo accompagné de parasélènes et d'un arc circumzénithal. C. R. XXVIII. 605\*; Inst. No. 802. p. 153\*.

Lows. Remarcable solar halos and moeksuns seen at the observatory of Henry Lawson. Phil. Mag. XXXIV. 410\*.

CHEVALLIER. On a rain bow seen after actual sun set. Brit. Ass. XIX. Not. p. 16\*; Inst. No. 821. p. 312\*.

PLANTAMOUR. Halo solaire observé à Genève le 19. Avril 1849. C. R. XXVIII. 571\*; Arch. d. sc. ph. et nat. XI. 33\*; Fron. Not. I. 296\*.

HEUWOOD. Observation d'un arc atmosphérique incolore. Inst. No. XVII. p. 48\*.

### c. Luftspiegelung u. dgl.

HOPKINS. On Mirage of the sea cost of Lancaster. Brit. Ass. XIX. Not. p. 16\*; Athen. No. 1143. p. 961; Inst. No. 826. p. 352\*; From. Not. XI. 242. 337\*.

WARTMANN. Sur les ombres atmosphériques. Arch. d. sc. ph. et nat. XII. 40\*; Inst. No. 821. p. 352\*; Athen. No. 1142. p. 935.

MÄDLER. Ueber die Horizontalrefraction auf der Oberfläche des Venus. SCHUM. Arch. No. XXIX. 107\*.

#### d. Lichtpolarisation der Luft.

WHEATSTONE. Sur les moyens de déterminer les temps solaire par les changements diurnes du plan de polarisation du côté du pôle nord du ciel. Inst. No. 791. p. 63\*.

Soleil. Note sur l'horloge polaire de Mr. Wheatstone. C. R. XXVIII. 511\*; Inst. No. 802. p. 162\*.

ARAGO. Remarques à l'occasion de la communication de Mr. Solell. C. R. XXVIII. 513\*; Inst. No. 802. p. 162\*.

BESOLT. Wirkliche Farbe der Sonne. Berl. Gewbl. XXX. 48\*.

#### e. Feuermeteore.

Powerl. Observations of luminous meteors. Brit. Ass. XIX. 1\*; Inst. No. 821. p. 312\*.

DE KÖNINGE. Sur un météore lumineux observé à Liège. Bull. d. Brux. XVI. I. 465\*; Inst. No. 809. p. 206\*.

DE SELYS-LONGCHAMP. Observation d'un phénomène météorologique. Bull. d. Brux. XVI. II. 546\*.

Fire ball in Bombay. James N. Ed. J. XLVII. 370\*.

PETIT. Bolide. Inst. No. 830. p. 378\*.

Potzets. Météore lumineux. Inst. No. 783. p. 6.

### f. Vermischte Beobachtungen.

WARTMANN. On some meteorological phenomena. Phil. Mag. XXXIV. 469\*; Arch. d. sc. ph. et nat. X. 291\*; Inst. No. 896. p. 352\*.

- Cas météorologiques. Inst. No. 799. p. 132.

FORSTER. On a remarkable appearance during the total eclipse of the moon on harch 19. 1848. Phil. Mag. XXXIII. 160\*; FROR. Not. IX. 265\*.

INGLIS. On an atmospherical meteor seen in Switzerland. Athen. 1143. p. 959\*; Inst. No. 829. p. 335.

MALCOLM. On a notice of a meteor seen in India on the 19. of last march. Athen. No. 1142. p. 935\*; Inst. No. 821. p. 312.

#### g. Sternschnuppen.

HEIS. Ueber periodische Sternschnuppen. Köln 1849. 4; Arch d. sc. ph. et nat. XII. 303.

DUPRETZ. Inst. No. 783. p. 6\*. Bull. d. Brux. XVI. II. 246\*.

QUETELET. Inst. No. 795. p. 100, No. 798. p. 125\*.

MEYER. Astr. Nachr. XXVIII. 153\*.

COULVIER GRAVIER. C. R. XXIX. 179\*.

THÉNARDET et LE VERRIER. C. R. XXIX. 180\*.

BALARD. C. R. XXIX. 269.

Herr Smith, Slatter und Challis beschreiben das Nordlicht, welches am 17. Nov. 1848 zu sehen war, die ersten ohne wesentliche Beobachtungen, die nicht bereits früher gemacht worden wären, zu erwähnen.

Herr Challis dagegen in Cambridge hat durch eine Reihe möglichst sorgfältiger Beobachtungen den Ort der Corona bestimmt, und mit den gleichzeitig in Greenwich gemachten magnetischen Beobachtungen verglichen, nachdem er durch eine Interpolationsformel die Greenwicher Beobachtungen auf seinen Standpunkt reducirt hatte. Die Resultate seiner Untersuchungen, wodurch frühere Beobachtungen bestätigt worden, sind 1) Dass sich die Corona in der Nähe des Punktes vom Himmel bildet, auf welchen das Südende einer Inclinationsnadel weist, und 2) Dass während die Beobachtungen keinen Höhenunterschied zwischen beiden Punkten zeigen, wahrscheinlich die Corona 1½ Grad im Azimuth gemessen, westlicher liege, als jener durch die Inclinationsnadel angezeigte Punkt.

Herr Slatter beschreibt ferner das Nordlicht vom 22. Febr. 1849. Die Höhe des Bogens war zur selben Zeit auch an einem 20 engl. Meilen von dem Beobachtungsorte des Herrn SLATTER entfernten Orte gemessen worden. Aus dieser Messung und der seinigen findet Herr SLATTER die Höhe der Krone des Bogens ungefähr 22,400 engl. Fuss, und schätzt den Abstand der Fusspunkte des Bogens (?) auf 12 bis 14 engl. Meilen.

FAYE beobachtete einen weißen Regenbogen von 80°-90° Durchmesser, welcher bei nebligem Wetter durch eine Gasslamme hervorgerusen worden war, und glaubt, dass man denselben durch elektrisches Licht bei Nebel von einer gewissen Dichte leicht werde hervorrusen können, um ihn genauer zu studiren.

Herr Heuwood beobachtete einen ungefärbten Regenbogen, der nur an seinen beiden Enden Spuren einer violetten Färbung zeigte.

Von Herrn Lowe wird die Abbildung mehrerer Höse (halos), mit welchen gleichzeitig mehrere Nebensonnen erschienen, gegeben, und der Verlauf der ganzen Erscheinung beschrieben.

In einem Briese an Arago erwähnt Herr A. Bravais ebensalls einen Hof, begleitet von Nebenmonden und einem circumsenithalen Bogen, welchen er messen konnte, und theilt daselbst
die Messung mit.

Herr Wantmann beobachtete eine Erscheinung der Lustspiegelung auf dem Gensersee bei einem starken Nordwinde. Aus
seinen Beobachtungen schließt er, das die Höhe der unteren
erwärmten Lustschicht, an deren Gränze die Spiegelung ersolgte,
nur 3 bis 4 Meter betragen habe, und das sich auch bei hestigem
Winde Lustschichten von geringer Höhe nahe an der Obersläche
der Erde noch unvermischt erhalten können. Herr Wartmann
erwähnt ferner einen dunklen blauen Strahl, welcher scheinbar
von dem Punete des Horizonts aufstieg, an welchem kurz vorher
die Sonne untergegangen war, und betrachtet ihn wohl mit
Recht als den Schattenkegel irgend eines Berges unter dem Horizonte in einer mit Dunst erfüllten Atmosphäre.

Herr MAEDLER bestätigt durch Messungen die Wahrnehmung des Dr. CLAUSEN, dass zur Zeit der Conjunction der Venus mehr als die Hälste (bis 240°) des Umsanges sichtbar ist. Herr MAEDLER erklärt diese Erscheinung durch eine Strahlenbrechung in der Venusatmosphäre, und sindet dieselbe † stärker als die in der Erdatmosphäre.

Herr Bulard theilte durch Herrn Faye Beobachtungen über Feuerkugeln und Sternschnuppen am 12., 13. und 14. Aug. 1848 mit, aus denen hervorgeht, dass der größte Theil derselben von dem Sternbilde des Pegasus ausging.

Herr Coulvier Gravier zeigt durch, einen Monat fortgesetzte, Beobachtungen, dass die Zahl der Sternschnuppen in ste-

tiger Zunahme bis zum 10. Aug. gewesen ist, und an diesem Tage ihr Maximum erreicht hat.

Herr QUETELET erwähnt, dass sowohl in Brüssel als in Gent das Erscheinen der Sternschnuppen in größerer Menge am 9. Aug. nicht wahrgenommen wurde.

Dr. Grofsmann.

## Siehenter Abschnitt.

# Physikalische Geographie.

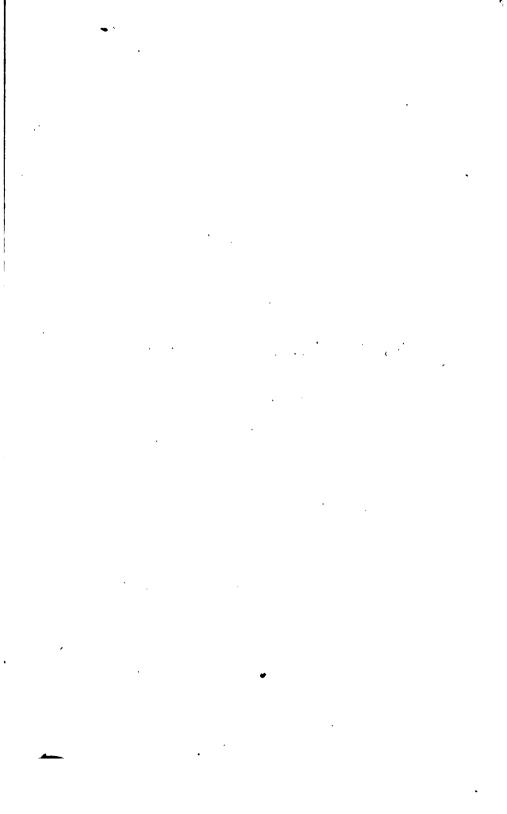

#### A. Orographie.

- B. H. Hodsson. Das Alpenland des Himalaya. Sillim. Amer. Journ. Vol. VIII. p. 133.
- HOOKER. Höhe des grossen Plateaus von Thibet. Fron. Not. XI. 321. Hookers Journ. of Botany. Nov. 1849.
- Press. Höhen in Bolivia, Poec. Ann. LXXVII. 595. C. R. XXIX. 11. Inst. No. 809. 209.
- Abren. Höhenbestimmungen in Daghestan und einigen transkaukasischen Provinzen. Poes. Ann. LXXVI. 149.
- Dana. Ueber einige Punkte der physikalischen Geographie von Oregon und Obercalifornien. SILLIM. Am. Journ. Vol. VII. 376.
- MADDENS. Ueber das Himalayagebirge. FROR. Not. IX. 248.
- COLLOMB. Ueber den Schnee der Vogesen. Bull. de la Soc. géol. de la France. IV. 1846-47. Fron. Not. X. 185.
- Dana. Review of Chambers ancient sea-margins with observations on the study of terraces. Sillim. Am. Journ. VII. 1.
- CHAMBERS ancient sea-margins. SILLIM. Am. J. VIII. 33.
- DANA. Observations on terraces. SILLIM. Am. Journ. VIII. 86.
- HELLER. Ueber die Staaten Tabasco, Chiapas und Socunosco. Fron. Not. IX. 239. Wien. Ber. 1848.
- H. und A. Schlasintweit. Untersuchungen über die physikalische Geographie der Alpen, s. p. 398.
- DELCROS, BRAVAIS und MARTINS, ESCHER V. D. LINTH und MOUSSON. Höhenmessungen, s. p. 423.
- Smits. Methode, die Höhe der Gebirge zu finden, s. p. 441.

### B. Hydrographie.

- FALLYSIN. Untersuchungen über die Fluth und Ebbe des weissen. Meeres. Bull. d. St. Pet. VII. 370.
- DESOR. Ueber die Fluth und ihr Verhältniss zu den geologischen Erscheinungen. FROR. Not. IX. 337.
- STANLEY. Ueber die Länge und Schnelligkeit der Wellen. Rep. Brit. Ass. 1848. Not. p. 38; Inst. No. 790, p. 62.
- Rapport sur les observations recueillies par la commission hydrométrique.
- GYOT. Notice sur la carte du fond des lacs de Neufchatel et Morat.
- REDFIELD. On the drift ice and currents of the Northatlantic. New Haven 1845; SILLIM. Am. Journ. XLVIII.

- HAGEN. Ueber die vermeintliche Abnahme des Wasserstandes in den Hauptströmen Deutschlands. Berl. Monatsber. 1848 316; Inst. No. 790. p. 60.
- TCHIHATCHEF. Mémoire sur le bassin supérieur du Jaxarte et de l'oxus. C. R. XXIX. 56.
- WERNE. Sur les sources du Nil blanc. Inst. 1849. No. 783. p. 7.
- BEEE. Sur les sources du Nil dans les montagnes de la Lune. Inst. No. 783. p. 7.
- J. DAVY. Ueber den im Seewasser enthaltenen kohlensauren Kalk. Ed. N. phil. Journ.; FROR. Not. XI. 163.
- WHITE. Phil. Mag. Oct. 1849, p. 308.
- MARCHAND. Zerlegung des Wassers vom todten Meere. Poss. Ann. LXXVI. 462.
- Unicilio. Analyse de l'eau de la Méditerranée sur les côtes de la France. Ann. de ch. et de phys. (3.) XXVII. p. 92.
- Études sur la composition de l'eau de la Mediterranée. ib. XXVII. 172.
- LYNCH. Tragkraft des Wassers des rothen Meeres. Faoa. Not, XI. 201.
- HAIDINGER. Bildung und Zerstörung des Eises auf Flüssen. Wien. Sitzungsber. 1849, p. 24.
- ZINKEN. Bemerkungen über die Quellenbildung. Poes. Ann. LXXVIII. 280.
- DAUBRÉ. De la température des sources dans la vallée du Rhin, dans la chaîne des Vosges et au Kaiserstuhl. C. R. XXVIII. 495.
- v. Fischer-Ooster und C. Brunner. Thermometrische Sondirungen im Thuner See. Fror. Not. XI. 161. Bibl. un. d. Gen. Sept. 1849.
- SIMONY. Ueber die Temperatur der Quellen im Salzkammergut. Poes. Ann. LXXVIII. 135; Mitth. d. Fr. d. Nat. in Wien V. 258.
- Coupyent des Bois. Meeresstrom in der Strasse von Gibraltar. Fron. Not. XI. 120; Athen. No. 1128.
- BABINET. Théorie des courants de la mer. Inst. N. 807; C. R. XXVIII. 749.

#### C. Erdbeben.

- MALLET. Rapport sur les faits statiques et dynamiques que présentent les tremblements de terre. Inst. No. 827, p. 359.
- Sur des expériences en cours d'exécution relatives à la mesure directe de la vitesse du passage de l'ondulation dans les tremblements de terre. Inst. No. 833, p. 408.
- LERAS. Sur un tremblement de terre, observé à Brest. C. R. XXVIII. 743.
- Tremblement de terre ressenti le 19. Nov. 1849. C. R. XXIX. 638.
- A. PERREY. Liste der Erdbeben im Jahre 1849, s. p. 422.

Das Alpenland des Himalaya von B. H. Hodgson. Silling.

Amer. Journ. Vol. VIII. p. 133.

Die lange Reihe der Schneeberge des nördlichen Indiens ist seit den ältesten Zeiten mit Sanskritnamen bezeichnet worden, welche auch Griechen und Römer aufnahmen, wie z. B. Hemáchal, Hema-achal (Schneegebirge), Hema-alaya, Hamalaya (Schneeplatz). Die höchsten Spitzen des Himalayagebirges sind:

> Nanda Devi 25749 Fuss Dhavala giri 27060 -Gosain than 24700 -Kanchan Jhinga 24000 -Cholo 26000 -

Die Angaben der Höhe für die beiden ersten Berge sind von Webb und Herbert, für den dritten von Colebrook, für den vierten und fünsten von Waugh. Der hier Cholo genannte Pik wird vom Capitain Waugh als Chumalari vermuthet, obwohl die Eingeborenen das nicht behaupten. Waugh's Triangulationspunkte waren in 85 Meilen Abstand.

Hooker. Höhe des grossen Plateaus von Thibet. Fron.
Not. XI. 321. Hookers Journ. of Botany. Nov. 1849.

Nach vieler Mühe hatte es Herr Hooker erreicht, nordöstlich von Sikkim aus über das Himalayagebirge weg das Thibetanische Gebiet zu betreten. Der Weg führt etwa 2 deutsche Meilen, nördlich von Tungu, durch einen Pass zwischen den Bergen Kintschin-dschau und Choimoimo, am Fluss Lachen entlang, und geht in 15000 F. Höhe auf ein weites Tafelland aus, welches aus einer Reihe glatter, dürstig begraster Terrassen besteht. 500 F. höher liegt der Rücken eines langen glatten Gebirgskamms, der das nordwestliche Ende des Kintschin-dschan mit dem Choimoimo verbindet, und hier steht die Grenzmarke von Thibet. Man sieht von hier aus südwestlich und westlich die schneebedeckten Spitzen des Choimoimo, östlich niedrige Bergzüge des hohen an die Kette sich anlehnenden Tafellandes, südöstlich die 20000 F. hohe ab-

geplattete Schneekuppe des Kintschin-dschan, und südlich das trichterförmige Thal des Lachen. Auf dieser Expedition beobachtete der Verf., dass die Schneelinie an der südlichen Abdachung des Himalaya unter 15000 F., auf der nördlichen über 16000 F. liegt. Die oben genannten hohen Berge steigen schroff aus dem Plateau in die Höhe, ihre schwarzen Wände sind stellenweise mit Eis belegt, und ihre platten Gipsel deckt ein Ueberzug von grünem Schnee.

Ueber 15000 F. beginnt eine neue Flora, die aber zu 10 auf dem Thibetanischen Tafelland wieder verschwindet. Hier sieht man auf der spärlich bewachsenen Erde nur 1 Species Potentilla, Ranunculus, Morina, Cyananthus Carex. Zwischen 14500 und 15500 F. Höhe sammelte Herr Hooker 10 Astragalus-, 7 Ranunculus-, 6 Pedicularis-, und mehre ihm unbekannte Fumaria- und Potentilla-Arten.

Pissis. Höhen in Bolivia. Pogg. Ann. LXXVII. 595. C. R. XXIX. 11. Inst. No. 809, 209.

Bei der Landesvermessung sind von Pissis einige Höhen von Bolivia trigonometrisch gemessen worden, und zwar wurde gefunden für den

| Schneegränze am Illimani (Oct. 1847)  Dom von Saujama (isolirter Trachytberg 6414  Huaina Potosi  Cerro de Nigro Farellon (bei Oruro)  Cerro de Vilacota  Signatura (1847)  5260  6084  5383 liegen im Centralplateau, und führen keinen ewigen Schnee. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Huaina Potosi 6084                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cerro de Nigro Farellon (bei Oruro) 5383) liegen im Centralpla-                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cerro de Vilacota 5372 teau, und funren kei-                                                                                                                                                                                                            |
| Pic de Poopo (am gleichnamigen See) 5064                                                                                                                                                                                                                |
| Pic de Pomosa (bei Calamarca) 4381                                                                                                                                                                                                                      |
| El Pilar (auf dem Plateau la Paz) 4149                                                                                                                                                                                                                  |
| Corro d'Oruro 4134                                                                                                                                                                                                                                      |

Abics. Höhenbestimmungen in Daghestan und einigen transkaukasischen Provinzen. Pocc. Ann. LXXVI. 149.

Am 16. April 1847 hatte ABICH der Petersburger Akademie einige Bemerkungen über die Berge Daghestans mitgetheilt, und diesem Bericht eine orographische Skizze beigefügt, von welcher in Poce. Ann. im angeführten Bande ein Auszug gegeben ist. Hiernach ist Daghestan nach S. und W. vom Hauptkamm des Kaukasus, nach N., W. und N. vom Andischen Gebirge (Thonschiefer), und nach O. von der anuichschen Wasserscheide (Neocomien und Hils, bis nahe an 9000 F. Höhe) begrenzt. Die beiden letzteren Gebirgszüge werden nur durch eine 12 F. breite Klust von einander geschieden, durch welche der Soulack die Gewässer des umgebenden Landstrichs nach dem caspischen Meere führt. Parallel mit dem Hauptkamm des Kaukasus zieht sich durch Daghestan, und südöstlich weiter bis nahe zum caspischen Meere, ein Nebenkamm, der seine höchste Erhebung (13091 Par. F.) im Schachdag (im SW. von Kuba und S. von Derbent) hat, und, wie die anuichsche Wasserscheide, aus Kreide (auf Schiefer liegend) besteht. Westlich, nicht weit von Schachdag, liegt der nur wenig niedrigere Tschalbuzdag, auf dem sich rother Kalk (wie am Untersberg) mit Nerineenschichten findet. Am Nordabhang des Schachdag, in einer Höhe von 6738 Par F., liegen Schichten einer Mactra, die noch im caspischen Meere lebt. Von dem Längsthal, welches durch die steilen Abfälle des Schachdag und den Hauptkamm des Kaukasus gebildet wird, geht unweit des Dorfes Kinalughi ein Querthal aus, in welchem 7834 F. hoch aus Klüften zwischen Schiefer und Sandstein grosse Mengen Kohlenwasserstoffs ausströmen, der, wie bei Baku, sortdauernd brennt (die ewigen Feuer des Schachdag). Von dieser Stelle liegen in einer geraden Linie südöstlich die heißen Quellen (39,5° R.) von Kunakent (60 Werst entfernt) und die reichen Naphtabrunnen von Apscheron bei Baku (175 Werst entfernt), nordwestlich die 40° R. heißen Ouellen von Akti. Am reichlichsten sind die heissen Quellen im Umkreis des Sabalou (?) (oberhalb Ardebil in Persien) verbreitet: beim Dorfe Sarein strömen ganze Bäche (zwischen 35° und 37° R.) heißen Wassers aus Trachyttuff und Conglomerat, und bilden Teiche, deren Wasser oft ‡ F. über die Oberfläche durch die ausströmenden Gase (Kohlensäure und Stickgas) in die Höhe geschleudert wird. Während der Erdbeben, welche das Hochland von Ardebil von 2 zu 2 Jahren heimzusuchen pflegen, steigt die Temperatur jener Quellen so hoch, dass dieselben (was sonst der Fall ist) nicht von Menschen und Thieren benutzt werden können. Im Jahre 1848, nach einem undulatorischen Erdbeben, dauerte die Temperaturerhöhung der Quellen 4 Monate. Nordwestlich von Sarein giebt es noch 5 ähnliche Thermen, von denen die von Kuttursii schweselhaltig sind, und sreie Säure enthalten.

Auf dieser Reise errichtete Abish meteorologische Stationen in Lenkoran und Schamachie. Der Bericht enthält 7 Höhenbestimmungen aus der Kette der anuichschen Wasserscheide (hier ist die höchste der Tschoukoundag 9018 Par. F.), 18 Bestimmungen vom Innern des Daghestanschen Ringgebirges und dessen äusseren Abhängen (hier ist die höchste Spitze der Tschounoum 9018 Par. F.), 11 Bestimmungen aus dem Schachdag-System (hier ist der höchste Punkt Gipfel des Schachdag 13091 Par. F.) und 7 Höhenbestimmungen aus Ghilan und Persien (mit der höchsten Erhebung des Passes auf dem Wege von Lenkoran nach Ardebil 6649 Par. F.). Ausserdem finden sich Tabellen von den Gefällen der Flüsse Koysu und Soulack, Samur, Rion und Araxes. Die mittlere Höhe der Araxesebene beträgt 2464 F.

DANA. Ueber einige Punkte der physikalischen Geographie von Oregon und Ober-Californien. Sillim. Amer. Journ. Vol. VII. 376.

Nachdem der Vers. ein allgemeines Bild der orographischen Verhältnisse von Nord-Amerika entworsen, spricht er speciell von dem nordwestlichen Theile, und zwar demjenigen, welcher Oregon und Nord-Californien einschließt, von 49° NBr. bis zum Gila, ungesähr 32° NBr. In fünf Abschnitten betrachtet er die Küstenlinie, die Gebirgszüge, die Hauptrichtungen und Charactere

der Thäler und Flüsse, die Vertheilung der Wälder und endlich deren Beziehungen zum Klima.

Rücksichtlich der Küstenlinie macht er auf die Zerrissenheit im nördlichen Theile aufmerksam, welche von der Strasse de Fuca beginnt, und von da an nördlich bis in die Behringsstrasse sich fortsetzt, und erinnert an eine gleiche Erscheinung in andern nördlichen und südlichen Gegenden (Ostküste Amerikas von Maine nordwärts, Fjords in Norwegen, Feuerland, Neu-Seeland), welche auf eine Hebung des Landes an diesen Orten hindeute.

Das Küstenland zwischen den hohen Felsengebirgen wird durch eine Kette niedrigerer Gebirge, in Oregon Cascade range. in Californien Sierra nevada, in zwei Theile getheilt. Diese Gebirge enthalten zwischen 50° bis 40° NBr. sieben Schneegipfel, in einer Höhe von 10-16000 Fuss; drei nördlich vom Columbia, die andern südlich. Sie heißen, vom nördlichen ansangend, Baker, Rainier, St. Helens, Hood, Jefferson oder Vancouver, M. Laughlin oder Pitt und Mount Shasty, alle einst thätige Vulcane; jetzt sagt man blos noch von Rainier und St. Helens, dass sie bisweilen Dämpse und Aschenregen ausstossen. Vor allem zeichnet sich der 12-14000 F. hohe Shasty-Prak mit seinem schneebedeckten Krater aus, an dessen östlicher Seite eine süsse Quelle zu Tage kommt. Das Land ist wellig hügelig, theils mit fruchtbaren Boden, theils waldbedeckt, theils Salzquellen und Seen führend, von einem Hauptflus, dem Clammat, durchströmt. Westlich von Shasty-Prak scheidet eine hohe von Ost nach West laufende Gebirgskette das Clammatland vom Sacramentodistrict.

Die ausführliche Beschreibung der durchreisten Landstriche beschränkt sich wesentlich auf geognostische Angaben, und wir müssen in dieser Beziehung auf das Original verweisen.

Maddens. Ueber das Himalayagebirge. Fron. Not. IX. 248.

Gelegentlich der Frage über die Kulturfähigkeit der höheren Regionen des Himalaya giebt der Verf. einige Mittheilungen über das Klima. Der Boden ist zwischen 5000—7500 F. Höhe meist steril und ungesund. In einer Höhe von 7500 F. gleicht die mittlere Jahrestemperatur der von London, aber die Vertheilung der

Wärme und Feuchtigkeit in den verschiedenen Theilen des Jahres ist ganz anders, denn die am Himalaya in jener Höhe wachsenden Bäume ertragen den englischen Winter nicht. Da die Sonne hier beinahe 2 Monate senkrecht steht und von April bis October von 9 Uhr Morgens bis 4 Uhr Nachmittags unerträglich breunt, so erkranken alle Europäer, ja selbst die Eingebornen. Während der drei Regenmonate ist 12 Stunden des Tages die stechendste Hitze und 12 Stunden bittere Kälte, und zwar nicht blos in engen Thälern, sondern auch auf den Hochebenen. Die üppigen Wiesen längs der Schneeregion liegen zu hoch, als dass noch Getraide reifen könnte.

Ed. Collomb. Ueber den Schnee der Vogesen. Bull. de la Soc. géolog. de la France. IV. (1846 — 47.) Frob. Not. X. 185.

Am 2. Mai 1847 beobachtete der Verf. von der Spitze des Hohenecks aus die Schneelinie auf den Vogesen. Sie zeigte sich gegen Norden in einer Höhe von 850—900 Meter, nach Osten in einer Höhe von 950—1000 Meter, nach Süden und Westen in einer Höhe von 1000 Meter. In großer Entfernung erschien sie als horizontaler Strich längs der ganzen Kette, sie neigte sich aber nach dem Mittelpunkt der Bergkette zu um mehre Grade. Die Schneezone des Hohenecks und Rothenbachs der Centralberge war beträchtlicher, als die der mehr am Rande der Kette gelegenen, obwohl um 100 Meter höheren Berge. Auf dem Hoheneck lagen die größten Schneemassen.

Der Schnee hatte sich vorzugsweise auf den Vertiefungen der östlichen Abhänge angehäuft und diese kranzartig überlagert, so dass von dem oft mehre Meter breiten überhängenden Rand lange Eiszapsen herunterhingen. Bisweilen hatte sich ein Theil des Schneerandes gelöst, dann zeigte sich eine Rinne als natürlicher Querschnitt des Lagers und man sah im untersten Theile eine blasige Eismasse von verschiedener Dicke (30—40 Centimeter), welche im Februar und März noch nicht da war.

Die Lawinen waren im Winter 1847 sehr häufig, sie verheerten die Wälder stark, stürzten aber, wenn sie aus 1319 Meter Höhe kamen, die Bäume von 20 Centimeter Dicke nicht um. Dagegen im Münsterthale hatten sie mehre Hecteren Wald, selbst

die stärksten Stämme, ganz abrasirt. Hier war die Lawine aus 1500 Meter Höhe fast geradlinig auf dem Abhange herabgestürst, welcher eine Neigung von 46 auf 100 hatte. Die Winterlawinen sind gefährlicher, als die Frühlingslawinen, welche sich als breiartige Masse mit Schmutz bedeckend langsamer fortbewegen.

J. Dana. Ueber Chambers alte Seeränder. Sill. Am. J. Vol. VII. 4. Chamber. Ueber alte Seeränder. Sill. Am. J. Vol. VIII. 33. J. Dana. Beobachtungen über Terrassen. ib. VIII. p. 86.

Der Vers. dieser Abhandlung unterwirst die Ansichten Chambers (ancient Sea Margins and memorials of changes in the relative level of sea and land, Edinburg und London 1848.) über die Terrassenbildung einer Kritik, und behauptet im Gegensatz zu Chambers, dass nicht alle durch horizontale Streisen so-wohl characterisirten Terrassen der Senkung des Meeresniveaus ihre Entstehung verdanken, sondern dass ebensowohl durch Binnenseen und Flüsse Terrassenbildung möglich, an vielen Orten sogar wahrscheinlich sei.

Die Sache, um welche es sich handelt, muss begreislicher Weise speciell auf dem geologischen Gebiet ausgesochten werden, und zwar nur auf Grund einer großen Anzahl angeführter Beispiele. Dies ist denn auch von Chambers geschehen, und nicht minder von Dana. Wir verweisen daher auf die Originalien.

Heller. Ueber die Staaten Tabasco, Chlápas und Socunusco. From. Notiz. IX. 289. Ber. d. Wien. Akadem. 1848.

Herr Karl Heller theilt unter dem 8. Decbr. 1847 und 12. Febr. 1848 genauere Notizen über die mittelamerikanischen Staaten Tabasco, Chiápas und Soconusco mit. Diese Notizen umfassen die geographische Lage jener Landstriche, die topographische Schilderung (die aber nur ein schwaches Bild von der Configuration des Landes giebt), die Einwohner, Klima, Landeskultur, Vegetation, Fauna und Staatsversassung. Die weiteren Details würden für einen Bericht zu umfangreich werden, und wir verweisen daher auf die Abhandlung, namentlich da nach

des Herrn Verf. Schilderung die Physiognomie des Landstrichs von der bekannter benachbarter Tropenländer in Bezug auf Flora und Fauna wenig oder gar nicht abzuweichen scheint. Im Allgemeinen stehen die fraglichen Staaten, die sehr schwach bevölkert, und größtentheils wegen der umfangreichen Ueberschweinmungen sehr ungesund sind, auf einer niedrigen Stufe der Entwickelung. In Tabasco sind die Einwohner Creolen. Mestizen, Indianer, Europäer, und wenige Negerabkömmlinge, die die spanische und 5 Idiome indianischer Sprachen reden; ihre vorzüglichsten Kulturartikel sind Cacao, Zucker, Kaffee, Taback, Reis, Mais und Bauhölzer. Der Staat liegt zwischen 92° und 94° WL. von Greenwich, und zwischen 17° und 18° 45' NBr., hat 1100 Quadratleguas Flächeninhalt und 63580 Einwohner. Die Staaten Chiápas und Soconusco liegen zwischen 15°-17° 18' NBr. und 91°-94° WL. von Grenwich, hatten (1838) einen Flächeninhalt von 7500 Quadratleguas und 160083 Einwohner, wovon 147925 auf Chiápas und 12158 auf Soconusco kommen. Das Land ist gebirgiger als Tabasco, hat fruchtbare Thäler, viele Seen, fast dieselben Landesprodukte, aber ein gesundes Klima. Die Einwohner sind Weisse (Spanier) und Indianer; letztere theilen sich in zwei Klassen: solche, die das Bürgerrecht besitzen, und in freie Indianer. Industrie und Handel liegen noch in der Kindheit, und der letztere ist namentlich erschwert durch die fast unpassirbaren Wege.

Talysin. Untersuchungen über die Fluth und Ebbe des weißen Meeres. Bulletin de St. Petersb. Tom. VII. p. 370.

In verschiedenen Punkten des weisen Meeres sind unter Leitung des Akademikers Lenz von dem Capitain Matserovsky Beobachtungen über Fluth und Ebbe angestellt, aus welchen die Resultate von Talysin zusammengestellt sind. Derselbe nahm für die Höhe der Fluth die Differenz zwischen der Höhe des Hochwassers und dem Mittel aus den zwei ihm am nächsten stehenden Niedrigwassern, und die Differenz zwischen dem Mittel aus den zwei nach einander folgenden Hochwassern und der Höhe des zwischen ihnen stehenden Niedrigwassers. Diese erste Abhandlung umfast die Beobachtungen am Dorse Kuja an der

Mündung des gleichnamigen Flusses in die Dwinabucht, 65° 5′ NBr. 48° 8′ OL. von Greenwich, während der Monate Juni bis erste Hälfte Octob. 1845, 1846 und 1847. In Betreff der einzelnen Zahlenangaben müssen wir auf die Abhandlung selbst verweisen.

Desor. Ueber die Fluth und ihr Verhältniss zu den geologischen Erscheinungen. Fron. Not. IX. p. 337.

Sich stützend auf die vom Capitain Davis angestellten Beobachtungen hat der Vers. folgende Sätze aufgestellt:

- 1) Die Gestaltung und Vertheilung der Sandbänke und Alluvialbildungen ist zum größten Theil von den Fluthströmen abhängig; derartige Niederschläge finden sich überall, wo die Fluthströme genugsam geschwächt sind, um die mit fortgerissenen Substanzen absetzen zu können, die feineren und leichteren Stoffe senken sich desshalb erst an ruhigeren Orten.
- 2) Die Bildung meerüberflutheter Bänke ist zur Erhaltung des thierischen Lebens der See nothwendig; diese Bänke wimmeln von Seethieren.
- 3) Die Deltabildung der Flussmündungen steht zur Krast des Flusstromes im umgekehrten Verhältnis.
- 4) Die sedimentären Bildungen der neuesten geologischen Epochen entsprechen in jeder Beziehung den Alluvialniederschlägen der heutigen Zeit, wir müssen demnach ihre Bildung denselben Gesetzen zuschreiben.
- 5) Die Gestalt und Ausdehnung des Festlandes ist demnach, soweit selbiges aus Niederschlägen besteht, von astronomischen Gesetzen, d. h. von der Anziehung, welche der Mond und die Sonne auf den flüssigen Theil unsers Planeten ausüben, und zu allen Zeiten ausgeübt haben, abhängig.

Nach Davis Beobachtungen ist die Vertheilung der Sandbänke von der Stärke des Fluthstroms abhängig. Die Fluthquelle, welche mit nach Norden gekehrter convexer Seite durch den atlantischen Ocean hindurchgeht, läuft mit großer Schnelligkeit an den Küsten entlang, und schwemmt von den Verwitterungsprodukten derselben eine Menge erdiger Substanzen mit sich fort, welche da, wo der Strom keine Hindernisse findet und schwach wird, sich absetzen (so z. B. die schmalen Bänke, welche die Insel Nantuckit umgeben). Die günstigsten Orte für Sandbänke sind da, wo der Fluthstrom nach Passirung eines Vorgebirges in eine weite Bucht eintritt (z. B. Cape Cod Bay an der Küste von Massachusets und die Bay von Biscaya). In engen Buchten, namentlich wenn die Richtung derselben der Stromrichtung entspricht, ist dagegen die Wasserströmung zu stark, und es bilden sich keine Absätze (Beispiele: die Fundy Bay und die Fjorde in Norwegen). Am stärksten ist die Sandbankbildung da, wo Fluthknoten entstehen, z. B. an der Küste von Jütland, wo die durch den Kanal und die um Großbritannien verlausende Fluthwellen sich treffen.

Die Bildung von Deltas finden nur statt, wenn an den Mündungen der Flüsse die Fluth sehr schwach oder gar nicht vorhanden ist, Beispiele: der Nil, Missisippi, Orinoco, die Flüsse an der Ostküste der vereinigten Staaten und die meisten europäischen Flüsse, die ins atlantische Meer sich ergießen. Wo dagegen die Fluth weit in den Fluß außteigt, so eilt das während der Fluthzeit außgestaute Wasser mit starker Strömung während der Ebbe dem Meere zu, und reißst alle außgeschwemmten erdigen Bestandtheile mit fort, Beispiele: der Amazonenstrom, Delaware, Rio de la Plata. Auf das Gefälle der Flüsse, also die Schnelligkeit mit welcher sie strömen, scheint Davis gar kein Gewicht su legen.

R. N. STANLEY. Ueber die Längen und Schnelligkeit der Wellen. (Auszug aus einem Briefe an Dr. Whenell.) Report of the british Assoc. for 1848. Notic. and Abstr. p. 38.

Inst. No. 790, p. 62.

Die Versuche wurden auf folgende Weise angestellt: Man warf am Hintertheil des Schiffs eine Sparre an der mit Zeichen versehenen Lothleine aus, wenn das Schiff todten Gang vor Wind und See hatte, und wartete bis die Sparre auf dem Kamm der einen Welle war, während des Schiffs Hintertheil sich auf dem Kamm einer der vorhergehenden Wellen befand. Bei regelmäßigem Gange der See konnte man dann bis auf 2 oder 3 Faden diesen Abstand genau ermitteln, wenn die Länge der Welle 50 betrug.

Um die Schnelligkeit der Wellen zu bestimmen, wurde die Zeit notirt, wann der Kamm der vorschreitenden Welle die Sparre passirte, und wann er das Schiff erreichte. Der mit der Aufzeichnung der Zeit beauftragte Offizier hatte nichts weiter zu thun, als die Angaben der Uhr zu notiren, wenn der Beobachter "Halt" schrie.

Zur Bestimmung der Höhe der Wellen bediente sich STANLEY des von Frau Sommenville empfohlenen Verfahrens, welches er schon seit 10 Jahren mit Erfolg anwendet. Wenn das Schiff sich in einem Wellenthal befindet, steigt der Beobachter in das Takelwerk so hoch, bis er genau den Kamm der ankommenden Welle am Horizont sieht. Die Höhe seines Auges über des Schiffs Wasserlinie giebt alsdamn ein gutes Maass für den Unterschied zwischen dem Kamm und der Grundsläche der Wellen ab. Man hat bei dieser Beobachtung das Mittel aus vielen Versuchen genommen, weil selbst bei regelmäßiger See die einzelnen Wellen sehr bemerkbar in ihrer Höhe wechseln.

Das Resultat der Beobachtungen ist folgendes:

| Tag<br>der<br>Beob.                         | der              | Stärke<br>d <b>es</b><br>Windes | Schnel-<br>ligkeit<br>des<br>Schiffs in<br>Knoten | Wellen,             | Långe der<br>Wellen,      | Zeit d. Ganges<br>d. Welle v. d.<br>Sparre z. Hin-<br>terth. d. Schiffs<br>in Secunden | der See,<br>daraus ab-             | Bemerkungen                                                                            |
|---------------------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1847<br>April<br>21<br>23<br>24<br>25<br>26 | -<br>8<br>6<br>9 | 5<br>5<br>4<br>4<br>4           | 7,2<br>6,0<br>6,0<br>5,0<br>6,0                   | 22<br>20<br>20<br>— | 45<br>43<br>50<br>35 — 40 | 10,0<br>8,0<br>10,0<br>7,8<br>7,4                                                      | 27<br>24,5<br>24,0<br>22,1<br>22,1 | Schiff vor dem<br>Wind, Seeschwa<br>und hohl<br>See unregelmässig<br>See schwer u. hoh |
| Mai<br>2<br>3                               | 6 7              | (4,5)<br>5                      | 7,0<br>7,8                                        | 22<br>17            | 57<br>35                  | 10,4<br>8,9                                                                            | 26,2<br>22                         | See unregelmässig<br>Beob. nicht gut<br>See und Wind ein<br>wenig über Back-<br>bord   |

Bericht über die von der hydrometrischen Commission gemachten Beobachtungen. 1845 — 47.

Im Jahre 1842 setzte der Maire von Lyon eine Commission aus Bineau, Duverger, Dupasquier, Fournet, Lortet, Seringe TABAREAU, unter Vorsitz des Herrn Lortet zusammen, welche meteorologische Stationen im Saonebecken errichten, und über deren Beobachtungen alljährlich berichten sollten. Von den 13 Stationen des Saonebeckens befinden sich im Becken der oberen Soone 4. nämlich Bourbonne-les-Bains (Mr. Blesson), Vesoul (Mr. Kienné), Gray (Mr. Sacquard), Dijon (Mr. Delarue); im Doubsbecken 4, nämlich Fort de Joux (Mr. VANESC), Montbéliard (Mr. ALEXANDRE), Besancon (Mr. Faubel), Dôle (Mr. Baudelot); im Becken der unteren Saone 5, nämlich Châlon (Mr. VERTRAY), Lonc-le-Saulnier (Mr. RENEVEY), Bourg (MMrs. Puvis et Talesse), Montmerle (Mr. Guyoux), Lyon (Mr. Seringe). Ausserdem sind noch 2 Stationen im Rhonebecken errichtet, nämlich Saint-Rambert (Mr. SAURANAU) und Fort Lamotte (Mr. Job). Im Laufe des Jahres 1845 sind noch 12 Stationen in einem Theil des Rhonebeckens in Wirksamkeit getreten, und ihre Beobachtungen hat die Commission mit denen anderer meteorologischer Stationen im Rhonebecken ausgetauscht.

Der Text des Rapports enthält Berichte über die etwaigen Erweiterungen der Beobachtungsorte, Anschaffung von Apparaten, Correspondenz mit andern Beobachtern u. dgl., für jeden Tag eines jeden Monats eine Tabelle, in deren einer Spalte die Summe der Kubikmeter des auf den 3 Abtheilungen des Saonebeckens gefallenen Wassers, in der anderen Spalte die tägliche Wassermenge der Saone in Kubikmetern, berechnet nach dem Maaßstab (Pegel) von Trévoux, und endlich eine tabellarische Uebersicht des mittleren Wasserstandes der Saone für jeden Monat, Zahl der Kubikmeter des im Saonebecken gefallenen Wassers, Wassermenge der Saone, Differenz zwischen dem gefallenen und abgeflossenen Wasser, Verhältniss zwischen letzterem, Mittel der Regenmenge, Abfluß in Millimetern, Differenz zwischen beiden, und Verdampfung in Dijon beobachtet. Dem Texte des Rapport sind beigegeben:

- 1) 12 Tabellen, eine für jeden Monat, in deren jeder aus den 13 Stationen des Saonebeckens die Menge des an jedem Tage gefallenen Regens oder Schnees in Millimetern, und die Richtung der Winde aus 5 Stationen (St. Jean-de-Losne, Verdun, Châlons, Trévoux und Lyon), die Höhe des Wasserstandes (in Metern) der Saone, und aus 2 Stationen (Vesoul und Faverney) die Wasserhöhe zweier Nebenflüsse der Saone (Drujon und Lanterne) aufgeführt sind.
- 2) 12 Tabellen, eine für jeden Monat, über das Rhonebecken, in denen aus 20 Stationen die Menge des an jedem Tage gefallenen Regens und Schnees, aus 11 Stationen die Wasserhöhe der Flüsse (Rhone, Isère und Drôme), aus 8 Stationen die Richtung der Winde angegeben sind.
- 3) Eine Tafel, in welcher graphisch die Beobachtungen aus dem Saonebecken.
- 4) Eine Tasel, in welcher die Beobachtungen aus dem Rhonebecken und die Lusttemperaturen von St. Bernhard und Genf graphisch dargestellt sind.

Die einzelnen Stationen im Saonebecken für die Regenmenge und die Windesrichtungen sind schon oben angeführt, eben so die Beobachtungsorte der Flusshöhen.

Die einzelnen Beobachtungsorte im Rhonebecken waren:

- a) Für die Schnee- und Regenmengen: der große St. Bernhard, Genf, Chambéry, Pierre-Châtel, Syam, St. Claude, Varambou, Morestel, Fort-Lamotte, St. Etienne, St. Jean de Maurienne, Grenoble, la Mure, Valence, Privas, Die, St. Hippolyte bei Alais, Briançon, Gap, Marseille.
- b) Für die Flusshöhen: der See Seyssel, Sault, Lyon, Valence, Poujin, Arles, Grenoble (Isère), Die (Drôme), la Saulce (Durance).
- c) Für die Windrichtungen: der St. Bernhard, Genf, Morestel, Fort-Lamotte, Grenoble, Valence, St. Hippolyte und Briançon.

Der Bericht für 1845 beschäftigte sich besonders mit dem Anschwellen der Saone und Rhone in Folge von Regengüssen oder Schneeschmelzen. Während die Saone im Frühjahr und Herbst in Folge von Regen ihren höchsten Stand hat, ist der höchste Stand der Rhone im Sommer in Folge des Schneeschmelzens in den Hochalpen. Das Verhältnis zwischen dem durch Regen oder Schnee herabgefallenen Wasser, und dem durch die Flüsse absließenden, ließ sich nicht ermitteln, weil keine Beobachtungen über das Maass des verdunsteten und vom Boden eingesogenen Wassers vorhanden sind.

Der Bericht für 1846 enthält eine Tabelle der Maxima, Minima und mittleren Temperaturen der 6 Monate April bis September, eine Notiz von dem Orkan, welcher am 17. October über die Sevennen hereinbrach, sich über einen Theil des Rhonebeckens verbreitete, und hier durch den Fall jenes rothen Meteorstaubes sich bemerklich machte, der von Ehrenberg 1) untersucht ist.

Der Bericht für 1847 besteht nur aus den Tabellen.

# A. Gyor. Ueber die Karte des Bodens des Neufchateler und Murtener Sees.

In der Absicht, Beobachtungen über die jährlichen Temperaturveränderungen des Wassers geschlossener Bassins, wie die Schweizer Seen, anzustellen, hat der Vers. im Verein mit Herrn Pourtales-Gorgier das Niveau des Bodens der beiden Seen von Neuschatel und Murten untersucht. Das Resultat ihrer Sondirungen, deren sie gegen 1100 aussührten, alle transversal in gerader Linie durch die Breite des Sees, sind auf einer Karte verzeichnet, welche außer diesen Durchschnitten mit Angabe der verschiedenen Tiesen, ein topographisches Bild der beiden Seen und deren anliegenden Orte giebt.

Zur Kenntniss der genaueren Details muss die Abhandlung und die Karte verglichen werden.

<sup>4)</sup> Bericht der Berliner Akademie 1846, p. 319.

REDFIELD. Ueber das Treibeis und die Strömungen des nordatlantischen Oceans. New-Haven 1845. Auszug aus American Journal of science XLVIII.

Der Verf. hat über das Treibeis, welches mit den Polarströmen in den nördlichen atlantischen Ocean geführt wird, und besonders wegen der dicken Nebel die es verursacht, den von Europa nach dem nördlichen Amerika steuernden Schiffen gefährlich ist, Notizen gesammelt, und die nach zuverläßigen Journalen bezeichneten 157 Orte, an denen Treibeis beobachtet wurde, in einer Karte, die den 39—52. Breitegrad und den 65—41. Längengrad umfaßt, eingezeichnet.

Im Allgemeinen bestätigt REDFIELD die schon früher von RENNEL gemachten Beobachtungen über die Richtung des doppelten Polarstroms, deren einer von der Grönländischen Küste südwestwärts, bis ungefähr zum 43° NBr., wo er den Aequatorialstrom trifft, herabsteigt, dann an der Südküste der Bank Neu-Foundlands vorbei in den St. Lorenzo-Golf tritt, und hier sich mit dem von der Davis-Strasse kommenden, an der Labrador-Küste entlang gehenden, und durch die Belle-Isle-Strasse in den Lorenzo-Golf eintretenden andern Polarstrom vereinigt. Der früheren Annahme. dass die nördliche Grenze des Golsstroms die südliche Grenze des Polarstroms sei, und dieser von jener Stelle an ganz westlich gehe, widerspricht REDFIELD durch die zahlreichen Beobachtungen von Eisinseln oder Eisbergen in der ganzen Breite des Golsstroms. und er behauptet, dass ein Theil des Golfstroms durch den Polarstrom durchkreuzt wird, denn es wurde sogar südlich von der südlichen Grenze des Aequatorialstroms (im 39° NBr.) ein Eisberg von 100 F. Höhe und 170 F. Länge angetroffen. Hieraus folgt zugleich, dass die beobachteten Temperaturen der Meeresoberfläche nicht immer durch ihre Höhe die Anwesenheit, durch ihre Tiefe die Abwesenheit des Golfstroms beweisen. Es müssen natürlich an solchen Stellen, wo Theile des Polarstroms, mit Eis beladen, den Golfstrom durchkreuzen, niedrigere Temperaturen beobachtet werden, und im Golfstrom selbst, obwohl die westliche Tendenz seiner Strömung vorherrschend bleibt, doch

durch das Schmelzen des Eises und durch die seste Masse der Eisberge verursachte Querströme auf die westliche Richtung des Golfstromes und die südliche und westliche des Polarstroms hervorgerusen werden. Dieses erklärt auch die weit südöstlich von der ursprünglichen südwestlichen Richtung des Polarstroms sich vorsindenden Eisberge.

Ueber die wirkliche Breite des Golsstroms, sosern sie durch thermometrische Beobachtungen sestgestellt sei, behauptet der Vers., dass sie gewis zu weit ausgedehnt sei. Denn es sinde eine Uebersluthung des Kaltwasserstroms durch den Aequatorialstrom Statt, und der übersluthende Theil sei meist so seicht, dass schon bei der durch starke Winde erzeugten Wellenbewegung das übersluthende warme Wasser mit dem darunter besindlichen kalten sich so mische, dass die thermometrische Breite des Golsstroms dann viel geringer sei.

HAGEN. Ueber die vermeintliche Abnahme des Wasserstandes in den Hauptströmen Deutschlands. Monatsber. d. Berl. Akad. 1848, p. 316. Instit. No. 790, p. 60.

Hagen legte der Akademie zwei Tabellen der mittleren jährlichen Wasserstände des Rheins vor, von denen die erste aus Beobachtungen in Düsseldorf von 1800—1847 zusammengestellt war, die zweite Beobachtungen in Coblenz von 1818—1847 umfafste. Sie ergeben beide eine Zunahme des Wasserstandes, wiewohl (nach den Düsseldorfer Beobachtungen wenigstens) eine so geringfügige, dass sie nur als Folge der Witterungsverhältnisse betrachtet werden kann. Die bedeutendere Zunahme nach den Coblenzer Beobachtungen scheint durch die Aenderung des Strombettes nächst unterhalb Coblenz veranlast zu sein.

TCHIHACHEF. Ueber das obere Becken des Oxus und Jaxartes. C. R. XXIX. p. 56. (Extrait de l'auteur.)

Dieser Auszug des Verf. giebt keine neuen Thatsachen zur Erweiterung der physikalischen Geographie jenes Landstrichs. Er weist nur auf die Stellung des kosakischen Elements als Vermittlers der Civilisation für Asien hin, auf die Wichtigkeit des Plateaus von Pamer (von 15600 F.), welches der einzige Karavanenpaß durch die Kette des Bolortagh und die Hauptader für das Leben der reichen Länder zwischen Aral- und Caspi-See ist. Schließlich spricht er den Wunsch aus, daß Rußland die Durchforschung jener Gegenden, die bisher nur der Buddhistenmönch Nioven Thang im 7. Jahrhundert, Marco Polo im 13. Jahrhundert und der englische Marinelieutenant Wood 1838 bereist haben, lebhaft unterstütze.

# Werne. Ueber die Quellen des weißen Nils. Instit. 1849. No. 783, p. 7.

- Die Entdeckung der Quellen des Nils in 7°49'NBr. und 38'OL. (v. Paris) durch Anton d'Abbadie sucht Werne, welcher 1841—42 die egyptische Expedition auf dem Nil begleitete, und bis 4°NBr. in das Land Bari gelangte, durch mehre Gründe zu widerlegen.
- 1) Es müsste zwischen Enoria und Casa (wo d'Abbadie die Nilquellen gesunden zu haben meint) und zwischen Bari durch das Flussthal doch eine solche Verbindung existiren, dass an beiden Orten dieselben Hausthiere, Produkte u. dgl. zu sinden sein sollten. Dies ist aber durchaus nicht der Fall. Werne meint daher, dass d'Abbadie gar nicht am Nil, sondern an einem Nebenslus des Tobat oder blauen Stroms war.
- 2) Die Eingeborenen von Bari versichern, dass die Quellen des Nil weit südlicher liegen, und Lakono, der König von Bari, sagte aus, dass er selbst im Lande Anjan gewesen sei, wo vier Bäche zu dem Hauptstrom sich vereinigten, der in Bari Tubirih genannt wird.

An der südlichsten Stelle, die Werne erreichte, war der Nil ein Strom trüben Wassers, welches über ein selsiges Bett zwischen hohen Usern dahinströmt. Der Herr Vers. meint, das die wahre Quelle des Nil in den Gegenden des Aequators zu suchen sei, wo man auch die Mondgebirge sinden werde.

> Beke. Ueber die Nilquellen im Mondgebirge. Inst. 1849, No. 783, p. 7.

In der 18. Sitzung (Jun. 1848) der brittischen Association für den Fortschritt der Wissenschaften (Section C. Geologie und physikalische Geographie) legte Herr Beke eine Karte des Nil nach Ptolomaeus vor, und eine andere mit dem Resultat seiner Forschungen über den Lauf dieses Flusses. Er setzt die Quelle desselben unter 2° SBr. und 34° OL. an den äußeren östlichen Rand des Plateaus von Ost-Afrika, ungefähr 300—400 Meilen (milles) von Zanguebar (Insel Menuthias).

Die Angabe des arabischen Geographen Ibn el Wardi, dass der Nil oberhalb des Landes Zindj (Zanguebar) sich theile, und einen Arm nach Egypten, den andern nach Zindj sende, interpretirt Herr Beke so, dass der letztere Arm, der Lusidji (auf unsern gewöhnlichen Karten wahrscheinlich der Lusia oder Lossih) sei, der sich unter 8° SBr. in den indischen Ocean ergiesst, und wahrscheinlich einige seiner Quellen in der Nähe derer des Nil habe, was die Eingebornen veranlasst, ihn als einen Theil des Nil zu betrachten.

Die Mondgebirge betrachtet Herr Beke als einen Abhang des großen Plateaus, welches sich von Nord nach Süd erstreckt und die Arme des Nil von den nach der Ostküste Afrikas laufenden Flüssen trennt.

Der Zusammenflus des weißen und blauen Nils bei Khartum unter 15°37′ NBr. ist nach Beke die Vereinigung des Aslapsus mit dem Nil, die wirkliche Vereinigung der beiden Arme des Nil (nach Ptolomaeus) setzt Herr Beke unter 9°20′ NBr., wo der Sobat Telfi sich mit dem weißen Nil vereinigt.

Endlich nimmt Beke auch noch einen dritten großen Arm des Nil an, den Bahr el Ghazel oder Keilâh, der in den Hauptstrom unter 9° 20' NBr. einfließt, und der Nil des Herodot sein soll.

JOHN DAVY. Ueber den im Seewasser enthaltenen kohlensauren Kalk. Edinb. new philos. Journ.; Fror. Not. XI. 163. White. Phil. Mag. Oct. 1849, p. 308. Fror. Not. XI. 164.

Bei der Ueberfahrt von Barbadoes nach England untersuchte J. Davy das Meerwasser auf seinen Gehalt an kohlensaurer Kalkerde, und fand einen Gehalt von 10000 in der Bucht von Carlisle auf Barbadoes, und einen Gehalt von 10000 (mit etwas schwefelsaurem Kalk vermischt) in 15 Meilen Entfernung von Portland Head. Auf dem atlantischen Meere unter 20°30 NBr. und 63°20 WL., 100 Meilen von jeglichem Land entfernt, und 1½ Meilen von der Küste von Madeira (vor Funchal) wurde das Seewasser durch Ammoniak nicht getrübt, und eben so zeigte es sich in 3 anderen Versuchen auf hohem Meere.

Daraus schließt Davy, daß das Meerwasser, mit Ausnahme in der Nähe der Küsten, sehr wenig kohlensauren Kalk enthalte, was außerdem noch die Analyse des Kesselsteins vom Dampfschiff Conway bestätigte, welches den atlantischen Ocean, das caraibische Meer und den mexikanischen Meerbusen zu besahren pflegt. Und doch bildet sich 50—100 Meilen vom Lande entfernt, welches keine Kreideküsten enthält, eine kreidehaltiger Niederschlag.

Da Davy das zur Untersuchung gewählte Meerwasser von der Oberfläche schöpste, so wäre es wohl möglich, dass Meerwasser in größeren Tiesen reicher an kohlensaurer Kalkerde ist. Dasür spricht auch die Bemerkung Darwins, dass die Korallen sich in gewaltiger Tiese bilden.

W. White erinnert gegen die Annahme von Davy, dass kohlensaure Kalkerde, in Meerwasser gelöst, in großen Entfernungen vom Lande nur in äusserst geringer Menge noch vorkomme, an die zahlreichen Korallenriffe, welche weit von allem Lande selbst bis auf große Tiesen sich hinab erstrecken, denn Sir James Ross fand in 270 und 300 Faden Tiese noch lebende Korallen.

MARCHAND. Zerlegung des Wassers vom todten Meere. Pogg. Ann. LXXVI. 462.

Die Probe dieses untersuchten Wassers war durch Herrn v. Kunowski von der nördlichen Spitze des Sees, unweit vom Ergus des Jordans in denselben, geschöpst. Das spec. Gewicht desselben war = 1,18415 bei +19°C., 1,1859 bei +13°C. Die Analyse ergab 21,729 Proc. seste Bestandtheile, und zwar:

| Chlorcalcium        | 2,894  |
|---------------------|--------|
| Chlormagnesium      | 10,543 |
| Chlorkalium         | 1,398  |
| Chlornatrium        | 6,578  |
| Chloralumininum     | 0,018  |
| Brommagnesium       | 0,2507 |
| Schweselsauren Kalk | 0,088  |
| Kieselsäure         | 0,003  |

Gleichzeitig hat Marchand eine Probe Erde aus der westlich vom See gelegenen Salzwüste Zeph untersucht, und darin 16 Proc. in Wasser lösliche Salze gefunden, unter denen namentlich beträchtliche Mengen Brommagnesium.

Früher haben mehre Gelehrte das Wasser des todten Meeres mit sehr abweichenden Resultaten sowohl in dem procentigen Gehalte der festen Bestandtheile, als auch in dem relativen Verhältnis der einzelnen Stoffe untersucht. Marchand schreibt diese Abweichungen der Zusammensetzung des Meeresbodens und des salzhaltigen Users, welches im Süden durch das Steinsalzgebirge von Usdum gebildet wird, zu.

BOOTH und MUCKLE (LYNCH Expediton der vereinigten Staaten nach dem Jordan, übersetzt von Meissner) haben zu den zahlreichen Analysen des Wassers aus dem todten Meere noch eine hinzugefügt. Das spec. Gewicht sanden sie bei  $+15^{\circ} = 1,22742$ . Das Wasser enthielt in 100 Theilen:

| Chlormagnesium         | 14,589 |
|------------------------|--------|
| Chlorcalcium           | 3,107  |
| Chlornatrium           | 1,855  |
| Bromkalium             | 0,374  |
| Chlorkalium            | 0,6586 |
| Schwefelsaure Kalkerde | 0,0701 |

Usiglio. Analyse des Wassers des mittelländischen Meeres an den Küsten Frankreichs. Ann. de chim. et de phys. 3. Ser. T. XXVII. 92.

Das Wasser zu dieser Untersuchung wurde westlich, am Fusse des Gebirges St. Clair, ungefähr 4000 Meter vom Hasen von Cette und zwar von der chemischen Fabrik von Villeroy entsernt, genommen. Die beiden Proben sind die eine in 3000, die andere in 5000 Meter Entsernung von der Küste und beide aus 1 Meter Tiese entnommen. Die Dichtigkeit des Wassers war bei  $+21^{\circ}$  C. =1,0258 (= 3°,5 B.), bestimmt nach Regnault's Methode mittelst constanten Volums bei constanter Temperatur. Die sesten Bestandtheile wurden mit Ausnahme der gebundenen Kohlensäure und des Eisenoxyds direkt im Wasser, ohne dasselbe vorher abzudampsen, ermittelt. Das Resultat der Analyse ergab in 100 Theilen des Wassers an sesten Bestandtheilen:

| •                   | dem Gewichte<br>nach | in 1 Litre<br>Wasser |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| Chlornatrium        | 2,9424               | 30,182 Gram          |
| Kohlens. Kalkerde   | 0,0114               | 0,118 -              |
| Eisenoxyd (?)       | 0,0003               | 0,003 -              |
| Chlorkalium         | 0,0505               | <b>0</b> ,518 -      |
| Chlormagnesium      | 0,3219               | 3,302 -              |
| Bromnatrium         | 0,0556               | 0,570 -              |
| Schwefels. Kalkerde | 0,1357               | 1,392 -              |
| Schwefels. Magnesia | 0,2477               | 2,541 -              |
|                     | 3,7655               |                      |

Die freie Kohlensäure, welche doch offenbar die kohlensaure Kalkerde und das als Eisenoxyd bestimmte Eisenoxydul in Auflösung erhielt, hat der Verf. nicht ermittelt. Usiello. Untersuchung über die Zusammensetzung des Wassers des mittelländischen Meeres. Ann. d. chim. et de phys.

3. Ser. XXVII. 472.

Es enthält diese Abhandlung keine neuen Thatsachen, welche die physikalischen Kenntnisse von den Eigenschaften des Wassers und von Salzlösungen wesentlich bereicherten, und sie muß daher für diesen Jahresbericht übergangen werden.

Lynch. Tragkraft des Wassers des todten Meeres. Fron. Not. XI. 201. Expedit. to the dead Sea and the Jordan.

Lynch hat einige Versuche über die Tragkraft des Wassers im todten Meere gemacht. Er liefs Pferde, einen Affen und Hühnereier schwimmen, letztere ragten dabei 1/3 über die Oberfläche des Wassers hervor. Die Dichtigkeit des Wassers des todten Meeres verhielt sich zu dem des atlantischen wie 1,13:1,02.

Haidinger. Sitzungsber. der Wien. Akad. 1849, p. 24.

Veranlasst durch den großen Schaden, welchen der Eisgang der Donau oft anrichtet, stellte Herr Haidinger den Antrag an die Akademie: außer der Ergreifung mehrer technischer Maßregeln eine Commission zusammenzusetzen, um die wissenschastlichen Arbeiten über das Phänomen der Eisbildung und Zerstörung auf Flüssen einzuleiten, zu überwachen, und von Zeit zu Zeit Bericht darüber zu erstatten. Der Antrag ist genehmigt und das Weitere zu erwarten.



Zinken. Bemerkungen über die Quellenbildung. Pogg. Ann. LXXVIII. 280.

Als Erläuterung zum Beweis für die Abhängigkeit der Quellen von der Lage und Neigung der Gebirgsschichten, worauf
Schlagintweit (Pogg. Ann. LXXVII. 306.) schon aufmerksam
gemacht hatte, führt Zinken die Erfahrung der Bergleute an,
das namentlich auf dem Ausgehenden der Gänge viele Quellen
gefunden werden, und das nach den Quellen oft das Streichen
der Gänge beurtheilt werden könne, das man ferner an heitern
Morgen und Abenden auf dem Streichen der Gänge einen Nebelstreif ruhend finde, welcher die Anwesenheit des Wassers verräth.

Aehnlich wie Gänge verhalten sich Gebirgslager mit wechselnder Gesteinsart, wodurch nicht selten Klüste und offene Steinscheiden entstehen, die dann Wasser führen.

ZINKEN meint, dassauf genauen und geognostischen Bergwerkskarten das etwaige Vorkommen und die Stärke der Quellen anzugeben, sehr wichtig sei für die Ermittlung, ob nur die Gestalt der Erdobersläche, oder Schichtenstellung, oder Structur, Steinscheiden u. dgl. die Ursache von Quellen seien, abgesehen von isogeothermalen Rücksichten.

DAUBRÉB. Ueber die Temperatur der Quellen des Rheinthals, der Vogesenkette und des Kaiserstuhls.

Compt. rend. XXVIII. 495.

In der Absieht, die Einflüsse zu studiren, welche auf die Temperatur der Quellen modificirend wirken, hat der Vers. mehre Quellen des Schwarzwaldes, der Vogesen und des Rheinthals untersucht. Folgendes ist das Resultat davon:

1) Die Quellen in der Ebene und auf den niedern Hügeln des Elsas differiren in ihrer Temperatur um höchstens 0°,8 C., wenn sie in benachbarten Breitegraden und gleich hoch über dem Meere liegen, gleichgültig, wie verschieden auch die geologische Formation und das Niveau des Bodens sei, aus denen sie entspringen. Die in 180—260 Meter Meereshöhe und zwischen 48°20' und 49° Br. gelegenen Quellen des Rheinthales haben eine mittlere Temperatur von 10°,5, das entspricht einer mittleren Höhe von 212 Meter.

- 2) Die Temperatur der Quellen nimmt nicht gleichmäßig ab in dem Maaße wie die Meereshöhe wächst. Denn in der Ebene und den Hügeln bis unter 280 Meter ist 1° Temperaturabnahme für jede 200 Meter, von 280—360 Meter 1° für jede 20 Meter. Ueberhaupt wird die Temperaturabnahme sehr merkbar. an steilen Abhängen der Gebirge.
- 3) Bei allen Beobachtungen, die der Verf. machte, ergab sich ein Ueberschus der mittleren Quellenwärme über die der Lust; derselbe ist in 212 Meter Höhe 0°,6, und wächst mit zunehmender Höhe, so dass er in St. Blasien (Schwarzwald) in 771 Meter Höhe 1°,6 beträgt. Derselbe Ueberschus zeigt sich in den Gegenden Mittel- und Nord-Europas, wo mehr Sommerals Winterregen fallen, und weniger wird er wahrnehmbar sein da, wo die Lusttemperatur mehre Monate des Jahres unter 0° ist, und daher lange Zeit kein Wasser von niedriger Temperatur zu den Quellen gelangen kann.
- 4) Alle Quellen auswärts von Kaiserstuhl, deren mittlere Temperatur 2° höher ist als die des Orts, wo sie entspringen, z. B. die von Küttelsheim, Reichshosener Papiermühle, Niederbronn, Chatenois, Bad Sulz, Papiermühle Wasselonne, haben ihren Ursprung aus Gängen oder Verwerfungslinien.
- 5) Eine Ausnahme in der allgemeinen Gleichförmigkeit der Quellen macht die Basaltmasse des Kaiserstuhls (Baden). Die Quellen dieser wasserreichen Hügel, deren Höhe bis zu 558 Meter geht, entspringen an der Grenze des Basaltes und Löß in einer Höhe von 200—280 Meter. Ihre Temperaturen schwanken zwischen 10°,4 und 14°,5, zwei von ihnen steigen sogar bis 18°,1 und 19°,6. Diese beiden letzteren abgerechnet ist die mittlere Temperaturder andern Quellen = 12°,4. Nun ist aber die Temperatur von Freiburg, welches 14 Kilometer vom Kaiserstuhl entfernt und 150 Meter hoch liegt = 9°,7, also haben die Quellen des Kaiserstuhls eine um 2°,6 höhere Mitteltemperatur. Das basaltische Terrain des Kaiserstuhls scheint, wie das von Basaltgängen durch-

zogene Lias-Terrain von Neuffen (Würtemberg), eine Temperaturzunahme von 1° für jede 10<sup>m</sup>,5 zu haben, eine beträchtliche Abweichung von den bis jetzt bekannten Gesetzen.

Aus dem Angeführten schließt Daubree, dass außerhalb des Basaltstockes des Kaiserstuhls jede Quelle, deren mittlere Temperatur 2º höher ist als die mittlere Temperatur von Quellen in derselben Höhe, sicherlich eine locale Verwerfung der Schichten der Erdobersläche andeute.

# v. Fischer-Ooster und C. Brunner. Fron. Not. XI. 161. Biblioth. univers. de Genève. Sept. 1849.

Bei den thermometrischen Sondirungen, welche durch v. Fischer-Ooster und C. Brunner während der Zeit vom Juli 1847 bis Febr. 1849 von je 6 zu 6 Wochen im Thuner See ausgeführt wurden, ergab sich folgendes Resultat, welches sowohl in Tabellen zusammengestellt, als auch durch graphische Darstellung veranschaulicht ist:

Im März beginnt die Temperatur in den oberen Wasserschichten zu steigen, und erreicht im September ihr Maximum (16°,56 in 3 Meter Tiefe unter der Oberfläche). Von dieser Zeit an kühlen sich die oberen Schichten ab, während die tiefern Schichten nahezu dieselbe Temperatur bis Ende October beibehalten (in 18 Meter Tiefe war am 5. Aug. 11°,43, am 6. Septbr., am 28. Oct. 11°,69, in 24 Meter Tiefe an den gleichen Tagen der 3 angegebenen Monate 10°,4, 10°,5 und 11°,22). Das Minimum der Temperatur (4°,64) fällt in den Monat März. Bis zu einer Tiefe von 135 Meter ist der Einflus der Jahreszeit noch bemerkbar, wiewohl die Zunahme der Temperatur nach der Tiefe sehr langsam Statt findet. Bei 150 Meter Tiefe aber scheint die Schicht der constanten Temperatur zu liegen, denn hier schwankt die Temperatur in den verschiedenen Jahreszeiten nur um 0°,08° (zwischen 4°,83 und 4°,91).

Pogg. Ann. LXXVIII. 135. Mitth. d. Freunde d. Naturwissensch. in Wien. V. 258.

Stwony hat während sweier Jahre mehr als 150 Beobachtungen zu allen Jahreszeiten über die Temperatur von 48 Quellen im Salzkammergut gemacht, die zwischen 1400—7600 Wiener Fußs über dem Meere und nach allen Himmelsrichtungen lagen. Er zieht aus seinen Beobachtungen folgende Resultate und Schlüsse:

- 1) Es ergeben sich beträchtliche Temperaturdisserenzen der Gewässer, welche in einem gleichen Höhenniveau zu Tage treten.
- , 2) Die Temperatur der Quellen in den Thalgründen und nächstangrenzenden Theilen der Kalkgebirgsgehänge des Salzkammerguts steht unter dem Mittel der Lufttemperatur.
- 3) Die gegen Süden hervorbrechenden Wasser sind durchschmittlich um 1,2 — 1,5° R. wärmer als die der nördlichen Gehänge.
- 4) Die verschiedenen Tiefen der innern Gebirgsmasse, durch welche die einzelnen Quellen verlaufen, bewirken keinen so grossen Temperaturunterschied der letzten, als man nach der bestehenden Theorie der Chthonisothermen vermuthen sollte.
- 5) Für die Kalkgebirge ist die Annahme, dass die in mächtigen Gebirgsstöcken hochansteigenden Chthonisothermen hoher Wärmegrade die atmosphärischen Wasser in Thermen verwandeln, nicht zulässig.
- 6) Im Dachsteingebirge ist die Temperaturzunahme von je 1°R. in kaum geringerer Tiefe als 350-400 F. von der Oberfläche nach dem Innern.
- 7) Bis zur Höhe von 5000 F. nimmt die Temperatur der Quellen für je 1150 Wiener F. um 1°R. ab. (Aehnliche Resultate [1030—1200 F. Höhenzunahme für 1°R. Temperaturabnahme] erhielt neuerlich Prettner für die Jahreswärme in verschiedenen 1400—5000 F. höhen Punkten Kärnthens).
- 8) Nimmt man die mittlere Quellentemperatur als wahres Mittel der Jahrestemperatur derselben Höhenregion, so ergiebt sich für die Hochgebirgsgegenden von deren Thalböden bis zur Höhe von 5000 F. eine viel langsamere Abnahme der durchschnittlichen Wärme, als im Allgemeinen (für 700—800 F. 1°R.) angenommen wird.

Der Schlus unter 4, ist etwas gewagt, denn es hat der Vers. vorausgesetzt, dass die Wässer des Dachsteins die innersten Theile des Gebirges passiren, was zu beweisen wäre, wenn man annehmen sollte, das sie die in Hochgebirgen sich stets sehr versslachenden Chthonisothermen passirt hätten. Auch fehlt hier wie hei Schlus unter 6, die Grundlage der Berechnung, wodurch der Satz motivirt werden mus, nämlich die Angabe der mittleren Lusttemperatur auf dem höchsten Plateau des Dachsteins. Dass man die unter 8, ausgestellte Voraussetzung nicht wohl für die Hochgebirgsgegenden annehmen kann, leuchtet aus einer Betrachtung der verschiedenen Umstände, welche die mittlere Quellentemperatur bedingen, ein.

Außerdem führt der Herr Verf. noch einige Abnormitäten in beobachteten Quellentemperaturen an. Thermen beobachtete er am südwestlichen Ufer des Hallstadter Sees (1600' hoch und 8º-17º R. Temper.) und oberhalb der Einmündung des Gosaubachs (10° R.), bei Grubeck im Bezirk Aussee (16°-18° R. und 2500' hoch), zwischen Mitter- und Ausserweissenbach am Attersee (13.1° R., 1400' hoch und schwefelwasserstoffhaltig). von auffallend niederer Temperatur sind auf dem Ausseeer Salzberg, und zwar auf dem Moosberg eine Quelle in 3235' Höhe constant 2,7° R., eine andere in 3370' Höhe 1,4° R., eine andere in 3496/Höhe 1,9°R. (beide scheinen nur einmal, den 21. Sept. 1848 gemessen zu sein). Eine das ganze Jahr fortdauernde Eisbildung findet in einem Stollen hinter dem rothen Kogel (3620' Meeresh.) Statt, in welchem durch Spalten Wasser von 1-1,2° R. einsickert und bei der Zertheilung über die Wände erstarrt. Der Steinbergbrunnen (3730' hoch) hat 4°,4 R., die Quelle der Ausseeer Sandlingalpe (3800' hoch) 3°,8 R., das Brendlerbründl (3780' hoch) 1.8 R. Alle Quellen, die aus dem sehr zerklüfteten, fast trümmerartigen Sandling (nur 5420' hoch) heraustreten, haben eine sehr niedrige Temperatur und dieselbe ist aus der heftigen Zerklüftung und dadurch möglichen vielseitigen Verdunstung des durchsickernden Wassers zu erklären.

BABINET. Theorie der Meeresströmungen. C. R. XXVIII. 749.

Der Verf. vergleicht die Theorie der Meeresströmungen mit den auf Dupenney's Karte verzeichneten hauptsächlichen und beständigen Meeresströmungen in den 5 großen Becken, welche gebildet werden durch 1) den nördlichen Theil des atlantischen Oceans, begrenzt im Süd durch den Aequator, im Nord durch den Polarkreis, 2) den südlichsten Theil des atlantischen Oceans, im Nord begrenzt durch den Aequator, im Süd durch eine gerade Linie. von der Südspitze Afrikas nach der Südspitze Amerikas, 3) die nördliche, 4) die südliche Hälfte des stillen Oceans, 5) das indische Meer. BABINET fügt hierzu noch zwei Becken: nämlich eines zwischen dem Eis des Nordpols und den südlichen Theilen der Ströme im indischen, im stillen und im atlantischen Ocean, das andere zwischen dem Eis des Nordpols und den nördlichen Grenzen der alten und neuen Welt. Die auf DUPERREY's Karte notirten Strömungen stimmen mit der Theorie über den Austausch von warmem und kaltem Wasser zwischen Aequator und Pol, mit Berücksichtigung der Einwirkung, welche die Rotation der Erde auf die von höhern nach niedern Breiten und umgekehrt strömenden Gewässer hervorbringen muss, überein. Sie zeigen, dass an den Grenzen der Ströme ihre Intensität am stärksten ist, und dass der von ihnen eingeschlossene Wasserraum ohne Bewegung bleibt. Der Strom im indischen Meere erstreckt sich nicht auf die dem Festlande Asiens benachbarten Theile, welche unter der Herrschaft der Moussons stehen; daher der kleine Umsang desselben von Nord nach Süd, und die hohe Temperatur des dem Festlande nahen Meeres.

Es scheinen ausserdem noch secundäre Ströme vorhanden zu sein, z. B. einer um Island, und wahrscheinlich nach Babinet einer im nördlichen Eismeer nach Ost, hervorgebracht durch den Impuls der Ausläufer des Golfstroms. Eben so einer im südlichen Eismeer, hervorgebracht durch die drei Ströme des indischen, des stillen und des atlantischen Oceans.

Babinet erwähnt die bekannte Thatsache des Einflusses der warmen Wasserströme, in Verein mit den Winden, auf die höhere Temperatur der Westküsten in den mittleren Breiten, und sucht die überwiegend höhere Temperatur in der nördlichen Halbkugel durch die

aus den Tropen dorthin fliessenden Wassermassen zu erklären, welche bei weitem die nach der südlichen Hälfte strömenden an Menge übertreffen.

COUPVENT DES BOIS. Meeresstrom in der Strasse von Gibraltar. Fror. Not. XI. 120. Athenaeum No. 1138.

Nach Mittheilungen von Coupvent des Bois zeigt sich in der Straße von Gibraltar ein Meerestrom, der auf der Oberfläche aus dem atlantischen Ocean in das Mittelmeer und ein Gegenstrom, der in der Tiefe aus dem Mittelmeer in den Ocean geht, zwischen diesen beiden Strömen aber befindet sich eine Wasserschicht in vollkommener Ruhe.

MALLET. Ueber die statischen und dynamischen Windungen der Erdbeben. Inst. No. 827, p. 359. (1849.)

 Ueber Versuche zur Bestimmung der Fortschreitungsgeschwindigkeit der Wellenbewegung bei den Erdbeben.
 Inst. No. 833, 408.

In der Sitzung der brittischen Association für den Fortschritt der Wissenschaften (Section G.) zu Birmingham Septbr. 1849, stattete Mallet einen Bericht über die Erdbeben ab. Derselbe enthält die Literatur über diesen Gegenstand, die bisher angenommenen Theorien über ihren Ursprung und schließlich folgende Ansichten:

- 1) Die Erdbeben finden an allen Orten der Erdoberfläche Statt, sowohl auf dem Festlande, als als auf dem Meere.
- 2) Sie ereignen sich zu allen Zeiten, in jeder Jahreszeit und zu allen Stunden des Tages und der Nacht.
- 3) Es ist kein hinreichender Grund vorhanden, zu glauben, dass sie in irgend einer Periode der Vergangenheit häufiger und stärker aufgetreten seien, als in einer andern.
- 4) Es ist eine ungenaue Behauptung, dass constant ein Theil der Erdobersläche ihrer Einwirkung mehr unterworsen gewesen, als ein anderer.
  - 5) Aber die Gegenden, welche die großen Mittelpunkte und

Linien der jetzigen vulkanischen Thätigkeiten umgeben, scheinen gegenwärtig mehr den Erdbehen ausgesetzt zu sein.

- 6) Die Erdbeben sind um so häufiger und hestiger, je stürker in diesen Gegenden die vulkanische Thätigkeit zu gewissen Zeiten ist.
- 7) Viele Landstriche, die weder jetzt Schauplätze vulkanischer Thätigkeit sind, noch eine Spur früherer Thätigkeit verrathen, werden häufig von Erdbeben betroffen.
- 8) Gegenden; wo sich erloschene Vulkane finden, scheinen den Erdbeben nicht mehr ausgesetzt zu sein als andere nicht verkanische Bezirke.
- 9) Die heftigsten Erdbeben, von denen wir Kunde haben, scheinen die Gegenden verwüstet zu haben, welche in einiger Entfernung vom benachbartsten vulkanischen Centrum liegen. Indessen sind Länder mit noch thätigen Vulkanen nicht grade häufig von Erdbeben heimgesucht.
- 10) Im Atlgemeinen haben die hestigsten Erdbeben an den Meeresküsten, und in geringer Entsernung von ihnen im Innern des Landes Statt gesunden. Nur bei einigen sehr alten Erdbeben in Asien walten hierüber Zweisel ob.
- 11) Erschütterungen von Erdbeben sind auf dem Ocean empfunden, und in einigen Fällen waren sie fast senkrecht auf tiefe Stellen des Meeres, ohne das irgend eine Erscheinung an der Oberfläche des Meeres eine unterhalb Statt findende vulkanische Thätigkeit anzeigte.
- 12) Die Erschütterung oder wellige Erdhewegung ist von großer Geschwindigkeit und dauert für einen gegebenen Punkt nur sehr kurze Zeit,
- 13) Die ganze Dauer der Bewegung schwankt an einem bestimmten Ort zwischen noch nicht ermittelten Grenzen.
- 14) Der absolute, zur Zeit eines Erdhebens verwüstete Flächenraum schwankt zwischen unbestimmten Grenzen, und steht in Bezug auf seine Ausdehnung in offenbarem Verhältniss zum Kraftmaximum der Erschütterung.
- 15) Die Erschütterung oder Erdwoge ist eine wirkliche Wellenbewegung der festen Erdkruste.
- 16) Die Undulation, welche die Erschütterung ausmacht, ist eine wirkliche sich fortpflanzende Bewegung.

- 17) Die Richtung der fortschreitenden Erdwelle wechselt zwischen vertikaler Erhebung und fast horizontaler Bewegung nach irgend einem Azimuth.
- a) Die auf große Entfernung von ihrem Ursprung verspürten. Erschütterungen sind fast horizontal auf ihrem Wege.
- b) In einem gewissen Kreise um den Ursprung sind sie merklich geneigt.
  - c) Einige der zerstörendsten kamen senkrecht an.
- d) Die Richtung der Fortpflanzung wechselt oft während eines und desselben Erdbehens.
- e) Zwei Erschütterungen können gleichzeitig auf denselben Punkt treffen und verschiedene Fortpflanzunge-Richtungen derbieten.
- 18) Die Fortpflanzungsbewegung der Undulation ist geradilinig, nicht krummlinig.
- 19) Sie hat in allen Fällen die wahre Gestalt einer Welle an der Oberfläche, und wenn ihre Richtung horizontal ist, so schreitet der Gipfel der Welle in einer gegehenen Linie und parallel mit dieser fort.
- 20) Die bestimmten Ausdehnungen der Erdwelle in Höhe und Breite hängen von der Kraft des ursprünglichen Impulses ab.
- 21) Die Schnelligkeit ihrer Fortpflanzung ist noch nicht durch Beobachtungen ermittelt; sie ist aber erwiesener Maßen sehr bedeutend, und hängt von der Elasticität und Dichtigkeit der Formationen ab, durch welche die Erschütterung sich fortpflanzt.
- 22) Richtung und Geschwindigkeit ändern sich hisweilen beim Uebergang aus der Grenze der einen Formation in eine andere.
- 23) Manche Erdbeben sind von entschiedenem unterirdischen Geräusch begleitet, welches sich vor, während oder nach sämmtlichen oder einigen Stößen bemerkhar macht. Andere selbst sehr heftige Erdbeben finden ohne jenes Geräusch statt.
- 24) Liegt der Mittelpunkt des Impulses zu einem Erdhehen unter dem Meere und in gewisser Entfernung vom Lande, so zieht sich im Augenblick, wo der Stofs zu Lande gefühlt wird, das Meer ein wenig zurück, kehrt aber in einem gewissen Zeitraum nach dem Stofs wieder. Dieser Zeitraum hängt, wie die Größe der Fortbewegungswelle, von der Entfernung des Mittelpunktes ab, von welchem der Impuls ausgeht.

So krästig man auch die Erdbeben annehmen mag, so sind sie doch nicht im Stande, irgend eine dauernde Erhebung oder Vertiefung an der Erdobersläche unmittelbar hervorzubringen; aber unmittelbar können sie auf verschiedene Weise Veränderungen bewirken, z. B. weite Erdsälle bilden sich, neue Seen oder Wasserströme können entstehen und alte verschwinden; es höhlen sich neue Thäler aus, öffnen sich Spalten von verschiedener Ausdehnung; im Moment der Spaltenbildung beobachtete man das Aussteigen von Flammen und wahrscheinlich auch von Rauch; oft springt Wasser aus den Spalten; Brunnen und Quellen entstehen plötzlich.

Der Bericht des Herrn MALLET verbreitet sich ferner über die Beziehungen der Erdbeben zu andern physikalischen Erscheinungnn, zum Wetter, zum Stand des Barometers, Thermometers, Elektrometers, Magnetometers und zum Nordlicht, und schließt mit folgenden Punkten, auf welche die Ausmerksamkeit beim jetzigen Studium der Erdbeben zu richten ist:

- 1) Die Ermittelung des Elasticitätsmodulus der Körper, welche die feste Erdrinde bilden.
- 2) Systematische und vergleichende Beobachtungen mit Seismometern, welche die Richtung und andere Elemente der Erderschütterungen registriren.
- 3) Direkte Versuche in Bezug auf die Geschwindigkeit des Fortschreitens durch die verschiedenen Formationen der Erdrinde, und mit künstlich hervorgebrachten Erschütterungen, die man mit Hülfe des vom Verf. angegebenen Seismoskops messen könnte.

Die Geschwindigkeit der Undulation schlägt Mallet auf folgende Weise zu messen vor (Instit. No. 833, 408.); in einer freien Ebene werden einige Pfund Schiefspulver 4—5 Fuss tief eingegraben, und mit 2 Drähten in Verbindung gesetzt, die, auf Pfählen besetigt, zu einer 1 Meile entsernten Batterie führen. Mittelst des Stroms entzündet man das Pulver, und beobachtet die entstandene Erschütterung durch eine Art Kollimator, welcher in der Nähe der Batterie steht. Derselbe besteht aus einem mit Quecksilber gefüllten Trog und 2 Fernröhren, deren eines Fadenkreuz, vom Quecksilber gespiegelt, mit dem Fadenkreuz des andern, durch welches der Beobachter sieht, zur Coincidenz ge-

bracht wird. Die Zeit, welche versliest vom Moment der Explosion des Pulvers bis zur Bewegung der Quecksilberobersläche, wird durch einen an der Batterie angebrachten Chronograph gemessen.

Leras. Ueber ein zu Brest beobachtetes Erdbeben. C. R. XXVIII. 743.

Sonnabend den 26. Mai 10 Uhr Abends 1849 hörte Leras ein Rollen, ähnlich dem eines beladenen Wagens (?), welches nach einigen Sekunden plötzlich aufhörte; nach einigen Minuten erneuerte sich dasselbe noch zweimal mit derselben Stärke, und ungefähr eine gleiche Zeit lang (6—10 Sekunden). Doch erfolgte keine Erschütterung. Die Luft war heiß und der Himmel sehr rein, kein Blitz am ganzen Horizont bemerkbar.

Das Rollen war in ganz Brest, in Recouvrance (an der andern Seite des Hasens) und in Guiler (3 Lieues NW. von Brest) gehört. An letzterem Orte hatte ein Marineossizier 3 Stöse, welche die Bewohner aus dem Schlase weckten, und die Geräthschasten des Zimmers erschütterten, wahrgenommen, und glaubten, dass das Geräusch von Ost nach West sich sortpflanzte. Seit 1829 ist dies das vierte Erdbeben im Departement Finisterre.

LERAS. Erdbeben am 19. Nov. 1849. C. R. XXIX. 638.

Am 17. November 1849 hörte Leras um 4 Uhr 46 Min. ein Rollen, und fühlte im Bett eine leichte Erschütterung, welche auch im Marinehospital Jedermann gespürt hatte. Die auf Posten stehenden Soldaten hatten das Geräusch gehört, aber nur die im Schilderhaus stehenden die Erschütterung wahrgenommen. In der Wohnung des Gefangenwärters von Pontiron, unten am Hafen, war das Bett um mehre Decimeter von der Mauer bewegt worden. Das Erdbeben dauerte ungefähr 8 Sekunden und das Geräusch schien von SO. nach NW. zu gehen. Der Himmel war sehr bewölkt, und es wehte ein heftiger Wind.

Dr. Werther.

# Nachtrag zu Seite 32.

CHR. HANSTEEN. Kunsten at vein (die Kunst zu wägen). Nyt. Mag. for Naturwidenstaberne. Bd. 6, p. 1.

In dieser Abhandlung zeigt der Verf., wie eine genaue Wägung einzuführen sei, welche Correctionen an den angestellten Wägungen anzubringen, und wie die constanten Fehler der Wage bestimmt und eliminirt werden können. Ferner zeigt der Verf., dass man durch Umlegung der Gewichte und der zu wägenden Gegenstände an den Wageschalen eine größere Genauigkeit bei der Wägung erreichen kann, als durch Bordas Methode der doppelten Wägung.

## Namen-Register.

### A.

ABICH. Höhenbestimmungen. 463,
ADIE. Versuch an Voltaschen Ketten. 271.
AIRY. Theorie des Schalles. 93.
— Magnetische Störungen. 364.
ALEXANDER. Spaunkraft d. Wasserdampfes. 80.
ANDREWS. Verbindungswärme. 222.

B.

Antoine. Nebentöne. 113.

BABINET. Schwingungen im polarisirten Licht. 162.

v. Augustin. Structur des Eises. 18.

Temperatur und Pflanzenentwickelung. 371.
Theorie der Meeresströmungen.

488.

Bache. Magnetische Beobachtun-

gen. 351.

BARLOW. Magnetische Variation.

BARRAL u. Bixio. Luftschiffahrt.

BAUMGÄRTNER. Widerstand des Erdhodens. 284.

A. BECQUEREL. Optische Eigenschaften des Albumin. 176.

E. BECQUEREL. Farbige Photo-graphien. 204.

Wirkung des Magnetismus auf alle Körper. 344.

BECQUEREL ( père ). Elektrochemische Theorie. 269. BEETZ. Galvanische Polarisation. 277.

- Elektromotorische Kraft der Gase. 278.

Beke. Nilquellen. 478.

Beatin. Messung des Brechungsindex. 152.

- Magnetismus gekühlter Gläser. 347.

BINEAU. Dichtigkeit der Schwefelsäure. 29.

Bior. Drehung der Polarisationsebene. 163.

Birt. Regen die Ursache der elektrischen Entladung. 256,

— Atmosphärische Elektricität. 262. BLANQUART EVRARD. Photographie. 208.

BLOCH. Intermittirender Ausfluss. 69.
Beilsau. Wasserströme. 53.

BOUCHARDAT. Optische Eigenschaften des Camphers. 165. DE BOUCHEFORN. Allgemeine Ge-

setze der Physik. 18.

Bours. Elektrolyse. 298.

BOUTIGNY. Sphäroïdalzustand. 86. BRAME. Quecksilberdampf. 83. BRASSEUR. Princip der virtuellen

Geschwindigkeit. 37.
Bravars. Molecularzustand. 17.

Bravais. Molecularzustand. 17 --- Höhe der Wolken. 396.

— Halo. 438.

— u. Martins. Höhe des Montblanc. 424.

BREWSTER. Erscheinungen an dünnen Platten. 140.

- Liusenstereoskep. 213.

Broch. Fraunhofersche Linien. 153.

BROOKE. Photographische Registrirung. 208.

Brown. Magnetische Beobachtungen. 355.

BRUCKNER. Spannkraft des Wasserdampfes. 80.

C. BRUNNER. Cohäsion der Flüssigkeiten. 19.

- Thuner See. 488.

Busolt. Wirkliche Farbe der Sonne. 157.

Buxs-Ballor. Physiologie der unorganischen Natur. 3.

### C.

CAUGHY. Molecularmechanik. 125.

- Brechung in dünnen Platten. 128.

verschwindende Lichtstrahlen.
 131.

- Reflexion und Refraction des Lichtes, 133.

- Bewegung in ebenen Wellen. 134. CAVALLIER. Spectrallinien. 154.

CHALLIS. Theorie des Schalles. 93.

— Bewegung des Lichtes. 120.

Bewegung des Lichtes. 120.
Theorie d. Durchsichtigkeit. 122.

- Nordlicht. 453.

CHAMBERS. Seegränze. 467.

CHEVREUL. Wirkung des Lichtes auf Berliner Blau. 206.

CLAUDET. Chemische Wirkung des Lichtes. 207.

CLAUSIUS. Elasticität fester Körper. 73.

— Reflexion in der Erdatmosphäre. 184.

- Farbe des Himmels. 184.

CLERGET. Zuckeranalyse durch Polarisation. 166.

COLLOMB. Schnee der Vogesen. 466. COUPVENT DES BOIS. Meeresströmungen. 489.

CRAHAY. Kälteperiode. 440. CROCHEWIT. Theorie der Atmosphäre. 443.

### ID.

DANA. Oregon und Californien. 464.
— Seeränder und Terrassen. 467.

DAUBRÉ. Temperatur der Quellen. 483.

DAVIDOFF. Capillarität. 21.

J. DAVY. Kohlensanrer Kalk im Meerwasser. 479.

 M. DAVY. Gesichtserscheinung. 192.
 DELCROS. Höhe des Montblanc. 423.
 DELESSE. Magnetische Kraft der Mineralien. 316.

DELEUIL. Galvanische Batterie. 292. DESAINS. S. DE LA PROVOSTAYE. DESOR. Ehbe und Fluth. 469.

Despretz. Flüssiges Stickoxyd 84. - Schmelzung der Körper durch

- Schmelzung der Körper durch Galvanismus. 286.

 Ablenkung der Magnetnadel durch erwärmte Körper. 329.
 Dickson. Regen, die Ursache der

Elektricität. 259.

DIENGER. Magnetische Curven. 324.

DOPPLER. Messung der Spannkraft des Wasserdampfes. 53.

Brechung der Schallstrahlen. 97.
Einflus der Bewegung des Fort-

pflanzungsmittels auf Wellen. 123.

— Classification der Farben. 158.

— Secularbewegung der Deklination. 367.

DE Dour. Verbreitung der Winde.

Dove. Einflus der Windrichtung auf Bodentemperatur. 384.

Wassergehalt der Atmosphäre.
 447.

DUROCHER. Magnetische Kraft der Felsen. 318.

DUTEIL. Kenntnis der Aegypter vom Magnetismus. 323.

DUTIRON. Brechungsindices. 153.

### E.

EDLUND. Inductionsströme. 303. EMBENSERO. Mikroskopische Gegenstände in polarisirtem Licht. 212.

EISENLOHR. Galvanische Batterie. 293.

Emsmann. Anamorphosen. 152. Engel und Schellbach. Zeichnungen zur Optik. 151.

Escher von der Linth u. Mousson. Höhencorrection. 425. D'Estocquois. Bewegung d. Flüssigkeiten. 53.

ETTINGSHAUSEN. Parallelogramm d. Kräfte. 39.

### F.

FARADAY. Krystallpolarisation. 340. FAVRE und SILBERMANN. Verbindungswärme. 217.

FAXF. Weißer Regenbogen. 454.

FEIL. Flintglas. 219.

v. Feilitzsch. Messung galvanischer Ströme. 274.

FESSEL. Wellenmaschine. 213.

Field. Glühen des Platinschwammes. 289.

FISCHER. Chemische Wirkung des Lichtes. 207.

- Thoner Sec. 485.

Fizkau. Akustische Erscheinung bei schneller Bewegung. 112.

- Geschwindigkeit des Lichtes. 209.

— und Foucault. Interferenz bei großsem Gangunterschiede. 137. Forbes. Brechungsindex des Chlo-

roform. 153.

— Classification der Farben. 158. FOUCAULT. Elektrisches Licht. 289.

- Bunsensche Säule. 292.

- und REGNAULT. Sehen mit zwei Augen. 188.

FRANKENHEIM. Synaphie. 21.
FRICE. Magnetisirung des Stahls.
328.

FRITSCHE. Meteorologie von Prag. 432.

### G.

GRAHAM. Bewegung der Gase. 65. GRAVIER. Sternschnuppen. 455. GREBE. Sphärische Spiegel. 152. GROSHANS. Entsprechende Temperaturen. 87.

GROVE. Galvanisches Glühen. 287.
— Wärmeerzeugung durch Magne-

tismus. 327.

GRUNERT. Meteorologische Optik. 177.

Guzlemain. Ströme in isolirten Säulen. 271.

Gyor. Neufchateler und Murteper See. 474.

Fortschr. d. Phys. V.

### H.

HÄDENKAMP. Wirkung der elektrischen Spiralen. 302.

HAEGHENS, MARTINS und Berigny. Meteorologisches Jahrbuch. 419.

HAGEN. Oberstäche der Flüssigkeiten. 43.

- Zusammenstofs von Wasserstrahlen. 47.

- Auflösung flüssiger Cylinder. 48.

— Wasserstand der deutschen Ströme. 476.

HAIDINGER. Schwarze Linien am Glimmer. 162.

- Andersonit. 169.

— Magnesiumplatincyanür. 170.

- Antigorit. 170.

- Stromeis. 482.

DE HALDAT. Farbe des Wassers. 158.

- Sehen mit zwei Augen. 188.

HANSTEEN. Wägung. 494.

Heller. Tabasco, Chiápa und Soconusco. 467.

HEUWOOD. Weißer Regenbogen. 454.

VAN HEYNINGEN. Meteorologische Beobachtung. 417.

HIGHTON. Atmosphärische Elektricität. 263.

Hodeson. Himalaya. 461.

D'Hombres - Firmas. Achromatopsie. 192.

HOOKER. Plateau von Thibet. 461. HOPKINS. Hygrometrie. 90.

HUNT. Dispersion des Lichts. 147.

### J.

C. G. J. Jacobi. Rotation der Körper. 41.

M. H. Jacobi. Quecksilbervoltagometer. 283.

Jamin. Reflexion an durchsichtigen Körpern. 136.

- Polarisation im Quarz. 168.

Jolly. Diffusion. 24. Jones. Galvanometer. 294.

Joule. Latente Wärme des Wasserdampfs. 237.

- Wärmeäquivalent. 241.

KIRCHHOFF. Inductionsconst. 300. Onmsches Gesetz. 267. Knochenhauer. Widerstand der Luft und Seitenentladung. 256. Köler. Temperatur der Seeoberfläche. 389.

Komerausch. Elektroskopische Eigenschaften der Kette. 266.

KOLBE. Elektrolyse organischer Verbindungen. 296.

Koristka. Erdmagnetismus. 365. Magnetische Ortsbestim-KREIL. mungen. 364.

— Einfluss der Alpen auf den Erdmagnetismus. 366.

KUMMER. Flug der Vögel. 72. KUPFFER. Temperatur von Rusland, 437.

### L.

LABORDE. Photographie. 207. LAMONT. Magnet. Variationen. 356. - Temperatur von Bayern. 439. LANE. Élektrische Entladung. 257. LANGBERG. Verbindungswärme. 224 --- Magnetische Beohachtungen. 368. Verflüchtigung fixer LAROCQUE. Salze. 86. LASSEL. Spiegelpolitur. 212.

LATHROP. Seben. 188.

LEPEBVRE. Hygrometrie. 89. u. 389. LERAS. Erdbeben. 493.

LLOYD. Magnet. Declination. 356. Einfach - und Doppeltsehen. 188.

LORTET. Hydrometrische Beobachtungen. 472.

Lowe. Halos, 454.

LOUYET. Diffusion von Gasen. 27.

- Galvanische Polarisation. 276. - Vergleich galvanischer Batterien.

292. LUDWIG. Diffusion. 24.

LUVINI. Sehen im Nebel. 189. LYNCH. Wasser des todten Meeres. 482.

### M.

MAAS. System der Elektricität. 245. - Wasserzersetzung. 295.

MADDESS. Himalaya. 465. MARDLER. Umfang der Venus. 455. MAGNUS. Mischung bewegter Flüssigkeiten. 53. MALLET. Erdbehen. 489. Wasser des todten MARCHAND. Meeres. 480. Martins. Intensităt des Schalles. - Wasserhose. 263. - Trockene Nebel. 421. MATTEUCCI. Fortpflanzung der Rlektricität, 246. Leitungsvermögen der Säuren. Voltascher Lichthogen. 290. MAURY. Meeresströmungen. 444. MAYER. Wārmeāquivalent. 237.

MEESE. Klima von Riga. 380. MELLONI. Magnetismus d. Flamme und der Gasarten. 348. Moon. Theorie des Schalles, 93.

Monitz. Ausdehnung des Eises. 28. Morlet. Nordlicht. 263. Movsson. Höhenmessung. 425.

### N.

Nonton. Magnetische Variationen. 356.

### P.

PALMIERI. Elektricitätsmaschine. 257.

Traubensäure. 174. PASTEUR. PERREY. Epochen der Weinlese. 421.

Latente Schmelzwärme. Person. 233.

Regenmenge in verschiedenen Höhen. 379.

R. PHILLIPPS. Elektricität und Dampf. 334.

Pierre. Spannkraft der Dämpfe in der Luft. 81.

Pissis. Höbe von Bolivia. 462. PLATEAU. Dauer der Eindrücke auf die Netzhaut. 194.

Gleichgewicht flüssiger Massen. 49.

- Grenze der Stabilität flüssiger Cylinder. 52.

PLÜCKER. FESSELS Wellenmaschine. 213.

- Wirkung des Magnetismus auf Krystalle. 341.

- Magnetische Beziehungen der Krystalle. 343.

- Wirkung der Umgebung auf die Abstolsung des Magnets. 344.

— Neue Fälle von Magnetismus und Diamagnetismus. 349.

Port. Ausdehnung des Eises. 28. Potter. Spiegelguss. 212. Poutlet. Geschichtliche Notiz

üher Magnetismus. 329.

- Höhe der Wolken. 422.

PRECHTL. Flug der Vögel. 69.

PROSSER. Dampfdruck. 82.
DE LA PROVOSTAYE und DESAINS.

NEWTONSche Farbenringe. 154.

- Reflexion der Wärme durch

Metalle. 238. — Polarisation der Wärme. 239.

— Drehung der Polarisationsebene der Wärme. 240.

## Q.

QUETELET. Luftelektricität. 259.

— Jährliche Variation der Atmosphäre. 422:

-- Temperaturveränderungen. 446.

- Sternschnuppen. 456.

### R.

RAWSON. Reibung d. Wassers. 60. REBMANN. Schneegebirge in Afrika. 378.

REDFIELD. Meeresströmungen. 475.

J. REGNAULT. Sehen mit zwei
Augen. 188.

V. REGNAULT. Kochpunkt der Kohlensäure. 85.

— Specifische Wärme des Kalium. 228.

— Specifische Wärme des Brom. 230 REICH. Magnetische Polarität des Pöhlberges. 361.

REID. Gesetz der Stürme. 251. RIESS. Seitenentladung. 389.

- Mechanismus der Entladung. 256. DE LA RIVE. Elektrische Schwingungsbewegungen. 114.

- Nordlicht. 264.

- Erdmagnetismus. 356.

Roche. Schwerkraft an der Oberfläche eines Ellipsoïds. 31.

— Gleichgew. flüssiger Massen. 52. Romershausen. Längenmesser. 33. Romalds. Photographischer Registrator. 209.

Rozet. Erkältung beim Aufsteigen. 378.

S.

SABINE. Magnetische Variationen. 356.

Beitrag z. Erdmagnetismus. 368.
Meteorologische Beobachtungen.

. 391.

SAINTE-PREUVE. Schallleitung. 114. Schellbach. Zeichnungen zur Optik 151.

Schiele. Antifrictionscurve. 41.
Schläfel. Interferenzerscheinung.
156.

SCHLAGINTWEIT, H. Porrhometer. 35.

- H. und A. Physikalische Geographie der Alpen. 398.

SCHMIDT. Gewicht der Atmosphäre. 64. und 444.

SCHNYDER. Sehvermögen. 188. SCHÖNBEIN. Elektrochemische Theorie. 269.

Schröder. Matt und Glanz. 153. Schubert. Theorie des Segnerschen Wasserrades. 61.

SCHUMACHER. Ausdehnung des Eises. 28.

SECOND. Funktionen des Kehlkopfes. 116.

Szeuin. Molekularphysik. 10.

DE SÉNARMONT. Leitung der Reibungselektricität. 249.

SIMONY. Quellentemperatur. 486. SINSTEDEN. Magnetoelektrische Maschinen. 309.

SLATTER. Nordlicht. 453.

SMITH. Entfernung einer Sternschnuppe. 186.

— Nordlicht. 453.

Smits. Messung der Höhe der Gebirge. 441.

Sonnet. Rotation der Körper. 41. Splitterber. Entglasung. 170. STAMKART. Geschwindigkeit des Windes. 381.

STANLEY. Länge der Wellen. 473. STEINHEIL. Geschwindigkeit elektrischer Ströme. 273.

STEVENSON. Galvanische Glüberscheinung. 289.

STIEFEL. Witterung von Karlsruhe. 388.

STADDART. Elektromagnetische Maschine. 313.

Stöhrer. Magnetoelektrische Maschine.

STORES. Schwerkraft auf der Erdoberfläche. 31.

- Theorie des Schalles. 93.

- Bestimmung der Wellenlänge.

- Nxwtonsche Farbenringe. 156. SVANBERG. Absolute Schwingungszahl. 110.

- Messung des Leitungswiderstandes. 281.

SWAN. Brechung im Doppelspath.

STMONS. Elektrische Batterie. 280.

Taborié. Alkoholometer. 30. TALYSIN. Ebbe und Fluth. 468. TCHIHACHEF. Becken des Oxus. 477. Thomson. Elasticität fester Körper. 78.

- Induction. 308.

- Theorie des Magnetismus. 322.

### U.

Usierio. Wasser des Mittelmeeres. 481. 482.

VERDET. Inductionsströme höherer Ordnung. 308.

Viran. Physiologisch optische Er-

scheinung. 192. VINCENT. Theorie der Stöfse. 101. VROLIK. Wachsthum der Pflanzen. 450.

WAKLEY. Sonometer. 116 WALKER. Geschwindigkeit d. elektrischen Stromes. 272.

WALLER. Physiologisch optische Erscheinung. 190.

Ward. Diamagnetismus. 350.

- Vergleich galvanischer Batterien.

Wartmann. Spectrallinien. 154.

- Achromatopsie. 191. – Luftspiegelung. 455.

WEBER. Induction. 309.

Weiss. Theorie d. Condensators 249 WERNE. Quellen des Nil. 477.

WERTHEIM. Fortpflanzung der Bewegung in festen Körpern. 98.

 Geschwindigkeit des Schalles in elastischen Stäben. 99.

- Schwingungen einer Kreisfläche.

White. Kohlensaurer Kalk im Seewasser. 479.

Wiedemann. Leitung der Reibungselektricität.

- Elektrisches Verhalten krystallisirter Körper. 344.

Worstyn. Magnetstäbe. 323.

Zantedeschi. Spectrallinien. 154. ZINKER. Quellbildung. 483.

. • . • , ١

• 

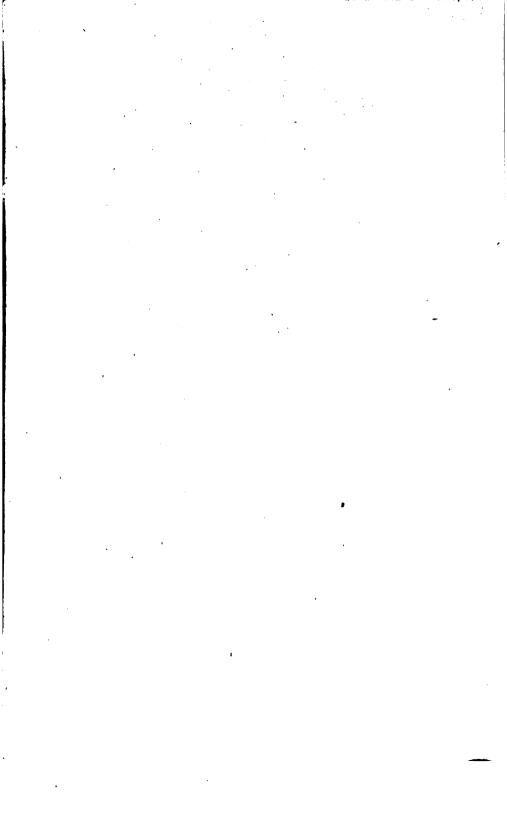

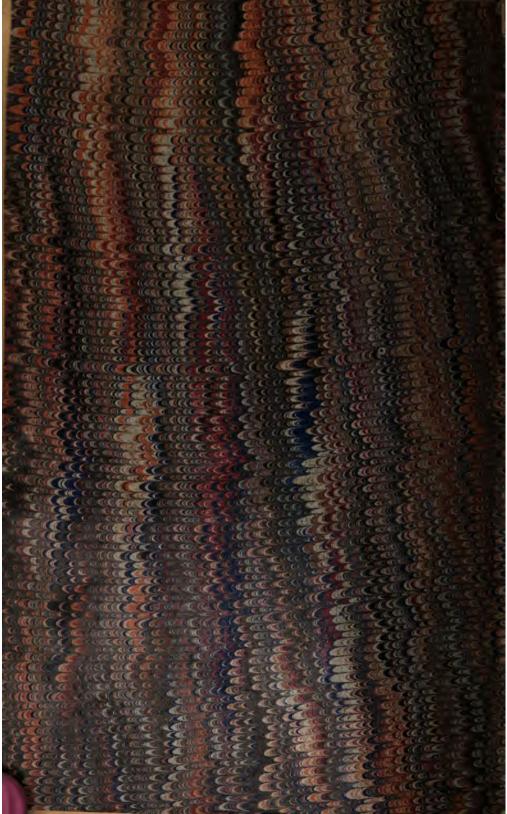

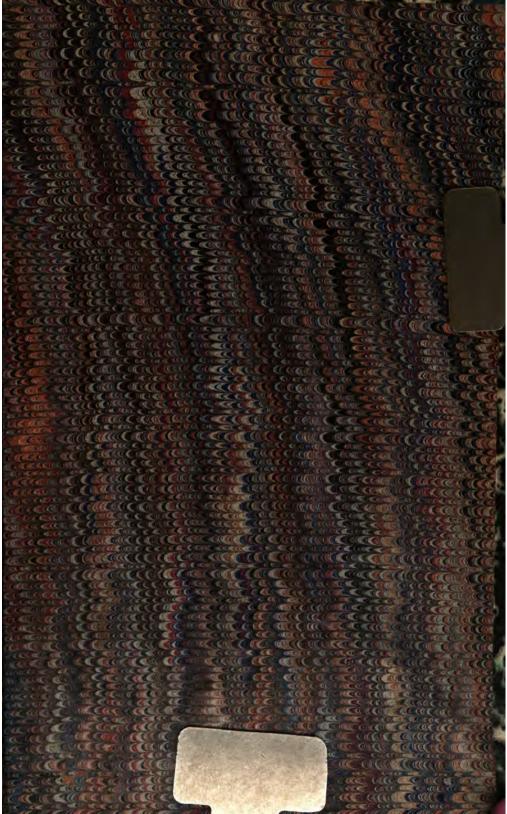